

## S5STE PUBLICATION

DES

## LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART,

(19tes jahrgangs, 1866, 5te publication),

enthaltend

## SCHIMPF UND ERNST VON J. PAULI.

Unter der presse ist:

Briefe der prinzessin Rlisabeth Charlotte von Orléans, neue sammlung, herausgegeben von Holland. Kiechels reisen, herausgegeben von Haßler.

Vorbereitet ist unter anderem:

Vergers briefe, herausgegeben von E. v. Kansler. Friedrich von Schwaben, gedicht des 14ten jh. Ritter ('ifar, herausgegeben von Mæhelant.

Der sitz der verwaltung des litterarischen vereins ist seit 1849 in Tübingen.

Tubingen 21 October 1866.

A. v. Keller.

1. Der litter schriften und au det 1839 unter di den zweck, die gahe werthvoller, bereits aus dem verwenden, und zwaangehüren und elsageschlebtlichen oder

2. Der eintritt in, inem andern mitgliech

3. Jedes mitglied anisch (6 thirm 9 sgr. pm des jahres von dem verean mehreren exemplaren, geiten die einiagen augleich kalenderiahre ein verwaltung.

 Wer 5 zetien zelehnet usabzug dem kassier übermacht, ezetien 12 exemplare, hel 20 zetier 5. Wer für 1 zetie 150 guld-

mitglied and erhilt chao welter lange er lobt; bei 300 gulden (f 6. Alle beiträge müßen

6. Alle beiträge milden der verthellung der hücher 19, einer publication nicht mehr 3ax kassier eingelaufen sind.

7. Der austritt aus dem verf anzeige nicht vor dem 1 Febru d erst mit dem folgenden geschehe

richten.

8. Die zusendung der heiträge
oder nufrankiert durch die post erhetes.

 Bei zusendnag in pspiergeld wird ear v nächsien jahrgang gutgeschrieben.
 Anf hesenderes verfangen sondel der kassier eine quittung.

sp ent-

11. Die mitglieder werden ersucht, dem kassier den wog su beselchnen, auf

welchem sie die publicationen an erhalten wünschen.

12. Die sehriften des litterarischen vereins werden nicht in den bnebhandel gegeben. Die zahl der veranstatieten abdrücke richtet sich nach der zuhl der nitglieder.

 Buchhändiern, weiche die zusendung einzeiner prännmerationen kostenfrei vermitteln, wird eine provision von 10 vom hundert bewilligt.
 Frühere publicatienen werden nur jahrgangweise gegen voransbesahlung avon elf gulden rheinisten (6 thiru 9 agr., preuß.) für den jahrgang an uencintretende

15. Eine einzeine publication kostet elf guiden (6 thir 9 sgr. preuß.)

16. Die geschäfte des litterarischen vereines werden von einem präsidenten und einem kassier gejeletet. Der kassier igt jährlich einmal äffentlich rechnung ab. 17. Der präsident wird vom aussehung habetellt und ahherufen. Der präsident

hestellt und entläst die hoamten des vereines.

18. Der ersten publication jodes jahrgangs wird ein rechenschaftsbericht bel-

19. Über die wahl der ahzudruckenden schriften entscholdet auf den anirag der verwaltung ein ausschuß von 19 vereinsmitgliedern.

Der ausschuß wird alliährlich nen gewählt.
 Jedes mitgiled, das sieh an der wahl betheiligen will, hat zu diesem sweeke

vor dem 1 Januar einen stimmzettel portofrel an den präsidenten zu senden.

# BIBLIOTHEK

DES

## LITTERARISCHEN VEREINS

IN STUTTGART.

LXXXV.

STUTTGART.

GEDRUCHT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS.

1866.

#### PROTECTOR

### DES LITTERARISCHEN VEREINS IN STUTTGART: SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG.

#### VERWALTUNG:

#### Präsident:

Dr A. v. Keller, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.

#### Kassier:

Professor Dr Kommerell, vorstand der realschule in Tübingen.

#### Agent:

Fnes, sortimentsbuchhändler in Tübingen.

#### GESELLSCHAFTSAUSSCHUSS:

- Oberstudienrath Dr Haßler, conservator der vaterländischen kunst- nnd alterthumsdenkmäler in Ulm.
- Obersthofmeister W. freiherr v. Holtz in Alfdorf.
- Dr G. v. Karajan, präsident der k. akademie in Wien.
- Dr E. v. Kansler, vicedirector des k. hans- und staatsarchivs in Stuttwart.
- Dr Klüpfel, bibliothekar an der k. universität in Tübingen.
- Dr O. v. Klumpp, director der k. privatbibliothek in Stuttgart.
- Dr Manrer, ordentlicher professor an der k. universität in München.
- Dr Menzel in Stattgart.
- Dr Panli, ordentlicher professor an der k. universität in Tübingen.
- Dr Simrock, ordentlicher professor an der k. universität in Bonn.
- Dr Wackernagel, ordentlicher professor an der nniversität in Basel. Dr Waitz, ordentlicher professor an der k. universität in Göttingen.

## SCHIMPF UND ERNST

VON

## JOHANNES PAULI

HERAUSGEGEBEN

VON

## HERMANN ÖSTERLEY.



STUTTGART.

PEDRUCKT AUF KOSTEN DES LITTERARISCHEN VEREINS

EACH DESCRIUSE DES AUSSCHUSSES VOM ROVEMBER 1865.

1866.



B° 16. 3. H

### EINLEITUNG.

Was über die Lebensumstände Johannes Paulis, des Sammlers nnd Herausgebers der folgenden Schwänke bekannt ist, bat C. Veith in seiner Schrift über ihn 1, und später J. M. Lappenberg in seiner Ansgabe des Ulenspiegel (Leipzig, 1854) Seite 363 bereits zusammengestellt. Da er als Bearbeiter und Heransgeber Geilerischer Predigten meistens nur beiläufig erwähnt wird, so findet sich wenig Genaues über ihn anfgezeichnet, und die Daten über sein Leben sind zum grösten Theile nnzuverläßig, so weit sie nicht auf eigenen Notizen in seinem Buche \* oder in den von ibm berausgegebenen Predigten Geilers beruhen. Panli wnrde um das Jahr 1455 von jüdischen Eltern geboren (nach einer Vermutbung Veitbs war sein ursprünglicher Name Paul Pfedersheimer), trat früh zum Christenthame über, wurde in Straßburg Magister der freien Künste, trat in den Franciscaner-Orden ein und predigte schon 1479 in dem Kloster seines Ordens zu Thann in der Grafschaft Pfirt im Elsaß. Im Jahre 1499 wurde er als ein ausgezeichneter Prediger an dem von Franz Sabarra nach Oppenbeim berufenen Convent entsendet. Von 1506 bis 1510 ist er Guardian des Barfüßer-klosters in Straßburg, wo er die Predigten Geilers bort, die er aufzeichnet und in den folgenden Jahren ausarbeitet. Die erste Sammlung derselhen gab er als Lesemeister zn Schletstadt 1515 (Straßburg, Grüninger, neu

<sup>1</sup> Über den Barfüßer Johannes Panli nnd das von ihm verfaßte Volksbuch Schimpf und Ernst, Wien 1839. 8.

<sup>2</sup> Im "Schimpf nnd Ernst" spricht Pauli von sich selbst in der Vorrede und in den Nummern 23, 69, 225, 230, 325, 520, 521, 564 und 565.

aufgelegt 1517) unter dem Titel -Frangelibuch - heraus, der im folgenden Jahre (benden, auch 1517) eine andere Sammlung, die -Enst, und 1517 eine dritte, die - Brösamline folgte. Nach Schimpf und Ernst N. 325 muß er kurze Zeit vorher oder nachber auch Lesemeister zu Thanu, in welcher Stellung er die Redactiou von - Schimpf und Ernst be epidete, deren Vorrede er 1519 unterzeichnete, Gellers. Predigten über Seb. Brants Narrenschiff, die his dahis unr lateinisch von Azo (tger bekannt waren, ins Deutsche zuröcküberschte (Strabburg, Grüninger, 1520), und bis zu seinem nach 1530 erfolgten Toder erstellich

Paulis Schwanksamlung -Schimpf und Ernst- ist eins der beliebtesten Volksbeder des -16 und 17 Jahrhunderts geworden. Das Buch hat eine große Anzahl von Ausgahen, und eine vielleicht nicht geringere Zahl von Umarheitungen, Nachahmungen und Übersctungen erlicht, die In Lappenhergs Ulenspiegel S. 365 in servollständiger Zusammenstellung beschrieben sind. Da das Werk Paulis indesseu für den verebrten Herausgeber des Ulenspiegel nur eine nehensächliche Bedeutung hatte, so konnte das Verzeichniss der Ausgaben desselben dort, so ausgezeichnet es in bihliographischer Beziehung ist, nicht in allen Thellen und namentlich nicht in Berng auf den lubalt der einzelnen Sammlungen so zuverläßig und erschöpfend sein, wie der Bearbeiter einer neuen Ausgabe es wünseben darf, und ich kann nicht minlin, unter Zugrundelegung der Lappenbergischen Zusammenstellung die einzelnen Drucke noch einmal kurz zu vergleichen.

Als die alteste, vollständigste und allein zuverläßig von Pauli erblat hesorgte Ausgabe muß die 1522 bei Joh. Grieninger in Straßhurg erschienene gelten, deren Text in der vorliegenden Bearheitung mit möglichster Treue wiedergegeben ist, und auf welche also in Folgenden noch näher eingegaugen werden muß. Für die zweite der his jetzt hekannten Ausgaben muß ich die in Reichards albäidniche der Romane, Band 17, 8. 115 vom Wurzburg aus beschriehene halten (Lappenb. N. 3), die 1525 hei Erasmus Joh. Knoblanch in Straßhurg gedruckt ist. Sie kann sich uru durch sehr geringe Abinderungen von dem ersten Drucke unterscheiden, da die angegebene Zahl der Nummern (700) wegen der gewöhnlichen Ungenaußigkeit der Zählung im Toxte sowobl wie im Register schwer-

lich zuverläßig ist, und da unter deu zehn von N. 69 bis 650 angeführten Stücken nur eins mit der Text-Nummer der ersten Ausgabe nicht übereinstimmt, nämlich N. 304, welches dort unter N. 309 sich findet: ja, ich muß gesteben, daß ieh bei der völligen Übereinstimmung sämmtlieber übrigen angezogenen Stücke weit eher geneigt bin, einen Druck- oder Schreibsehler anzunehmen, als eine wirkliche Verschiedenbeit der beiden Ausgaben, mindesteus innerhalb der Grenzeu, in deneu die Vergleichung sich bewegt. Das vou Veith S. 24 als die vermuthlieh.zweite Ausgabe, und auch von Lappenberg unter N. 2 beschriebene Exemplar der Wiener Hofbibliothek, desseu letztes Blatt uuten defect ist, kanu frühesteus die dritte Stelle in Anspruch nebmen, da der noch dazu durch Holzschnitte beschränkte Raum von 106 Blättern nicht wohl gegen 700 Erzählungen enthalten kann 1. Die von Lappenberg als im eignen Besitze befindlich unter N. 4 aufgeführte, am Ende unvollständige, aber auf dem Titcl mit der Jahreszahl 1526 bezeichnete Ausgabe muß mit den Augsburger Druckeu von 1534, 1535 April 10 (Titel 1536) und 1536 Juni 12 identisch sein: ob eine derselben, vielleicht 1534, uur eine Titelausgabe der seinigen ist, giebt Lappeuberg leider nicht an. Die bei Barthol, Grüninger in Straßburg 1533 gedruckte Ausgabe, 106 Bl. fol. mit Holzsebnitten ohne Register (Lappenberg N. 5) enthält 41 Erzählungen weniger als der älteste Druck bis N. 563 (ueue Ausgabe), und ferner febleu die sämmtlichen Stücke von N. 564 bis 693; dagegeu sind ihr die 21 ersten Erzühlungen des folgenden Anbanges eingeseboben, welche meistens auch die späteren Ausgaben beibehalten baben. Von dieser ist die Ausgabe: Augs-

Nach dieser Beschreibung stimmt das Wiener Exemplar seibst in der Zeilenahtheilung mit der Strabburger Ausgabe von 1533 überein und mmß also für dientisch mit dieser zeiten.

<sup>1.</sup> Während des Druckes erhalte leb von dem Custes der k. h. Höbblicht Dr. Thosoff over von Karajan folgende fermellibes Mittellion über dieses Exemplar: Dem Exemplare der Höftblichtek, fehlt wirklich, wie K. vild angleich, die nutere Hüllrich des letzten Bitztes om im die derer vielleicht die Jahreschil des Druckes. Ein Regitzer, d. b. sin gedruckte hat diese Anageha such nicht. Die letzte Erzishing am Bitzt CV e. cl. a. stell die Derechtift nod Zahl: "Epp Geyüllchen Meyen zu Jigsteken geyüllchen leichen mall die Mergent, Jivo Ermit das, däll ji" Dis Vorreite ist datür; Gebein zu Tunn, auch der Gehruff (Christi waars sällgmichters. M. D. zl.; jare. ] ji" nicht aber wie es ab Vielbh hälter. M. D. zl.; jare. ]

bnrg, H. Steiner, 1534, Nov. 17, 99 Bl. fol. mit Holzschn. obne Register (Lappenb. N. 8), nur durch Irrtbümer in der Zählung der Stücke verschieden, and von letzterer sind bloße Abdrücke die Angshurger Ansgaben 1535, April 10 (das Exemplar der Göttinger Bibliothek trägt anf dem Titcl die Jahreszahl 1536, daber vielleicht die Irrtbümer bei Lappenberg S. 371) 99 Bl. fol. mit Holzschnitten obne Register (Lappenh, N. 8): und 1536, Juni 12, ebenfalls 99 Bl. fol. mit Holzschn, ohne Register (Lappenb, N. 9). Die von Grüninger in Straßburg 1535, Mariæ Lichtmess (2 Febr.) gedruckte Ausgahe (Lappenh. N. 7) enthält mehrere Verschiedenheiten, die in eine Reihe der späteren Drucke ühergegangen sind. Sie bat 102 Bl. fol. mit Holzschnitten, darunter fünf Blätter Register, und zeichnet sich namentlich dnrch eine wesentliche Verbesserung der Überschriften im Register ans, die in der ältesten Ausgabe zum großen Theile sehr mangelhaft waren. Die in den früheren Drucken beihebaltene Jahreszabl 1519 am Ende der Vorrede ist weggefallen, dagegen endigt die Vorrede mit dem Zusatze: »Lieber Leser, so dir dise yetzt gegenwertig arheit angenem sein würth, hab ich dir nit verbalten wöllen das ich in willens hin noch einen theil zu disem Buch zntrucken, welcher theil mit vil grösserem fleiss, müe vnd arheit zusamen bracht ist, mit vil vetzund weltleuffigen, Exemplen, Historien vnd fablen, vorhin in kheinem truck nie auszgangen.« Sie enthält die 21 in der ersten Ausgahe nicht gegehenen Erzählnngen bislang erschienener Drucke, ferner nnter N. 124 eine ganz nene (im Anhange N. 22), and endlich am Ende eine Answahl von acht der bis dahin unterdrückten Nummern von 564 bis 693 der ältesten Ausgahe (neue Nummer), während die früher fehlenden Stücke derselhen bis zu No. 563 ehenfalls fehlen: eine Anordnung, die später heibehalten ist, nur mit der Beschränkung, daß im Laufe der Zeit immer mehr Nummern ausgemerzt werden. Die von Lappenberg unter N. 10 verzeichnete Angsburger Ausgabe vom Jahre 1537, im Besitze der Münchener Bibliothek, habe ich, so wie die übrigen im gleichen Besitze befindlichen Drucke Augsburg 1542 und 1546 (Lappenh. N. 14 nnd 21), nach den Erfahrungen mehrerer Frennde, namentlich K. Gödekes nicht versuchen können, mir zngänglich zn machen. Die folgende Ansgahe, Straßhnrg, Grüninger, 1538, Ang. 28 (Lappenb. N. 11) ist ehenfalls in einer Reihe späterer Drucke wiederholt. Unter dem Holzschnitte des Titels (der

übrigens schon auf dem Titel der Ausgabe 1535, Febr. 2 vorkommt) findet sich die Bezeichnung: Zu F. am Meyn, Bei Christian Egenolph. M. D. XXXVIII., während das Ende beißt: Getruckt zu Straßburg durch Bartholomeum Grüninger, In kosten vnd verlagk dess ebrengeachten Christian Egenolphen, etc. 1538, Aug. 28. Sie entbält 103 folierte Blätter und fünf unbezifferte Blätter Register (dem Exemplar der Göttinger Bibliothek fehlt der Bogen Siij mit den Registernummern 130 bis 364). Nach einer auf die Mehrung und Beßerung der Ausgabe bezüglichen Änderung der ursprünglichen Vorrede folgt noch der Zusatz : »Zum Leser. Lieber Leser, wie wir vormalsz verbeissen, das büch zumeren, ist jetznnt bescheben, das süch zuhiderst im buch, da findest du sie bei einander.« Die Anordnung der Erzählungen ist bis N. 497 die bei der vorigen Ausgabe angegebene, dann folgen unter der Rubrik: »Anfang der newen stuck so vil disz bueb jetzunt mer dan vormals inhalt« die siebzebn Erzählungen des Anhanges von N. 23 bis 39, welche im Ganzen ebenfalls in die späteren Drucke übergegangen sind. Die von Mathias Apiarins in Bern veranstalteten Ausgaben 1542, 1543, Febr. 24 nnd 1546 (N. 12, 13 and 19 des Lappenbergischen Verzeichnisses, deren letztere ich für ideutisch mit Lappenb. N. 22 halte) stimmen im Wesentlichen sowobl unter sich, wie mit dem Drucke von 1538 überein. Mit der Augsburger Ausgabe, Heinr, Steiner, 1544 (Lappeub, N. 17) 103 Blätter fol, and vier Bl. Register, wieder mit dem alten Titelbilde, aber mit den Zusätzen des Druckes von 1538 in Vorrede und Text, ist die Ausgabe Frankfurt, Cyr. Jacobus 1550 gleichlautend, die mit der Eybischen Übersetzung zweier Comödien des Plautus und der Philogamia des Ugolinns vermehrt ist; sie entbält 104 Bl. ohne Register (Lappenb. N. 24), und wird sich von der 1544 ebenda erschienenen Ausgabe (Lappenb. N. 16) wenig oder gar nicht unterscheiden. Das im Besitze der Berliner Bibliothek befindliche Exemplar ohne Drnekort, 1545 in Quart (Lappenb. N. 18) gebört zu den »gestümpleten vnd gehümpleten Büchlein,« vor denen später gewarnt wird. Der Titel lautet: »VOn Schimpff, vand Ernst, vil weiser Höflicher Sprüeb, Historien, Exempel, vad Lehren, Zu Vnderweisung vnnd Manung, in allem thun vnd leben der menseben. Aneb zu Knrtzweil, Sebertz vnnd Frölichkeit des gemüts, zesamen bracht. Ietzund New, vnd vormals der massen nie auszgangenn. Cum Priuilegio.« Es beginnt obne Vorrede uud ohne den Namen Panlis, mit vier unbezifferten Blättern Titel und Register; dann folgt auf Blatt 1 bis 88, Sign. A bis Yiiii, der mit Holzschnitten ansgestattete und ganz umgeordnete Text, am Ende die Jahreszahl 1545 ohne weitere Angabe. Unter den etwa 218 Stücken (oft sind mehrere unter einer Nummer znsammengestellt) befinden sich 72 nene; und die aus sämmtlichen Ausgaben, auch der ältesten, ausgewählten Erzählnngen sind hänfig zn bloßen Anekdoten and Vafredicten zusammengezogen. Dem von Nyerap, Almindelig Morskabsläsning, S. 251 beschriebenen Drncke von Hermann Gülfferich in Frankfurt 1546, 219 Blätter in Octav (Lappenb. N. 20) wird die bei Hans Zimmerman in Angsburg 1549, 8° erschienene Ansgabe (Lappenb. N. 23) ganz gleich sein, da sie dieselbe Anzahl von Nummern (vorbehältlich der Irrungen in der Zählnng 455) in derselben ganz nenen Anordnung nach dreizehn Abschnitten enthält, Titel, Vorrede und Text nehmen 227 Blätter ein, dann folgt auf zwölf (nicht 8) Blättern, Sign. fv bis gviii, das Register. Die völlig nmgeschriehene Vorrede endigt mit den Worten: »Demnach disz Büch vetzt von neuwem auffs fleissigest durchlesen, gebessert, vnnd an vil enden Gemerrt ist worden. Anch in ain wolgeschickte Ordnung gestellet, Dermassen, das es ainem yeden zn lesen vnd zu gebrauchen seer Dienstlich vnd Nutzlich sein wirdt. Vnd ist inn dreyzebeu Thail mit Schönen Figuren, geordnet.« Dann folgt die Warunng: »Lieber Leser wisz dich zh bütten, vor den Büchlein so vndter disem Namen auszgeen, welliche ausz disem gestümplet vnd gebümplet sein, vnd doch nit die balb mainung Frater Johannis Pauli ist. Gehab dich wol.« Die Erzählungen sind bis auf dreizehn (N. 68, 86, 89, 168, 214, 215, 220, 293, 320, 385, 429, 453 nnd 454) dieselben, wie in den früheren Ansgaben mit Ansnahme der ältesten, und zwar in ziemlich unveränderter Gestalt, nnr unter hänfiger Hinzufügung von meistens gereimten Nutzanwendungen. Mit ihr ist ebenfalls gleichlantend die Frankfurter Ausgabe. (Weygand Han) von 1556, 184 Blätter and 2 Bl. Register (Lappenb. N. 26); und der obne Druckort 1577 erschienene Druck, bestehend aus 287 Blättern und 13 Bl. Register (Lappenb. N. 32) wird sich nicht wesentlich davon unterscheiden.

Durch die Znsammenstellung der Nummern nach ganz neuen Rubriken nnd die fortwährende Neigung, ältere Stücke auszuscheiden, neue einzuschieben ind jedem einen moralisierenden Schluß anzu-

bängen, sowie Sprache und Orthographie dem Gebranebe der Zeit anzupassen, erbalten die nach der ersten Hälfte des Jahrhunderts erscheinenden Ausgaben ein immer fremdartigeres Ansehen, und müßen endlich als ganz neue Werke betrachtet werden, die wie so viele andere Schwankbücher, Paulis Sammlung henntzt oder ausgezogen baben. Zu diesen gebort die Sammlung, die unter dem Titel erschienen ist: »Scherz mit der Warbeyt. Vonn guttem Gespräche. In Schimpff vnd Ernst Reden, vil höfflicher weiser Sprüch, lieblicher Historien, vnd Lehren. Zn Vnderweisung vnd Ermanung, in allem thun vnd Leben der Menschen. Auch ehrlichen kurtzweilen, Scherz vnd Freudenzeiteu: zu erfrewung des gemüts, zusammen bracht. Ietznnd New, vnud vormals dermassen hie auszgangen. Daun unter einem großen Holzschnitte: Cum Priuilegio Imp. Franckfurt. Bei Christian Egenolff. Die Rückseite des Titelblattes enthält drei Sprüche ans Salomon, und einen großen Holzsehnitt. Dann folgen drei Blätter Register und danach der Text. Das mir zu Gebote stehende Exemplar der Göttinger Bibliothek enthält nur die Blätter 1 his 77, auf dessen Rückseite der Abschnitt »vom Todt vnd Sterhen« beginnt. Nach der Blattzahl (79a) der letzten Nnmmer im Register und dem Umfange derselhen in der Ausgabe von 1563 ist indessen anzunehmen, daß das Werk 80 Blätter entbalten hat, und demnach ein Exemplar der in Lappenbergs Verzeichnisse unter N. 25a aufgeführten Ausgabe ist. Dieselbe Sammlnug ist 1563 bei Egenolffs Erben in Franckfurt wieder erschienen, 84 Blätter und drei Bl. Register, fol. Titel und Text sind nur unbedentend verändert, beide Ausgaben enthalten etwa 240 bis 250 Nummern, die letzte etwa sechs mehr. Ungefähr funfzig derselhen sind nnzweifelhaft einer Ausgabe der Paulisehen Sammlung eutnommen, ein Hundert stimmt mit Erzählungen derselben überein, ist aber andern Quellen entnommen, (die classischen z. B. sind meistens aus den Originalen übertragen) und das andere Hundert enthält Stücke, die hei Pauli nicht vorkommen. Es folgt dann noch eine ganze Reihe von Ausgahen, die sich meist an die znuächst vorausgegangenen Drücke anschließen, aber sie verlieren immer mehr den Charakter des Originals. Die Frankfurter Ausgahe von 1570 z. B. (gedruckt von Nie. Basse in verlegung Th. Rebarth; 275 Bl. and 11 Bl. Register in 8°. Lappenh. N. 30) ist in der Vorrede und den dreizehn Rubriken der Augsburger Ausgabe von 1549 gleich, euthält aber

unter 523 Erzählungen schon 71, die in den Drucken mit unveränderter Anordnung nicht vorkommen. Wegen der späteren Ansgaben und Übersetzungen, deren his zum Jahre 1781 nachgewissen werden, verweise ich auf Lappenhergs Verzeichniss, zu dem ich nur die Ausgabe 1567, 8° nachzatragen hahe, nach welcher Kurz in seiner Ausgahe des Rollwagens (dentsche Bibliothek, 7) citiert; sie sind für den gegenwärtigen Zweck ohne Bedeutung.

Bei der Bearbeitung einer neuen Ausgabe der Paulischen Sammlang konnte es nicht zweifelahrt sein, daß der erste, als der vollständigste nnd fast in jeder, namentlich auch in sprachlicher Beziehung vorzüglichste Druck zu Grunde gelegt werden muste. Erentalkt 130 Blätter in Folio, darunter 124 Bl. Titel, Vorrede und Text in zwei Columnen (Sigu. A his Xvj) und sechs Bl. (Sign. V bis Xvj) Register; der Titel steht in einem Rahmen von Ioloschnitten, den einzigen die das Buch enthält. Das sehr sehöne Ezemplar der Dreudener Bibliothek ist bis auf Bl. 7 und 8 (Sign. B und Bij) vollstandig; dem Berliner Exemplare fehlt Blatt a mit Titel und Vorrede, und der Bogen Eij (Bl. 26 und 29), wogegen der Bogen Eij (Bl. 27 und 29) doppelt vorhanden ist. Die Ansgahe zeigt folgende Irrthümer in der Folierung:

| Kiiij | ist falsch | mit | TIAII | statt | LVIII   | tolier |
|-------|------------|-----|-------|-------|---------|--------|
| Lv    | >          |     | LXVI  |       | LXV     | >      |
| Lvj   | -          |     | LXVII |       | LXVI    |        |
| Miij  | >          |     | LXVIX |       | LXIX    |        |
| Piiij | >          |     | IXC   | >     | LXXXVI  | Π »    |
| Pv    |            |     | XC    | >     | LXXXIX  | >      |
| Pvj   | -          |     | XCI   | >     | XC      | >      |
| Sij   | -          |     | CIX   | >     | CIV     |        |
| Siij  |            |     | CX    | -     | CV      |        |
| Χv    |            |     | CXXI  | >     | CXXIII  |        |
| Yij   |            |     | CXXV  | · III | CXXVI   | *      |
| Yiij  | >          |     | CIII  |       | CXXVII  |        |
| Yiiij |            |     | CIIII |       | CXXVIII |        |
| Yv    | >          |     | CXXXI |       | CXXIX   | >      |
| Yvj   | >          |     | CXXX  | (I >  | CXXX    |        |

Diese älteste Ausgabe ist im Folgenden mit möglichster Trene wiedergegeben. Die Änderungen die ich mir erlauht hahe, sind sämmtlich durch Druckfehler des Originals veranlaßt, welche unter dem Texte angegeben sind, mit einziger Ausnahme erstens offenbarer Mangel in der Interpungierung, die zn nnbedeutend waren um sie anzumerken, nnd zweitens der allerdings mannigfachen Nachläßigkeiten und Fehler in der Zählung und namentlich im Register. Ich babe den Text nnverändert gelaßen, die Zählung desselben berichtigt und danach das sebr in Unordnung gerathene Register geordnet, aber doch geglaubt, früherer Citate wegen die alten Nummern eonservieren zu müßen, so daß das nene Register oft drei Zahlen hinter jedem Stücke enthält, von denen die erste die Nummer des Textes, die zweite die Registernnmmer und die dritte die nene, riebtige Zahl angieht. Wo sich im Register nur zwei Zahlen finden, da stimmen Text und Register überein. Ich gebe die Irrthümer in der Zählung des Textes und des Registers nebst den übrigen darauf bezügliehen Mängeln lieber bier in fortlaufender Übersieht, als nnter dem Texte, wo iede Übersichtliebkeit unmöglich sein würde, nud bemerke dabei nnr. daß ieb auf bloße Druckfehler in der Zählung keine Rücksicht nehme, sondern nur auf wirkliche, die Richtigkeit der Zählnng störende Fehler. Die Überschrift von N. 2 fehlt im Register and ist wie die meisten außerdem fortgelaßenen Überschriften aus der Ansgabe von 1535 nachgetragen; dagegen fehlt im Register die Zahl 3, so daß mit N. 4 die Ordnnng wiederbergestellt ist. N. 19 ist im Register nicht gezählt, so dass von N. 20 bis 53 der Text and die richtige Zählang am eine Nummer dem Register vorausgeht, wo die Zahl 53 im Register ansgelaßen und dadurch die Übereinstimmung hergestellt ist; ferner sind N. 49 und 50 im Register umgestellt. N. 158 ist im Text ausgelaßen, im Register dagegen die Zahl 159, so daß von 160 an Text and Register übereinstimmen, aber der wahren Zahl um eine Nnmmer vorans sind. Die Textnummer 173 ist im Register erst nnter N. 175 aufgeführt. Dann feblt die Nummer 255 im Texte, der aber richtig fortzählt, so daß bis N. 280 dasselbe Verhältniss bleibt. Ferner sind die im Register unter No. 281 nnd 282 aufgeführten Stücke im Texte nicht enthalten, da aber dort die entsprechenden Zahlen ebenfalls feblen, so stimmen Text and Register, aber die richtige Zahl ist nun nm drei Nnmmern zurück. Die Übersebrift der Textnummer 299 fehlt im Register, dessen Zahlen übrigens fortlaufen, so daß nnn aneh Text nnd Register nieht mehr übereinstimmen; da aber die Zahl 301 im Text zweimal vorkommt,

so ist die Ordnung wiederhergestellt und die wahre Zabl ist nur um zwei Nummern zurück. N. 333 steht im Texte üher zwei Erzählungeu, uud so sind alle drei Zahlen verschieden; da aber die rechte Nummer 334 weder im Texte eine Zahl erhalten hat noch im Register üherhaupt erwähnt ist, so stimmt nun der Text mit der richtigen Zahl überein und das Register geht eine Nummer voraus. bis es N. 343 doppelt zählt, und auf dieser Nummer alle drei Zäh-. lungen zusammenfallen. N. 344 folgt aber im Texte, N. 345 im Register zweimal, und so ist die richtige Zahl jetzt um eine Nummer vorans. Die beiden Erzählungen 371 und 372 hahen weder im Texte eine Zahl noch siud sie in das Register aufgenommen, wodurch die rechte Zahl drei Nummern voraus zählt. Die Erzählung N. 413 ist im Register nicht erwähnt, das Verbältniss zum Texte wird aber dadurch nicht verändert, weil dieser die entsprechende Nummer 410 doppelt zählt, nur ist die rechte Zahl noch um eine Nummer weiter voraus, und dieses Verhältniss wird bei N. 464 auf dieselbe Weise noch ferner erweitert, wo die Überschrift zu N. 460 des Textes im Register fehlt, ersterer dagegen diese Zabl zweimal enthält. Da aber die im Texte mit N. 506 bezeichnete Hinweisung im Register fehlt, so stimmt his zu der im Texte doppelt gezählten N. 509 auch die Registerzahl nicht mehr, und die richtige Zahl ist um sechs Stellen voraus., Wiederum fehlt Überschrift und Zahl des Textes N. 515 .im Register, der Text zählt doppelt und die Eutfernung der wahren Zahl ist noch größer. Daun fehlt die im Register unter N. 541 aufgeführte Geschichte im Texte, wo indessen die entsprecbeude Zahl ausgelassen ist, und weiter überspringt der Text die Zublen 625 bis 630, während das Register die Überschriften von neun Erzählungen mit den eutsprecheuden Zahlen 625 bis 633 aufführt, welche his auf zwei am Ende nachgetragene, im Texte sämmtlich feblen. Dadurch stimmt die Textzählung mit der wahren Zahl überein, steht aher vor der Registerzahl um drei Nummern zurück. Die Nummer 664 ist in der Textzählung übersprungen, N. 668 ist im Register zweimal gezählt, aher die unter 668a angeführte Erzählung fehlt im Texte. Ausserdem fehlt die Zahl 672 im . Texte, eutsprechend der im Register unter 674 aufgeführten Geschichte. Ebenso die Erzählungen N: 677, 678, 681 und 686 des Registers, während die Textzählung obne Unterbrechung fortläuft. Die Nummer 683 der neuen Zählung feblt im Register, N. 684

nnd 689 sind dort verstellt und tragen die Nummern 693 und 691. Dann springen die Textnammern von 690 auf 697, and von 698 auf 700 nnd endlich folgen noch mit den ihnen dem Register nach zugehörenden Nummern 627 und 629 zwei Erzählungen ans der voher ausselssene Rabrit Von verzieben und von dem dot.-

Den 693 Nammern, die in der ersten Ansgabe enthalten sind, babe ich als Anhang noch 39 Erzählnigen beigefügt, die in den späteren Drueken bluringekommen sind, so weit dieselhen die ürsptragliche Anordnung des Stoffes beibehalten haben. Die große Reihe von Stücken dagegen, welche in die noch späteren Bearbeitungen des Paulischen Werkes aufgenommen sind, habe ich nicht geganbt in dieser Stellte berücksichtigen zu darfen, ohvohl seir vielle derselhen in Berichung auf ihre Quellen und Verbreitungen besonders interessant sind: es blebt das hesser einer selbeständigen Arbeit orbehalten. Ebenso habe ich das ferner angehängte vergleichende Register der wichtigsten Ausgaben, auf welches sebon Jac. Grimm (deutsches Worterbuch I, Ixxij) gedrungen hat, nicht welter als bis zur zweiten Hälfte des Jahrbunderfs geführt, weil durch die Anfinahme der späteren durchaus umgeordnuten Ausgaben eine Orfentitung mehr erschwert als erleichtert sein wirde.

Die Nachweisungen über den Ursprung und die Verbreitung der einzelnen Erzählnngen können natürlich keinen Anspruch anf irgend welchen Grad von Vollständigkeit machen; sie geben nnr das, was sich bei fleißigem Snchen aus einem allerdings nngewöhnlich reichen Materiale zusammengefnnden hat. Einen großen Theil dieses Materials habe ich der wirklich seltenen Liberalität meines ausgezeichneten Frenndes K. Gödeke zu verdanken, der mir seine reichen Sammlungen von Excerpten und Parallelen zu unbeschränkter Benntzung üherlassen hat; durch die Vollständigkeit, Genauigkeit und Zuverläßigkeit derselben ist meine Arbeit auf das Wesentlichste gefördert worden. Ferner habe ich den Herausgehern vieler verwandten oder nahestebenden Werke zn danken, deren Forschungen mir oft wesentliche Unterstützung gewährt hahen. Da es nicht möglich war, ohne die Anordnung der Nachweisungen zu verwischen, sie alle nnd überall bervorzuhehen, so will ich bier wenigstens die Zeitgenossen nennen, denen jeh ganz hesonders zu Danke verpflichtet bin: unter den Dentschen Tb. Benfey, von der Hagen, A. von Keller, Heinrich Kurz und Fel, Liebrecht, die in der Erforschung und Bearbeitung von Denkmälern der Litteratur einen wesentlichen Theil ibrer Lebensanfgabe gefunden bahen, unter den Franzosen die kaum weniger ausgezeichneten Edél, du Méril und Stan. Julien. Ich selhst habe, außer einem grossen Theile der ausländischen Volkslitteratur, durch K. Gödekes Forschungen auf diesem Gehiete veranlaßt (die er boffentlich recht bald Muße finden wird, zum Abschluße und zur Veröffentlichung zn bringen), namentlich die Kirchenschriftsteller des früheren und späteren Mittelalters ausgezogen, und ein Blick auf die folgenden Nachweisungen wird zeigen, eine wie reiche Ausbeute dieselhen gewährt baben. Ich hedaure, daß mir trotzdem der Ursprung mancher Erzählungen unbekannt geblieben ist, der unzweifelhaft in der patristischen Litteratur gesucht werden muß, aber ich boffe, daß das Gebotene wenigstens binreichend sein wird, auf diese unendlich reiche Quelle für ähnliche Arbeiten aufmerksam zu machen. In Bezug auf die Nacbahmungen mnß ich besonders hedauern, daß mir von den dänischen Volkshüchern Nichts zu Gebote gestanden hat, von denen eine ganze Reihe auf der Sammlung Paulis herubt, während von den Schwankbüchern Englands vor Kurzem eine wenn auch ungenügende Sammlung erschienen ist.

## SCHIMPF VND ERNST

heiset das buch mit namen durchlaufft es der welt handlung mit ernstlichen vnd kurtzweiligen exemplen, parabolen vnd hystorien nützlich vnd guot zuo besserung der menschen.

CUM PRIUILEGIO IM.

## DIE VORRED DIS BUCHS.

So nun ietz etliche zeit vergangner leuff und spen, auch irrungen durch vil vnd manigfaltige büchlin vszgangen. die beilsamen bücher ewiger selikeit vnd fridsamens lebens etliche zeit geschlaffen haben, on allen zweifel von dem berren Jhesu, durch seine gnad bald widerumb erweckt werden. Ist mitler zeit dises buch züsamen gelesen von dem erwürdigen vatter vnd brüder Johannes Pauli barfüsser ordens, leszmeister zu Than in dem selben kloster, so er .xl. iar vff erden gepredigt bat, vnd hat dise exempel züsamen gelesen vsz allen büchern, wa er es funden bat .dc.lxxx. bystorien vnd parabnlen zn beiden hendlen, geistlich vnd weltlich dienende. Vnd vff das, das wort des beiligen Ewangely erfült werd, lesen die brösamlin züsamen, das sie nit verloren werden. Es ist anch ein arm ding, dz einer stetz brucht das, das da funden ist, vnd das er nichtz nüwes findet, vnd das da funden ist, nit bessert, vnd ist dis buch getanfft vnd im der nam vff gesetzt. Schimpff vnd Ernst, wan vil schimpfflicher, kurtzweiliger vnd lecberlicher exempel darin sein, damit die geistlichen kinder in den beschlosznen klösteru etwa zu lesen haben, darin sie zu zeiten iren geist mögen erlüstigen vnd rûwen, wan man nit alwegen in einer strenckeit bleiben mag. Vnd auch die vff den schlössern vnd bergen wonen vnd geil sein, erschrockenliche vnd ernstliche ding finden, da von sie gebessert werden. Auch das die predicanten exempel haben, die schlefferlichen menschen zu erwecken, vnd lüstig zu hören machen, auch das sie osterspil hahen zu ostern, vnd ist nichtz her gesetzt, dan das mit eren wol mag gepredigt werden. Es bit auch der obgemelt samler dis buchs, das man es lesen wol in der meinnng, als er es gemacht hat, nit verkeren noch verwerffen, sundern bessern, vnd es meren, vnd andere gütigliehe stück frerzü setzen, die sich ziemen, dan er hat sich gehüt vor schampern vnd vnzüchtigen exemplen, deren im vil entgegen gangen sein, damit er niemans kein ergerung geb, vnd ist etwas sträflichs heryn gesetzt worden, so begert er gnad vnd verzeihnng von got dem herren, vnd Maria seiner liebsten muter, von sancto Francisco, vnd von sancto Martino seinen patronen, und von allem himelischen her, auch denen zu lob er dis buch gemacht hat, anch von allen menschen. Vnd ist dis buch gemacht worden zu Than in dem selbigen kloster nach der geburt Christi vnsers herren. Tausent. ccccc. xix. iar.

SCHIMPFF VND ERNST FINDESTU IN DISEM BUOCH, knrzweil g, vnd auch das ein iechlich mensch im selher dauon exempel vnd leren nemen mag, vnd ist im nützlich vnd gåt, etc.

## Das erst von schimpff.

S WAR EIN EDELMAN VFF EINEM SCHLOSZ EIN weitling, der het ein iungen narren, vnd wan der iuncker hinweg reit vsz dem schlosz, so lehten die knecht vnd die kellerin in dem sausz, vnd waren guter ding. Vnd wan der inncker wider heim kam, so sie dan oh dem tisch sasen, so verwisz er inen als, was sie die weil gessen vnd getrancken hetten, vnd fragt sie in spotz weisz, wie schmackt voh der wein in dem fasz, vnd deszgleichen, etc. Vff ein mal war der iuneker aher hinweg geritten da sprach der ein knecht, es ist ein verretter under vnsz, der dem iunckern sagt wz wir thun, wan er vsz ist, er weisz als was wir die weil essen vnd trincken. Ein anderer knecht sprach, der nar thut es, den fragt der inneker als, wan er kumpt, so sagt er im was er weisz. Der ander knecht antwart im vnd sprach, ich wil den narren leren das er es nit me thut. Vff ein mal war der iuncker aher hinweg geritten, da fürten sie deu narren in den keller, vnd zohen in nackent vsz, vnd huuden in an ein saul, vnd schlügen in mit guten rûten, vnd wan im einer ein streich gah vff den rucken, so sprach er zu im, se, se, dz ist die warheit, kanstu die warheit sagen, histu ein nar, so treih dein narheit, se, se, das ist die warheit also liesen sie in wider gon. Vnd da der inneker kam, vnd sich ah zohe da fragt er den narren, wie sein gewonheit was, wie hahen sie hansz gehalten, die wyl ich vsz hin gewesen. Der nar schweig stil, vnd wolt nichtz reden, vnd legt ein finger vff den mund, vnd macht mum, mum, mum, nach langer frag, der juncker sprach.

wolan wd sag mir die warbeit. Da der nar bort die warbeit nenen, da schrei er mordio, mordio, es ist kein böger ding vff erdereich, dan die warbeit, o nenn mir die warbeit nit. Warumh, sprach der inneker. Darumb sprach der nar, da stot sie mir vff dem rucken gesichtien. Der inneker zobe den narren vax, da sahe er wol, wie man mit dem narren gebandlet bat, das er nistz wolt sagen. etc.

#### Das ander von ernst.

De WARHEIT DARF NIEMANS ME SAGEN, WAN
wer sie sagt, der ist verbasset, aber der nar shent alle predicanten, desz er gegeiszlet wid geschlagen ward aber die predicanten
verschweigen ietz die warheit, vnd hat noch nie keiner kein sterieda
mpfangen, vnd würt: keiner kein empfahen, allein das sie niemans
erzürnen besunder die öberen. Darumb sein wenig predicanten me
als Joliannes der tauffer wz, der Herodi die warheit sagt. (Marci.
6. Mathei. 14.) Es zimt dir nit deines brüdees weih zi haben,
die weil er lebt, er sahe nit an den dot. etc. Deszgleichen sein
nit me viff erdireich die sant Ambrosy gleich sein, der den keiser
Tbeodosium vsz dem chor treib, vnd in strafft vmb das schnel vrteil, das er hat begangen.

## Das drit von schimpff.

Nar EIN ABENTÜRER EIN GAUCKÖLMAN AN einem abent spat sasz er vor eins buren hausz vff einem bloch. Da der hauer von dem feld kam, da sahe er den gesellen da sitzen vud sprach zi im. Güt gesel was sitzestu da, warmm gastan iti ein hausz, das da nit da vuder dem himmel dy nacht müst sitzen. Er sprach lieber güter meyer, ich hab ein gewonheit an mir, ich bin das gantz dorff vsz gangen, vnd wil mich niemans herhergen, ich wil recbt die nacht hie bleiben, morgen würt es vil leicht besser. Der buer sprach, gät gesel, was ist das für ein gewonheit. Er sprach ich sag federman die warheit, darum wil mich niemans beberbergen. Der meyer sprach, das ist ein güte gewonheit, kam zä mir beryn, da bist mir ein werder gast bab dn es als güt als ich. Der gesel gieng mit dem baer in dz bnsz. Der buer sprach Greta hanszfraw bach küchlin vnd schnitten, ich bab ein gast vher kummen. Da sie also assen vnd also bei dem fener sassen, wie

Towns or Caronic

man dan in den dörfern thut. Da nam der gut gesel als war, wie man hausz bielt da was niemans in dem hausz, dan der bner, der het ein bletzlin vor dem aug hangen, vnd sein hauszfraw Greta het nur ein ang, vnd ein katz der troff ein ang. Da man in dem besten essen was, da sprach der huer. Lieher guter gesel, dn spriehst, du sagst alwegen die warheit, sag mir auch ein warheit. Der gesel sprach, ach lieher hauszwirt ir werdet zornig vnd bösz vher mich Der buer sprach, nein. Der gut gesel sprach, du vnd dein fraw, vnd dein katz hahen alle nit me dan dru augen. Da der hner das hort als die warheit, da erwüscht er die offengabel, vnd jagt den gnten gesellen zu dem hansz hinnsz. Also ist es noch vff ertreich. das war ist, dz Osee der prophet spricht an dem .4. cap. (Non est veritas) Es ist kein warheit noch kein harmhertzikeit vff erdtreich. Disz exempel ist anch wider vil menschen vnd predicanten, die etwan warheiten sagen, dy nit vil nntz hringen sunder schaden, vnd besser wer gesehwigen, vnd bringen etwan kriegen vnd zancken. Die warheit ist so edel, das sie nit von allen menschen an allen orten zu allen zeiten sol gesagt werden. Als sanctus Paulns spricht .2. Thimothcnm. (Seruum autem domini etc.) Ein knecht vnd ein diener gottes sol nit zaneken vnd kriegen, er sol senfftmütig sein gen allen mensehen, lerlich vnd gednldig, mit modestia, straffen die, die der warbeit widerston. etc.

## Von sehimpff das fierd.

S KAMEN VFF EIN MAL FIER IUNCKFRAWEN

Trisamen, van gederteretten einander, van schimpflen mit
einander vnd waren gitter ding. Die ein sprach zi den andern dreien.
Ach nun ist vrast doch vol hei einander, wan wir einander gern widermuch hetten, wa finden wir einander widerunde. Vad die ein hiese (Ignis)
Feur. Die ander hiese (Aqua) Wasser. Die drit hiese (Aer) Lufft,
Die fierd hiese; (Veritas) Warheit. Ach sprach die ein, Feür wa
finden wir dich. Sie sprach, in einem harten stein, das schladen mit
einem stachel darra, so finden ir mieb. Da sprach sie, Lufft wa
finden wir dich, wa histu da heim. Sie sprach, ir mössen lügen wa
ein beltin an einem baum zittert vud sich bewegt, da finden ir mieh.
Da sprach sie, Wasser wa finden wir dieh, wa histu da heim. Sie
sprach, wa ir hizzen finden, da graben zi der wurted da finden ir
mich, da bin ich da heim. Da sprach sie, o dn edle warbeit, wa

finden wir dich. Die warheit antwurt inen allen dreien, o ir lieben sebwestern, ir haben alle euwere ort erzalt, da man euch weisz zi finden. Aber leider ich hab kein eigen hausz, niemans wil mich beherbergen, ich bin von iederman verbasset. (Osee. 4. Nou est veritas, etc.)

#### V.on ernst das fünfft.

EIN ZEIT WAS EIN REICHER MAN EIN HER, der was ein bûler, der het ein knecht, der was vil iar hei im gewesen. Es war ein anderer reicher man, der het den selhigen knecht auch gern gehebt. Der knecht sprach, ieb wolt gern zu euch dingen, so wil mir mein her nit vrlaub geben. Der her sprach, fach dn an vnd sag im die warbeit, so würt er dir vrlaub gehen. Der spraeb, ich wil es thun. Nit lang darnaeb sprach sein her zu im, gang vnd heisz mir das metzlin kumen. Der knecht sprach, her das ist der eehruch, ir solten es nit thun, vnd dergleichen, vnd der knecht sagt den herren alwegen die warheit. Der her sprach vff ein mal, du vnd ich gehören nit me züsamen, du hist mir zu verwürt worden, darumb so kum ber, so wöllen wir mit einander rechnen, vnd hezalt in der ber, vnd gab im vrlaub. Also kam der knecht zu dem andern berren, der mit im geret het. Darumb geistlich so bat die warbeit kein eigne berberg, niemans hört sie gerne sagen, vrsach. Cristus der her sprach in dem Euangelio (Mathei 10. Nemo potest.) Es mag nieman zweien berren dienen, die wider einander sein. Darumb ist schier alle welt falseb, vnd dienen dem herren der falschheit, so hasset iederman den andern herren, die warbeit, vnd wil sie niemans me beherbergen.

## Von schimpff das sechst.

S WAR EIN EDELMAN EIN EREN MAN, DER HET allen mal gest, darumh so bebielt er alwegen etwas besunders, es weren innge lûner, oder wer wiltbret in dem saltz, oder weren fisch in dem trog, wa er vherfallen wurd von ersamen gesten, das er auch etwas het inen für züsetzen, wan das ist einem eren man gnüg, der da gest bot, wan er einer trachten me hat, dan so er allein ist, vnd kein gest hat. Vff ein mal bet er ein güten al in dem fischtrog lauffen, vnd es begab sich das er müzz hinweg reiten, vnd da er hinweg kam, da gieng sein lauszfraw zü irer nachten.

haurin zu irer gespil, vnd sprach zu ir. Ach liebe nachbaurin ich hab den grösten lusten ein al zu csscu, mein iuncker hat ein al in dem fischtrog lauffen, wöllen ir mir helffen, so wöllen wir in schlemmen, vnd wöllen darnach sprechen, der otter hah in fressen. Die nachhüriu sprach ia. Sie hereiteten den al nach irem willen, vnd sutten ein theil und brieten ein theil. Indem der iuncker widerumb kam reiten, vnd sich widerumh ab zoch. Nun het der iuncker ein atzel in einer keffin, die kunt schwetzen. Vnd die atzel sprach zu dem iuuckern. Juncker die fraw hat den al gesotten vnd gebraten, vnd hat in fressen. Da sich nun der iuucker ab gezohe, da gieng er vber den trog, wan er wolt der atzlen nit glauben, da was er hinweg da ward er zornig vad sprach zu der frauwen. Fraw wie sein ir so schleckerhafftig, warumb haben ir mir deu al fressen, den ich vff gest hehalten hah. Sie sprach, ich hah es nit gethon, ist er nicht noch da, so müssen in die otter haben fressen, wan sy hahen ench vor mc fressen. Der inneker sprach ia es ist war, ir bahen es gethon, ir sein der otter vud der marder der in fressen hat, der fogel hat mir es gesagt. Da die fraw hort das es im der fogel hat gesagt, ward sie zornig vber den fogel. Da nun der iuncker vff ein mal widerumh hinweg geriten was, da nam sie ire nachhurin zu ir, die den al het helffen fressen, vud berupfften der artzlen den kopfi vnd machten im ein blatten, sie hetten in licher gar zu dot geschlagen. Wan dan der fogel einen man sahe, der ein kalen kopff oder hlatten het, so sprach er zu dem selbigen man, du hast freilich anch von dem al geschwetzt,

## Von schimpff das sibent.

A LSO \*LESEN WIR 'VON DEM VENERABILL BEDA, dz vfi ein mal da der rat der senat z\hat{Rom bei einander was in einer grosen sach, da cresthinen zwolff hichstathen an einer wand. Drn. P. P. D. Dra. S. S. S. Drd. R. R. R. Dra. F. F. F. Da die R\u00f6mer als weisz lut, nit kunteu vzelgen, vud funden in rat, das sie den bedam darüber wollen firen, vud mat. sie inen exponieren, wan er der gelertest z\u00e4 der zeit geachiet ward. Da er nun die huchstaben sahe, da legt er sie also vaz. Dr\u00e4. P. P. P. (Pater Patrie-\u00e4 Profectus.) In dem tütschen laszt es sich nit anders schreiben

<sup>1</sup> Pater Pater.

dan aho. Der vatter des vatterlands ist hinweg geozgen. Drd. S. S. S. (Sapientia Secum Suhlata) Weiszheit ist mit im hinweg. Dri. R. R. R. (Regnum Rome Ruet.) Das römisch reich wurt zerfallen vnd zergon. Drd. F. F. F. (Ferro Flamma Fame etc.) Mit yssin, fedt vnd hunger. Beda ret daruft, was sie hetten ettich frumme vnd weise löt vertrihen. Da die römer horten die vazlegung der huerkstaben, da wurden sie zornig, vnd fielen vher in, vnd stachen im die augeu vsz, aber wie er es vsz legt, also ist es gaugen, das was sein lon, dz was sein predig gelt. Also das war ist dz die warbeit hiemas sazen darff, vnd nieman me die warbeit hiemas nazen darff, vnd nieman me die warbeit hiemas.

#### Von schimpff das acht.

A ISO SCHREIBT UALERIUS VON EINEM BILD VFF
einer saul, das sagt wan einer etwz gestoleu het. Einer
wolt vff ein mat stelen in der kirchen, vnd giene yor hin zö dem bild
vnd nam ein hamer en kopff zerschlagen. Da das bild nun solt nie
warheit sagen, da sprach es (Tempora mutantur homines deteriorantur et qui vult dieere veritatem frangitur sibi caput.) Die zelt
hat siels verwandelt, die menschen haben sich gehösert, wer ietz die
warheit wil sagen, dem wil man den kopff zerschlagen.

## Von schimpff das nünt.

IR LESSEN VON DREIEN HANEN DIE ZUO NACHT
kreieten. Da die fraw by dem eebreeher lag, vnd dy
kellerin in dem husz die verstûnd der vogel gesang. Der ein han kreiet
die erst nacht. Mein fraw ist dem herren vnträwe. Das sprach die kellerin zit der frawen. Die fraw sprach, der han musz sterben, vnd
der han ward gehraten. Der ander han sang die ander nacht, als
die kelleriu das vazlegt, da sie gefraget ward, da sagt sie, der han
hat gelryt, Mein gesel ist gestorben vmb der warheit willen. Die
fraw sprach, der sol auch sterhen, vnd der ward auch gebraten. Die
die fraw bei dem bülen lag, da kreyet der drit han, als es die kellerin vaz legt (Audi, vide, tace, si vis viuere in paoc.) Sihe vnd
hor vnd schweig, wittu leben in dem frideu.

Von iunckfrawen güt vnd bösz. Von schimpff das .x.

R S WAS IN EINER VNIUERSITET VFF EINER HOHEN schülen ein innger edelman, der solt studieren. Er kam binder ein metzen, vnd verthet mit ir wz er het, zu dem letsten da wolt er die letz mit ir essen, vnd lüd sie vnd ir müter, da man nnn gessen bet, da ymbfieng er seinen bülen, vnd zoch darmit hin weg, da fieng das gnt meitlin an zuweinen, vnd gehub sich fast vbel, ir muter trost sie vnd sprach. Schweig liebe dochter, es sein noch vil hübscher studenten hie, ich wil dir wol ein audern schaffen. Die dochter antwort ir vnd sprach, o liebe mûter, ich wein nit das er binweg ist, ich klag den guten mantel mit den silberin stefften, den er antrogt, das ich in aneb nit verzert hab. Das was ein liebe müter, die ir kind also wol gelert vnd vnderwissen het. Es solten auch leren die studenten vnd ledigen gesellen, vnd solten der lüt müsig gon wan das volek sneht allein gelt. Es stot geschriben (Venns ex omni gente tribnta petit.) Das ist, die huren wöllen in allen landen gelt haben, niemans wil vmbsnnst des tüffels sein.

#### Von ernst das .xi.

VF EIN MAL WAS EIN KLOSTERFRAW IN EINEM kloster, da wz ein edelman kastfant vber das selbig kloster, vnd in dem selbigen kloster was ein fraw die gefiel im wol, vnd ward ir vbcr die massen bold, vnd schreib der Eptisin ein brieff, sie solt im die nunnen schicken, es geschach nach vilen brieffen nit. Vff ein mal da schickt er rosz vnd man vnd boten, das man sie im schiekte, vnd schreib auch darnach, theten sie es nit, so wolt er das kloster vnd die nnnnen alle darin verbrennen. Ach lieber got, sie waren leidig, die frumen kinder gottes. Die, vmb deren willen der krieg was, die kam selber zu dem selbigen botten, vnder andern worten sprach sic. Lieber frund, was bot euwer iuncker an mir gesehen, dz er mein mer begert dan keiner andern frauwen, nun sein doch wol hübscher frawen bieinnen dan ich bin. Der botten einer autwart ir vnd sprach. Fraw euwere angen gcfallen im so wol vnd der gleieben etc. Die klosterfraw sprach zu den botten, warten ein wenig, ich wil ench bald ein autwurt wissen lassen, vnd gieng damit binyn, vnd staeb ir selber, oder liesz ir beide augen vsz steeben, vnd tbet die angen in ein büchszlin, vnd besehlosz es, vnd schreib ein brieff darzu dnrch ein andere fraweu. Also nim hin, das du lieb in mir hast, vnd lasz mich vnd das kloster in dem friden. Da nan die botten dem edelman das büchszlin brachten. Da thet der edelman das büchszlin vff, vnd lasz den brief vnd da er den brief gelaz, vnd die angen gesahe in dem büchszlin, da fiel die gnad gottes vff in, vnd feing an zürüwen vnd züweinen, das zwei grose wanderzeichen geschahen. Er erwarb durch sein weinen vnd räwen im selber kluscheit, vnd der selbigen klosterfrawen, deren angen er vberkumen het, das ir andere augen wichsen, vnd vberkam ir gesicht widerumb. Deren klosterfül fint man ietz nit vil me. Wan durch ir ketscheit erwarb sie einem anderen kluscheit vnd ir selber ein semlich grosz geichen das sie ir gesich viderumb vber kam.

#### Von ernst das .xii.

WIR LESSEN WIE IN EINER STATT DIE HIESZ -Aeon, die ward belegert von den vngleubigen, in der stat da was ein iunekfrawen kloster yn, vnd die Eptisin liesz zû dem capitel lüten. Da nun dy frawen alle züsammen kamen, da spraeb sie zü inen alsam. Also ir lieben kiud vnd ir lieben frawen, es ist ietz daran, das die vngleubigen werden hereyu fallen, es sei dan saeb das wir weiszlichen handlen, so werden sie zu dem ersten vusere selen verderben, daruach den leib. Wöllen ir mir aber folgen, vnd wöllen thün was ich thü, so behalten wir leib vud seel rein. Sie sprachen allesamen, ia liebe müter, wir wöllen dir folgen. Da zog die Eptisin ir messer vsz der seheid, vnd sehneid ir selber die nasz ab. Da theten sie ir das alsamen nach, vnd wolt keine die böst sein, vnd waren ir bei xlii. Da nun die vnglenbigen kameu vnd sahen das sie so vngestalt waren, da liessen sie sie in dem friden. Das waren erbere iunckfrawen, dy dnrchengstigten sich selber, vnd ymb liebe willen der küseheit machten sie sich selber yngestalt ynd vngeschaffen. Wa sein ietz vnsere iunekfrawen, ia wol ietz augen vsz steehen vnd nasen ab sehneiden, sie reitzten von selber die gesellen, lieffen inen nach, zieren sieh vnd mutzen sieh vff, wie die gemeinen metzen thûn, man weisz sehier kein vnderscheid me, aber ir küschheit ist in dem mund, vnd sein gleich denen iunckfrawen, von denen man lisset, wie hernach folgt.

Von schimpff das .xiii.

ES WAS EIN MAL EIN EDELMAN, DER HET VMB eines bauren dochter gebület, sie wurden der sach eins, der

tag ward gesetzt, das er kumen wolt mit einem pferd, vad wolt sie binder im binweg füren viff sein sehlosz. Da er nnn kam er fand die thür offen, se was niemans da heim, er rüfft ir oben vnd vuden in dem hausz, er hort sie nit. Er gedäeltt es ist nichtz, sie hat dich geaffert, dn wilt widerumh hinweg reiten, also wer sie wol vor im kitsch hilhen. Aber so der edelman 'zi der häzsthar wil binnsz gon, da sasz sie in einem fazs, rud schrei zil dem puncktenloch vaz, guck guck, guck guck. Er syrach histu da vud nam sie, vnd satzt sie hindersich vff das pferd, vnd fürt sie mit im vff dz schlosz. Die het ir kitscheit nur in dem mund, als die hernach auch.

#### Von schimpff das xiiii.

ES WAS EIN MAL EIN BURGER DER HET DREI döchter die alle zeitig waren zu versehen in den schweren orden der heiligen ee, vnd wüst der vatter doch nit welche er zu dem ersten versorgen solt, wan sie hetten alle drei werber. Er berufft sie alle drei znsamen vnd sprach, wolan lieben döchter, ich wil ench allen dreien mit einander wasser geben, vnd ir sollen die hend anch mit einander weschen, und sollen sy an kein düch trücknen, sander selher lasen trucken werden, vnd welcher ire hend zu dem ersten trucken werden, deren wil ich zu dem ersten ein man gehen. Der vatter gosz inen allen dreien wasser vher die hend, da wüschen sie ire hend vnd liessen sie von inen selber wider trucken werden. Aber das jüngst döchterlin dz weiet mit den henden hin vnd her, vnd sprach stetz Ich wil keinen man, ich wil keinen man, vnd von dem selhigen weien wurden im sein hend zu den ersten trucken, vnd ward im zu dem ersten ein man, vnd müsten die ältesten noch me warten. etc. Es ist anch ein retersch. Man spricht: rat was ist das, thut man es, so geschieht es, thut man es nit, so geschieht es dannocht. Es ist hend weschen. Trücknest dn sie an ein zwehel, so werden sie drucken, trücknestn sie nit, so werden sie von selber trucken. Dise dochter het auch küscheit allein in dem mund, aber nit in dem hertzen, darumh so was es listig, es weiet die hend, das sie zu dem ersten drucken würden, etc.

Von schimpff das .xv.

1 edelmal.

TTF EIN ZEIT WZ EIN GROSE DOCHTER, DIE KAM zu dem richter zu dem Official, vnd klagt ein inngen gesellen vmb den blumen an, er bet sie verfelt, vnd notzwangen. Der richter sprach, liebe dochter ich kan die sach nit on in vsz riebten. er müsz auch da sein, darumb gang heim, vnd kum morgen widerumb zu discr stand, so wil ich im auch her lassen gebieten. Die gut dochter gieng heim, der richter der Official schickt ir ein knecht nach, der solt thun als wolt er sie beranben, vnd ir den sehleier wolt nemen vnd den seekel, etc. Das geschah, da die dochter morgen widerumb kam, vnd sach den ranber da ston, da verklagt sie denselbigen rauber, wie er sye vff freyer strassen het wöllen beranben, wan sie sich nit gewert het. Der richter sprach, kunstu dieb dan sein erweren. Sie sprach ia, ich sehrei, dz die lüt vff der gaszen vnd vsz den hüsern herzů lieffen, vnd mir zů hilff kamen. Da antwurt ir der richter, hettestn auch also geschruwen da dir der gesel den kummer wolt an thun, vnd dich zwingen seinen willen zuthun, vnd den blumen nemen, so wer man dir anch zu hilff kumen, darumb far hin liebe doehter dein strasz, der gesel ist dein ledig,

#### Von sebimpff das .xvi.

Voix ZEITEN WZ ES ETWAN GAR EIN GROSE SACH,
wan einer ein innekfraw verfelt, als es dan noch ein grose
sach ist in den rechten, aber es ist zä einn mischrech kumen, besnnder in den grosen stetten da etwan ein mißter ein doehter latt, die
sol sie wol etkran selber einem reichen pfaffen oder einem edelman
heim füren, oder als wescherin heim schieken, md inen allen gelt
ah treuwen und ab schrecken, vnd sie mit recht fürnemen. etc.

## Von sehimpff das .xvii.

IN HET ES SIGH VFF EIN ZEIT BEGEBEN, DAS
nin dem Furstenkinn zu Wirtemberg in einem dorff das starb
ein reichter hauer, der verliesz ein hübschen inngen sun, da waren
auch zil hänscher döchter in dem selbigen dorff, die gedachten wie
sie den sebligen reichen hänbschen inngen gesellen möchten vberkumen zil einem man, vnd sie machten im krentzlin, vnd giengen
im nach vnd eutgegen, vnd eine jegilebe meint, er sott sie nemen zil
der ee, aber er thet nit dergielchen als ob er es thin volt. Da sie
mun sähen da er nit daran wolt, da lissen sy alle von der bit ab

vnd lieffen im nit mer nach, bisz on zwo, die wolten nit nach lassen, vnd forcht iegliche, er würd die andere nemen, vnd haszten einander, vnd lugten einander vff die ysen. Es begab sich das eine die ander vsz spürt, das sie zu dem laden hinyn was gestigen zu dem reichen inngen gesellen, vnd wolt die nacht hei im sehlaffen, als sie aneh thet. Die ander steig auch zu dem selben laden hinyn, vnd wolt anch bei im schlaffen, als sie thet. Der inng gesel lag zwischen inen beiden, vnd macht ieglicher ein kind, vnd wurden beid sehwanger, vnd iegliche 1 sprach in an vmb die ee, die sach kam an das gericht in dem selben dorff, die erbern lüt wissen sie gen Stückgarten, oder wa es dan was, vff das landgericht, die selben herren wissen sie gen Costenz an das geistlich gericht, der Official da selbst hefalch die sach den richtern wider in dem dorff, das sie es solten auszsprechen, vnd hei dem sententz solt es blyben. Die erhern lüt erkanten es also, das die zwo döchtern solten den inngen gesellen den magthum bezalen, vnd solt ledig sein von inen, vnd solten sie huren blyben nach als vor. Den sententz sehriben sie an die oh gemelden ort, vnd erkanten die herren geistlich vnd weltlich, das es wol vsz gesprochen wer, vnd bleib da bei.

Von der ler vatter vnd måter.

Das xviii. von schimpff.

R S WAS EIN ALTER LEW, DER MOCHT NIT WOL ME iagen vnd lag in einem loch, vnd hat ein inngen sun, der speiszt in, als hillich was. Der alt lew gab dem inngen lewen ein ler, vnd sprach zů im, lieber snn, sich zů, das du mit keinem menschen fechtest, hah nichtz mit im züschaffen, wan er ist stercker dan alle thier, so wurt es dir nimer vbel gon. Der iung lew empfand seiner stercke, vnd verachtet seines vatters ler, vnd gieng vsz vnd wolt doeh ein menschen sehen, vnd fand zwen ochsen bei einauder, vnd züsamen gehnnden vnder ein joch. Der lew sprach zu inen, sein ir menschen, nein sprachen sie, aher ein mensch hat vnsz zusamen gehanden. Er kam weiter, da fand er ein reisingen hengst, der was wol heschlagen, vnd het ein sattel vff dem rucken, vnd ein zanm in dem maul, vnd gehanden an ein haum. Der lew sprach zu im, histu ein mensch, er sprach nein, aher ein mensch hat mich ge-

<sup>1</sup> ietliche.

banden. Er kam weiter, da fand er ein huren holtz hawen, vor einem wald, er sprach, bistn ein menseh. Der bner sprach ia, wolan, so rüst dich, wir wölen mit einander fechten. Der buer sprach zu dem lewen, gut gesel, hilff mir vor das holtz zerspalten, so wil ich dir darnach zu willen werden. Der buer thet ein streich mit der axt an dem haum da vornen, vnd macht ein spalt, vnd lert den lewen, wie er mit den klawen den baum solt von einander zerren. Da der lew die klawen in den spalt stiesz, da zohe der huer dy axt vsz dem spalt da sehnalt der haum wider znsamen, vnd was der lew gefangen. Der huer lieff zu dem dorff zu, vnd macht ein geschrei, ein lew, ein lew, die huren alle zu dem dorff hinnsz, mit spiessen, gablen, stecken gegen dem lewen. Der lew sahe das er in dots nöten was, vnd zart die füsz herusz, vnd bliben im die klawen in dem holtz steeken, vnd entlieff den buren mit groser marter, zögt seinem vatter sein blütigen füsz, vnd sprach. Vatter het ich deinem rat gefolgt, so wer es mir nit also gangen, ich hab erfaren, was dn mir hast gesagt.

#### Das .xix. von sehimpff.

Aglao Sollen Die IUNGEN, VATER VND MUOTER
Aglanben van diene volgen, oder sie misen dem bencher folgen, wan sie ir gût vanstzlich vertbûn, man sicht inen zi, man hilft inen, sie finden gewellen die iene helfen. Wan sie aber betlen müssen on, so haben sie den spot zi dem schaden, so werden sie dem vater die nasz ah beissen. Als der thet, von dem Boetins schreibt, daman in hencken wolt, da begert er ein kusz zi geben seinem watter vor seinem end, da im der vatter den backen bot, da beisz im der san die nasz ah, vol syrach, bettestu mich gestraft in der im gens nie nasza, hv. vol syrach, bettestu mich gestraft in der ein der ingent veracht het. Es sein aber etlich die die warnung vol ler irer eltern verschmaben vol verachten, vol gat inen zie einem or yn vol zie dem anderen widerumb vsz., vnd sein disen leven gleich, von dem wir leven gleich.

#### Von schimpff das .xx.

IR LESEN VON EINEM LEWEN DER HET ZWEN sün die wolt er versorgen vnd gab ieglichem ein frawen, vnd zn der eestür gab er ieglichem ein wald vnd drei leren, die solten

sie behalten vnd sprach. Fröwen euch lieben sün, wan alle tbier sein euch vnderthenig, vnd hüten euch allein vor dem menschen, vnd feebten nit mit im, wan er in stereke alle thier vbertrifft. Zû dem andern so sollen ir frid haben mit üwern nachbauren. Zü dem dritten so haben die welt in eren, die ieh euch geben hab, damit das die thier bei euch vil iungen machen. Wan ir dise dru ding tbun, vnd die drei leren behalten, so gat es euch nimer vbcl, darnach gieng der vatter der alt lew schlaffen, und ward begraben. Der eltest sun lebt nach den leren seines vatters. Aber der iung sun der fieng an zû krigen vnd zû hadern mit denen die bei im wonten. Vnd vff ein mal da het sein fraw vnd andere in zornig gemacht, vnd kam sein zorn vber die thier vsz in dem wald, vnd er erwürgt ir vil vnd döttet sie, vnd da das die andern thier gewar wurden, vnd es sahen, da flohen sic alle von im. Da sahe er vff cin mal, vnd wolt seinen brüder visitieren vnd beseben, vnd kam zů im vnd spracb. Lieber brûder wie hat es ein handel vmb dich, das du so reich bist, vnd dir so wol gat, vnd gat mir so vbel. Er antwurt im vnd sprach, ich halt vnsers vatters ler, aber du haltest sie nit du kriegst vnd baderst mit denen die bei dir wonen. Vnd hast nun den wald enteret, vnd weichen die thier von dir, vnd fürt in mit im in seinen wald, vnd zögt im sein wesen. Vnd da sie also in den wald kamen, da sahen sie die wilden thier mit grosen huffen da gon. Vnd da sie lang also in dem wald bin vnd her waren gan da sahen sie ein menschen ein iäger, der spant die garn vff vnd wolt das gewild iagen. Da sprach der jung lew zu seinem bruder, bruder sichstu nit den bauren da gon, dz er dir schaden wil thun, gang bin vnd zerreisz in vnd frisz in. Er antwurt im vnd sprach, vuser vatter bat vnsz gelert wir sollen mit dem menschen nichtz zu schaffen haben, vnd sein müssig gon, vnd fridsam mit im leben. Da sprach der iung lew, wiltu vergessen deiner stercke vnd lewens bertz vmb der wort willen eins alten lewen, er ist vor in die aberwitz gangen, ich wil gon vnd wil in zerreissen vnd wil in fressen, vnd mit dem laufft er da bin, vnd lûgt nit fûr sich vnd fiel in die strick vnd in die garn die der jäger bet vsz gespant, vnd ward also gefangen vnd gedöt.

Von ernst das .xxi.

A LSO SEIN ETLICHE SÜN VND KINDER, DIE GANTZ
den rat vnd dy ler irer citern verachten vnd verschmahen,

vad verhån was sie haben ererbt von iren eltern, versaffen es vad verspilen es, vad verhåren es, vud man sicht inen zå, vnd sie finden gesellen die inen helifen. Wan sie aber kamen zå dem staad des verloren sunes, der auch alles verthet was er het, vnd die ler seines vatters veracht.

Es was ein reieher burger zũ Venedig der het ein sun der was gante ein weinnt, er was alwegen vol, vnd er kam vfl ein mal vsz dem rat mit andern ratzherren zű einem husz da lag ein truuckner man vfl einem laden hlosz vnd vuziehtig, vnd spottet iederman sein. Der frum vater gedadt sehe dein sun disen truncknen man so sehantlich vnd spotlich da liegen, er wird sich hessern vnd darvon beten, dz im semilies nit widerfür, vnd sehiett sein knecht nach seinem san. Vnd da der san nun kam, da predigt im der vatter und struft in, wie er sich solt hotten vor dem sauffen. Da er im lang het gepredigt, da fieng in an zů dürsten, vnd sprach zů denen die da stinden, wa ist der so truncken worden, wa schenckt man den göten wein das ich aech darafi kem.

## Von schimpff das .xxii.

AS WAS EIN REICHER MAN EIN ERENMAN, AUCH des regimentz, der het ein sun der thet vil kindischer vnd nerriseher ding. Der vatter lert in vnd predigt im, vnd strafft in, aher der sun wult vbcr alle ding ein nar sein. Vff ein mal da kam der vatter vsz dem rat, da stund sein sun in dem sal vnder dem fenster vnd schlüg dz wasser ah, oder brüntzlet vsz dem fenster vsz, vnd da er den vatter sahe, da hort er vff hruntzlen, vnd fluh wider zu dem fenster hinvn. Vnd da es der vatter sahe, da wz er fro vnd gedacht das ist ein zeichen der vernnnfft, vnd meint der sam schampt sieh vor im, vnd da er zu dem sun kam, da fragt er in warnmb er in geflohen het da er vnder dem fenster stund vnd bruntzt. Der sun sprach, ia lieber vatter ich forcht du würdest mieh an dem seichfaden zn dem fenster hinnsz ziehen, darumb bin ieh geflohen. Da crkant der vatter das sein sun ein nar wolt sein, vnd liesz also von seiner ler, vnd liesz den sun ein narren hleihen. Also sein vil innger lut, an denen Chrisam vnd tanff verloren ist, kein besserung ist da, vnd warten wan wie ein hliegt (spricht Franciscus petrarcha) also hat man cin hoffnung das er also frucht bringt. Also die inngen auch gemeinlich, wie wol es etwan felt, wan manches wol zogen würt vnd erber ist in der ingent, so werden alte schelck vnd alte hüren darusz, ein innger engel, ein alter tüffel (Angelicus iunenis, senihus sattanisat in annis.) <sup>1</sup>

Ein titel von den narren.

So ietz nechst gemeit ist ein nerrischer sun, hat frater Johannes Pauli etlich narren her wöllen setzen, die zu vil laster mögen dem predicanten dienen, so fint man sie sie hei einander.

Von erust das .xxiii.

HS WZ VF EINMAL EIN NAR, DEN HET EIN HER deinem andern geschenckt, vnd waren zwen knecht geordenet, die solten den selbigen narren holen vnd in beim füren. Vnd da in die zwen knocht vff das felt brachten, da giengen die zwen knecht weit vor anhin, vnd der nar gieng langsam binden hernach, vnd die zwen knecht müsten sein alwegen warten vnd schalten in vbel vnd flüchten im. Da sprach der nar, der nar thüt niebtz on geschlagen. Da machten die zwen knecht ein lange ruten, vnd schlügen den narren vbel, vnd triben in vor anhin, vnd het der nar kein hossen au, vnd traffen in die zwen knecht mit den rûten ein mal oder dru vnib die schenekel. Vnd da der nar der ruten empfand, da fieng er an also schnel zu gon vnd zu lauffen, das in die zwen knecht mit den rnten nit erlansfen mochten. Also sein vil menschen die nit zu dem himelreich lauffen, sie werden dan geschlagen vnd getriben mit kranekheiten vnd pestilentzen, vnd mit andern plagen, die seind gleich etlichen hunden die ir her sehlecht, so lauffen sie wol zehen oder zwölft mal vmb in, etwan sehmneken sie sich in ein winekel vnd dussen. Etliehe frawen die wöllen auch geschlagen sein, vnd spricht manche. Wan mich mein man nit schlüg, so wer er mir nit lieb, vnd sunst so er mein förcht, mir nach lügt vnd mich schlecht, so ist er mir lieb, vnd erken ich, das er mich auch lieb hat. Es sein darnach etlich frawen vnd hund die wöllen nit geschlagen sein. Also wan got dich sehlecht mit widerwertikeit, das ist ein zeichen das dich got lieb hat. (Sapientic 4. ca.)

Von schimpff das .xxiiii.

 $\mathbf{E}^{\mathrm{s}}$  was ein nerrischer hund der kam in ein tal, da waren zwen berg, vff ieglichem berg was ein schlosz,

1 annus.

vnd betten die schlosz die gewonbeit die weil man asz, so müsten die wechter pfeiffen vnd trumeten, ein lied vmb das ander. Der bund gedacht, da man anfienge züpfeiffen vff dem einen schlosz, da isset man, du wilt gon vff das schlosz, da er den berg halber hinnft kam, da hort der wechter vff zu pfeiffen, vnd fieng der ander vff dem andern schlosz auch an zu pfeiffen. Da gedaebt der hand, man bat ietz da gessen, man isset ietz vff der anderen burg auch, vnd lieff wider herab, vnd den andern berg hinuff. Darnach bort der vff ynd fieng der yff dem andern schlosz wider an zû pfeiffen. Also lief der arm hand von einem berg zû dem andern, bisz dz er sieb beider inbisz versaumpt. Also sein vil menschen ynbestentlich, sie wöllen fröd vnd lust haben diser welt vnd ewiges leben vnd lanffen schier dz gantz iar den zeitlieben fröden nach, vnd in den fasten stellen sie nach der ewigen frod, mit beiebten vnd zu dem Sacrament gon, vnd mit andern guten wereken, sie bleiben aber nit lang. Deszgleichen gesebicht es sebier alle tag, an dem morgen lauffen zu got, zû der mesz zû der predig, vad nach dem essen hincken wir zů dem tüffel, zů dem bretspil. etc. Vnd treiben das bisz in den dot, vnd ist zu besorgen, das wir vnsz beider bochzeit versanmen wie der hund

### Von schimpff das .xxv.

EN WAS EIN BAUER NIT WEIT VON DER NARREN vil schaden als der nar meint. Da bestalt er ein edelman, der solt den bassen vertreiben md fäben. Der edelman kam reiten, und bracht funff oder sechs hund mit im, vnd iagt den hasen in dem garten mit einem grosen geschrei. Der hase entgieg inen, er wist darch den zuan hinnsz, vnd ward im nit. Diser rüter mit den bunden thet dem buren ne schaden in einer stund, dan im der hass in zeben iaren het gethon, noch so wolt sich der buer rechen an dem hasen, vnd ward im dannodt nit. Also sein vil nediger menschen, die nit wöllen abhasen vnd verzeihen, sie wöllen söten rechen, vnd qur greifen got in seinen gewalt, dem da zü gehört zir rechen, vnd wan sie esten alang machen, so thin sie inen selbe den gröten schaden, vnd gat inen als den Aman, den Mardoebeo ein galgen liesz machen, vnd ward er darau gehenckt. Also auch es grebt einer eim ein gräd, of fett er selber daryn, vnd wan sie sebon dem weltlichen richter vnd fett er selber daryn, vnd wan sie sebon dem weltlichen richter

entlauffen, der sie nicht strafft, so mögen sie doch dem gottes gewalt nit entlauffen, der sie straffen würt das sie im in seinen gewalt gegriffen haben. (Psal. Michi vindictam. etc.)

#### Von ernst das .xxvi.

ARNACH VFF EIN ZEIT WAREN ZWEN BRÜDER, der ein was ein nar, vnd der ander was witzig. Die giengen mit einander vherfeld, sie kamen an ein wegscheid, der ein weg was lüstig vnd eben, der ander steinecht vnd ruch, sie kriegten mit einander, weichen weg sie wolten gon, der weisz wolt den ruchen gon, vnd der nar wolt den glatten gon, nach langen zanckten gieng der nar den guten weg, der weisz wolt seins gesellen geselschaft nit manglen, vnd gieng im nach, sie wurden gefangen, vnd in ein burg gefüret, vnd in ein tnrn gelegt. Da sie in dem turn lagen, da krigten sie aber mit einander, der weisz sprach, dz hab ich von dir, weren wir den ruhen weg gangen, so weren wir nit in dise not knmen, so hab ich dir müsen folgen. Der nar antwurt, dn hist weisz, vnd ich hin ein nar, ich hah gethon nach meiner art, werest dn für dich gangen, so wer ich dir nach gangen, etc. Also geistlich, leib vnd seel sein zwen brüder, der leih ist ein nar vnd die sinlichkeit, die sel ist witzig. Der leih wil hie den lüstigen weg gon der sünden, so gat die sel hinnach, darumb werden sie ein ewig verweissen mit einander haben in dem turn ewiger verdampnis, darumb sol die sel dem leib nit nach folgen.

# Von schimpff das .xxvii.

RS WAS AUF EIN MAL EINER GEFANGEN, DEN WOLT man hencken, als man auch thet, da man in hinusz fürt, da klagt er nichtz dan sein rote kappen, dy er in dem turn het lassen ligen, was man im sagt so was es uichtz dan als sein rote kap, het ich mein rote kappen. Also sein vil die sich an dem letsten bekämers mit nerrischen dingen, so sie sich mit got vad mit rüwen irer sünd solten hekümern, als Franciscus petrarcha spricht (Quam din spiritus est in corpore liber est animns.) So hang der geist in dem leih sit, also lang ist das gemüt frei, es mag sich zü got oder von got wenden.

Von schimpff das .xxviii.

WIN AUFF EIN MAL FUORT MAN EINEN VSZ, DEN wolt man hencken, da fürt man in für eins brothecken haust hin, da stünd nutwakende hort an dem laden, das sehmackt so hertzlichen wol, das den armen man darmach glust, er sprach wer doch etwan ein mensch, das mir ein weiszhrot kaufft. Der nach richter gab im ein heller vmh ein weiszhrot, vnd schneid im ein stekklin an eins ort herab, vad gab es im in den nund. Der dieb sprach, lieste meister schaen mir das mel vaden an den hoden herah, man spricht es sei gar vngesnnt. Der nachrichter sprach, es ist dir gesunt gnüg, als lang dan och zülehen hast. Also sein vill menschen die an dem letzten nach irer ler werch treihen, wie sie es in der ingent gewont haben. Andere süchen noch kurtzweil vnd fröd, so sie von hinnen schieden sollen.

### Von schimpff das .xxix.

AUF EIN MAL FURT MAN EIN FUCHSZ VSZ VXD WAD wot in hencken, wan er het vil enten vnd gentz vnd funer gestolen, da man in vsz fürt, da wolt man in ein strasz füren zui der rechten hand au den galgen, da bat er die, die in fürten, sie solten in die ander strasz zi der lincken hand ahni füren. Sie sprachen warunh, der fuchs sprach, darumb, vff der selben strasz sein vil gens, dass ich noch an dem letsten meine augen mög erfästigen. Also sein vill menschen denen man an dem önthet kurtzweil machen mäsz. Dem einen mäsz man seide guldin herfür bringen, dem ardern sein metzen heisen kumen, vnd klagen med ass ied idi ding lassen mäten weder sie ire sind klagen vnd das sie wider got haben getton, da thät scheiden we als der weisz spricht (O mors.) O dot wie bitter ist dein gedechtnis einem menschen der lust hat in seinen götern. Ist die gedechtnis dies dotz also bitter, wie bitter ist dan er selber.

### Von schimpff das .xxx.

YEIN ZEIT WZ EIN DER HET EIN KOSTLICHEN stein kaufet wol für .xl. guldin vnd gab den selben stein seiner frawen zir behalten. Es begah sich das sie vff ein mal glustet mach einem salat, vnd mit dem selben kam ein fraw die brucht den aller hübsten salat, kressig, lattich, iunge zwiblen, sie wolt in kanffen, da hat sie kein pfennig, vnd gab den kostlichen stein derselben frawen vmb den salat, die was auch nit witzig, vnd sein vil die dise frawen möchten schelten ein nerrin, vnd selber sie nerrischer sachen tbin, wan vmb das zeitlich verlassen das ewig, das geistlich verlassen vmb das zeitlich got in seinen gebotten vmb ein pfeifen.

#### Von ernst das .xxxi.

TF EIN ZEIT WAS EIN FRAW DIE HET BESCHULT das man sie offenlich straffen solt, als an etlichen orten ist, vnd sie in das balszyssin stellen, vnd ir ein brieff an die stirn machen, darau ir boszbeit geschriben ston in etlichen stetten bat man ein korb. Ir man bet sie zu lieb, darumb er billich bei den narren ston sol, vnd vberkam mit den berren vnd gab gelt für sie. Also er trug den lasterstein für sie, oder stund für sie in das halszyssin. Wan es sich darnach begab, das sie vneins wurden, vnd mit einander haderten, so verweisz sie es im, vnd sprach dannocht auch vor den frembden lüten, ich bin doch noch nit in dem balszyssin gestanden als du. Das war gar ein grose vndanckbarkeit, die schand die sie im vff bub vnd verweisz, die sie hat verschult, sie solt die straff gelitten baben dy er leid. Also gat es noch mit Christo dem berren vnd mit vnsz, wir baben beschult zu leiden vnd zusterben mit vnsern sünden vnd der sun gottes het menschliche natur an sich gnamen vmb der vbertreffenlichen liebin willin dy er zu vasz hat. vnd bat für vnsz gelitten vnd gestorben des schantlichen dotz, vnd das verweissen im die menschen die gotzlesterer vnd gotsschwerer, das geschicht so du im sein birn, lung, leber, krösz, wunden, onmacht vazimlich wider seinen willen nennest, vnd me verflücht bist du dan Cham (Genesis, 9.) Wan Cham entblotzet die heimlichen glider eines menschen. Dn entblotzest die heimlichen glider Jesu deins herren, der got vnd mensch vmb deinet willen worden ist vnd vmb deinet willen gecrütziget vnd gestorben, darumb sein die verszlin darüber gesetzt.

Est amor ingratus cum non sit amater amatus.

Illi pena datur qui semper amat nec amatur,

## Von ernst das .xxxii.

A ROM ZU EINEM TEIL GEBAUWEN WAS, DA schickten die Römer gen Athenis eerliche botten vsz dem radt dar, vnd entbotten in sie solten ein gesatz vnd statnt vnd

ordnangen schicken, wan es was ein hohe schul da, vad wie sie ir stat wol regierten. Sie schickten ein hochgelerten man gen Rom, der het der stat recht vnd ir ordnung hei im, doch so ward im hefolhen, wan er gen Rom kem, so solt er inen die ordnung vnd satzung nit vor lesen noch gehen, er solt sie vorhin heweren mit disputieren; ob sie würdig weren die ordnung zu empfahen, vnd solt doch die disputacion geschehen mit zeichen vnd tüten. Da die Römer das horten, da legten sie einem narren ein kostlichen hübschen rock an, vnd satzten im ein hühsch rot hoch baret vff. Vnd oh es sach wer das der Kriech sie vherwund, so het er nicht mee dan ein narren vherwunden. Vnd wer es aher sach, das der nar den von Athenis vberwund, so hetten die Römer alle vherwunden. Da nun die stund kam das man disputieren solt; vnd der rock da was vnd sunst iederman wer da wolt zu hören, da satzten die Römer den narren vff den sessel gegen dem kriechen von Athenis, dem narren ward hefolhen, das er kein wort solt reden. Der kriech von Athenis achtet in für ein hochgelerten man, wan er ansichtig was. Der kriech von Athenis fieng die disputation an, vnd hub ein finger vff den zoger, als wolt er verston das nit me dan ein got wer, da verstån es der nar vnd meint, er wolt im ein ang vsz stechen mit dem finger, da huh der nar zwen finger vff, als wolt er sprechen, so wil ich dir zwei augen vsz stechen. Nun ist es gewonlich, wan einer zwen finger vff streckt, so streckt er den dnmen auch vsz. Da nam es der kriech von Athenis vff er wolt zu verston gehen die heilig dreiheit in einem gewaren gott, darumh so streckte er drei finger vsz. Darnach hub der kriech von Athenis ein flache offne hand vff, als wolt er zu verston gehen, das got dem herren alle ding offenbar weren ynd kunt. Da nam es der nar vff, er wolt in mit der flachen hand eins an den hacken geben, vnd macht ein faust, als wolt er in mit der faust vinb den kopff schlagen. Da nam es der kriech von Athenis vff vnd meint got het alle ding in seinem gewalt heschlossen, vnd die vrteil got des heren weren beimlich vnd aller welt verborgen. Also erkant der kriech von Athenis das sie wurdig weren das gesatz zu empfahen, wan sie hetten gelerte leut zu Rom, dieweil . diser nar stil schweig vnd nit ret. Da achtet in der kriech von Athenis für ein weisen hochgelerten man, het er aber geret, so het er gleich wol gesehen was er für ein man wer gewesen. Als noch hützütag sich vil ratherren des gebruchen.

### Von schimpff das .xxxiii.

As DEM NARREN GESCHACH, WAS AUCH VFF
ein zeit ein son dem starb sein vatter, da man in nan
begrahen het, vad man da stünd vad iederman kam da zi im vad
klagfen in, wie dan in etlichen steten oder dörffern gewonheit vad
bruchlich ist. Vad wan man dan in klagt eins vatters halben, so
sprach er got wol das euch euwer vatter sterb, so wil ich euch auch
kumen klagen. Also het man in auch witzig "geacht, het er geschwigen, darumb ler ieder man syns munds-warnemen, vad lüg was
er red, wan bei seiner zungen würt einer erkent, vsz welchem land
er ist, vad was, er für ein mennech ist, man spricht gemeinlich also.
Man begreifit ein ochsen bei den hörnern, vad den man bei den
worten.

## Von schimpff das ,xxxiiii.

S REGNET VF EIN ZEIT VND ALLE DIE DER I regen anrürt die wurden alle zn kinden vnd zu narren, vnd triben kinderspil vnd narrenwerck. Es fûget sich das ein witziger man da für gieng, vnd sahe das die alten lüt also narrenwerck triben, als sie nackent lieffen, vnd ritten vff stecken vnd der gleichen narrenwerck triben, vnd er achtet sie alle für narren, sie achteten in auch für ein narren, vnd lachten sein, vnd schruwen vber in, vnd schlügen die hend züsamen, er fragt sie wie sie darzů kummen weren, das sie also zu narren weren worden. Die narren sagten es im, vnd sprachen. Es hat geregnet, vnd vff wen der regen kumen ist, der müsz also kinderspil vnd narrenwerck treiben. Der weisz man fragt sie, oh man nit des regen wassers me finden künt. Da sprach der narren einer, pein. Da sprach ein anderer nar ia, da in dem grühlin ist des selbigen regen wassers. Da legt sich der witzig vff den hanch nider vnd stiesz das maul in das grüblin vnd tranck daransz, vud darnach greiff er mit der hand in das grühlin vnd gusz im des wassers vff das haupt vnd zwug im selber darmit, vnd gleich was er anch ein nar worden, vnd treib anch gleich narrenwerck vnd kinderspil.

Also mag das exempel zu vil geistlichen dingen gezogen werden, da einer ietz etwan laster hasset, vad bald darnach so treibt er die ding auch, vad lert es von denen bei denen er wont. Es kumpt auch offt das die bösen narren die güten narren sechelten, darumb das sie inen nit gleich wöllen sein, das sollen sie gern leiden. Es spricht sanctus Panlus (1. Corinth. 3. Si quis vult sapiens esse in hoe seculo stultus fiat vt sit sapiens.) Wer da wil witzig sein in diser welt, der werd ein nar vff das er witzig sej.

#### Von schimpff das .xxxv.

Les Was Ein Mal Ein Buer, Wol Ein Halber ainem krasterin da kamen im die müsz darüber, vad assen im den kesz. Der baner het ein grose katzen die satzt er in den trog, sie solt im des kesz höten. Die katz frasz die musz vad den kesz. Also thin etwan die grosen prelaten vad herren auch, die senten ettwan amptlit den armen lüten zü güt, vad etwan auch zü einer straff, vad den armen hargern das ir nemen wie sie mögen, vad sie adarañ winbringen, vad inei mit bildigen schweisz væ saugen, als man etwan hanwarter setzt vad hüter, vad niemans hötet aber ir, sie thün den armen lüten etwan den grösten schaden, da in den rehen, da in den gärten. Es wer not das mancher decker das dach deckt, dz es nit vff das dach regnet, damit man drucken in dem hausz wonen mocht.

### Von ernst das .xxxvi.

S WAS VF EIN MAL EINER VON EINEM SIECHTAgen von sinnen kummen vat zië einem narten worden.
Vnd vfl ein mal lieff er in der stat hin vnd her, wie er dan vor
mals dick het gethou. Da lieffen inneg kind vnd knahen, grost vnd
klein, vnd syrungen vnd spotteten sein, vnd reitzten in zü zorn, da
erwäst er einen mit dem har vnd ranfit in, da was ein anderer da,
der schlüg den narren mit einem stecken vff den kopff, vnd schlüg
im ein wunden, das im ein dampff vnd ein rauch zü dem kopff hernze gieng. Vnd diser was angenfolicklichen sinnig vnd witzig worden, vnd da er sich also sahe vnder soull knahen vnd kinden ston,
da schampt er sich. Vnd man fragt in wie im were gewesen, da er
also von sinnen was, vnd so vil knahen vnh im sahe. Da autwurt
er, im wer nit anders gewesen, dan er meint er wer Romischer Künig oder Keiser, vnd mist ein grosse fieltstreit beston, den der grosz
Alexander het gethon, vnd das weren alle seine soldner vnd der

kumen, vnd vnsinnig lüt sinnig zü machen, dan einem den kopff vff züthän, vnd das dämpff daruon gangen. Es ist ein verszlin darüber. O medici mediam capitis pertundite venam.

#### Von sehimpff das .xxxvii.

TTF EIN MAL WAS EIN NAR, VND DIE FLIEGEN tbetten im vff ein zeit me vnglücksz an dau sunst alwegen, vnd was den fliegen fast feind. Vnd stiesz sein hausz an, vnd verbrant es von vngedult, damit das er die fliegen aueb verbrant. Also sein vil menschen die etwan gestochen werden von den bellischen mucken von vnküschheit, so fallen sie gleich in die sünd, vnd sein kleinmütig, vnd nit mögen leiden daz sie ein wenig vnrüwig sein gegen inen selher. Es sein auch die, die ir hausz das ist iren leih verderben mit vnuernünfftigen abhruch an essen vnd an trineken das sie dester ee sterhen, vnd brechen inen selber ir leben ab, das sie der anfechtungen ab kummen, das sein narren. Wan es spricht Dauid in dem Psalter (Erudimini qui iudicatis terram) Ir sollen vnderwissen werden, die da das erdtreich vrteilen. Das erdtreich ist dein leih, den soltu leren zu vrteilen, das es beschech mit bescheidenheit. Als sanetus Paulus spricht (Rationabile obsequium vestrum.) Dis exempel ist auch gut wider die vnzimlichen recher, vnd ist dem gleich wie ob stot, der den hassen verlagt.

## Von ernst das .xxxviii.

CH LISZ VON EINEM NARREN, DER HET DIE GEwonheit an im, wa er für ein menschen anhin gieng, so
schläg er in mit einem steckten, den er für ein kolben in den henden trüg, er thet aber niemans nit we er rüret einen nur bübschen an, von lacht, vnd gieng damit für. Es füget sich vifzeit, da ein frembder nar in die selb stat kam da der nar in was,
et rrüg auch ein stecken in der hand, vnd bet auch die selbig gewonbeit an im, wa er für ein measchen anhin gieng, so schläg er in
mit dem selhigen stecken, vnd thet auch nieman we. Vff ein zeit
gieng der stat nar für den frembden narren anhin, vnd schlig in
auch nach seiner gewonbeit. Der statt nar schlig den stadt narern auch med seiner gewonbeit. Der statt nar schlig den feremden
narren auch widerumb. Der fremd mar schlig den statt narren auch
widerumb. Vnd darnach der statuner den frembden narren, vnd
widerumb. Vnd darnach der statuner den fermbden narren,

sching ie einer den andern, vnd ie eins van das ander, vnd wolt keiner der letzt sein vnd schlügen die zwen narren einander, biss das sie alle beid nichtz mer mochten, vnd lagen also neben einander, "hs ob sie schier dot weren, darnuch schlüg keiner keinen menschen me. Vnd wan er sich dan begab, das sie einander bekamen, so gieng einer ein andere strasz, oder vff der anderen seiten der strassen anbin, vnd sprach legitcher zü den lüten, wan anders lut da waren, das ist ein nar, hut dich vor im, er schlecht die lüt.

Also sein vil menschen narren, vnd aller meist grose herren, die nit frid mit einander haben wöllen, so einem ein klein verdriessen geschicht, so vill er es rechen, vnd zielen vber ein ander, vnd verderben land vnd lätt, vnd schlagen einander ire lüt zü dot, vnd nach grosem merchkichen schaden als dan in kriegssteußen gewonlich geschicht, so ret man dan darzwischen, vnd werden eins mit einander. Als dan das gemeln sprichwort ist (Stultus post dannaum pactum facit.) Nach dem schaden macht der nar frid.)

#### Von ernst das .xxxix.

MAN ZOCH WFF EIN MAL VSZ IN EINEN KRIEG mit grosen büchsen vad mit vil geweren, wic dan sit ist, da stind ein nar da vnd fragt was lebeus das wer. Man syrach man zücht in die reisz. Der nar sprach, was thüt man in der reisz. Man sprach, man verbrent dörfer, vad gewint stet, vad verleebt wein vnd korn vnd schlagen einander zü dot. Der nar sprach warunb geschicht das. Man sprach, das man friden mach. Da sprach der nar es wer besser man macht vorhin friden, damit semlicher schaden vermitten blih, darumb so bin ich witziger dan enwer herren sein, wan es mir wer, so wolt ich vor dem schaden friden machen, vnd nit darnach so der schaden gescheben ist.

# Von schimpff das .xl.

ESZGLEICHEN THET AUCH EIN NAR. ES WAR einer der wolt gauckien vnd vff dem seil gon, wan er het vil geltz mit vff gehebt. Vf ein man wolt er der gemein zületz ein stück schencken on gelt, es dorfft niemans nichtz geben. Er het das seil vber die gassen gespandt, von einem hausz zü dem andern. Der abentärer treib sein gefert von sprang vff dem seil. Ie wy er die sach vbersabe, das er vber ab fiel vnd fiel fast vbel. Vnd

es lacht alle weit, vnd spottet sein wie man dan thät, wan ein feit, vaz genumen ein nar, der auch da stünd, der weint das ein treben den ander schlige. Man sprach zu im, wie ist das ein sach, alle weit lacht vnd du weinst. Ja sprach er, solt ich nit weinen, man heiset mich ein narren, vnd bin ich wittiger dan der ist, got hat dem menschen das ertreich geben, das er daruff sol gon, vnd der wil in dem lufft gon, darumb wein ich. Darumb sprach Dauid (Celuim celi domini terzam antem dedit fülls bominum, ert.)

## Von schimpff das .xli.

Name of the state of the state

Ach lieber got, der göt man schampt sich vnd ward fast ro. Der ber sprach zi den knechten, treiben i den narren hinns. Die knecht sehägen den narren hinns. Die knecht sehägen den narren zie dem sal hinnsz vnd sprachen. Nar das dn die trätz mäsest baben. Der nar gedacht, dn hast es warlich werderbt, du must es widerumb göt machen. Da nun der nar meint es wer vergessen, da gieng er widernub in den sal, vnd nam sich nichtz an, vnd gieng vum den tisch herumb trossen; vnd bindennach legt er sich aber vff den tisch vnd sprach. O wie ein kleins neszih nastu, da ward der gast noch me geschent, man treib den narren aber zit dem sal hinnsz. Nach langem kam der nar widerumb wie vor, vnd sprach zi im. Got geb dn babest ein nazs oder nit, was wil ich deiner nassen. Da het er es enst gautz verderbt. Also geschicht allen schmeichlern vnd katzenstreichern wie dem narren ist geschleen, die ein etwaa loben vnd erheben, vnd em narren ist geschleen, die ein etwaa loben vnd erheben, vnd

<sup>1</sup> tretben.

meinen sie sein liebe zühahen vnd gunst, vnd ie me sie in loben, ie feinder er inen würt wan sie lieben sich wie ein hund der heffen bricht.

### Von schimpff das .xlii.

ES WARD EIN HER VFF EIN MAL GELOBT VON seinem knecht. Der her sprach, was lobesta mich, ich mein du wöllest mich verkauffen, das din mich lobest oder du bist ein nar, oder du bist mir sunst vutrüw, sichstu meinen gebresten nit den ich an mir hab, das ist ein zeichen das du ein nar bist, sichstu aber meinen gebresten rod sünd, von warunh warnest mich vor schaden, du bistu mir vutrüw, das was ein rechter her.

#### Von ernst das .xliii.

F EIN MAL WAS EIN NAR ZUO STRASZBURG DER hiesz Hansz Sontag. Wan man in dan fragt, vff welchen tag kumpt heßr sant Laurentzen tag, so syrach der nar, ich weisz es nit. Da sprach dan der ander, du weist es wol, so solt er wol ein gantze stund sagen wie der sprach, der in fragt. Dn weist es wol, du weist es wol. Der nar wäst wie lang es was zwhen Weinachten vnd der herren fastnacht alle iar, wan es schon interuallem was. Er het es vber zehen oder zwantzig iar gewiszt, vnd het nit gefelt, das was von einem sundern ynfasz des himels.

Also die schmeichler die züdstler vod die dellerschlecker an den herren höffen, was man sagt, vnd wie der her spricht, so ist es alwegen ia. Ja sprach der her, das wasser laufit den herg vft, so spricht dan der knecht, is her ich lub es gesehen. So spricht dan der her, es ist warm. Ja spricht der knecht, mir gat der schweiss vax, so in sehon frürt, semliche löt regieren ietzunt land voll löt.

# Von schimpff vnd ernst .xliiii.

S IST GESCHRIBEN FÜR EIN WARHEIT DAS DA ist gewesen ein edelman der ein fogtei erkauft het, vil dörfler vnd stetlin, als etwan die berren im land versetzen, der edelman nam das land yn, vnd liesz es im schweren von einem dorff zü dem andern, vnd war er kam, da eerten in die erher löt, vnd eschanckten im gaben, vnd einer dis, der ander yens. Nun het der her ein schreiber bei im, der zeichnet ire namen vff mit iren gaben.

Die erber lüt waren fro, das er es vff schreib, vnd meinten er thet es darnmb, das er es nit vergesz, vnd erkanten in, in danckbarkeit gegen einem ieglichen, vnd ve einer sagt es dem andern, vnd wolt keiner der minst sein, das was aber nit, was man im zu dem ersten gab, das wolt er für ein recht haben, vnd für ein gewonheit, darumb liesz er es auch vff zeichen. Er befalh auch seinen schaffneru vnd knechten, das sie das ynzügen vnd forderten von einem icglichen, wie er es vff geschriben het. Es fügt sich vff ein zeit das der edelman kranck ward, vnd het der reichenlüt siechtagen, wie wol vil armer menschen den selbigen siechtagen auch haben das Podagra, das er ein drit nit gon mocht, vnd liesz im ein bet bereiten bei einem kemmet, da man ein feür macht, als in den landen da etwan kein stuben sein.

Der edelman het ein narren der in etwan zu lachen macht, vnd im kurtzweilig was. Vnd vff ein mal da niemans da heiman was, vnd ein füer in dem herdt was, da ficng der nar an zu schimpffen mit dem feur, vnd legt straw hinzu, vnd zu letzt von dem feur zu dem bet, vnd zünt es an. Der edelman fieng an zu schreien, vnd sprach zu dem narren, nar lesch das feür wiltu mich verbrennen, der nar wolt es nit thun vnd sprach, ich wil es nit löschen. Der edelman sprach, warum wiltu es nit löschen. Der nar sprach, darumb, wan ich es ietzund läscht, so woltestu es für ein gewonheit haben, vnd müst es morgen aber löschen. Das ist das wort deiner armen lüt, wer dir ein mal het geben, der musz es dir alwegen geben. Also kam das feur in das bet, vnd verbrant der edelman in dem bet (Sapientie. 11.) Warin einer sündet, darin soll er büssen, das hat got der her gethon dnrch den narren, als Seneca spricht zu einer Epistel zu sancto Paulo, das got der her etwan durch ein narren redet, also sagt dem der nar, das sein böse gewonheit ein vrsach wer, das er hie leiblich solt verbrent werden, vnd dort ewiglich.

# Von schimpff das .xlv.

RS WAS AUF EIN ZEIT EIN EDELMAN DER HET d ein narren, der was im licb, er macht im ein hübschen lidern kolben vnd sprach zu im. Nar disen kolben gib niemans, er sei dan nerrischer dan dn bist. Der nar sprach ia. Nun es fügt sich vff ein zeit, das der edelman kranck ward, der artzet kam allen tag zu im vnd hesache in, vnd wan er dan von im gieng, so fragten in die fraw vnd die knecht, wie im der her oder der iuneker gefiel, so sprach er dan, er würt faren er hleibet nit. Der nar stünt darbei vnd hort die wort die der artzet zu der frawen vnd zn den knechten ret, vnd wan er dan hort sagen, der iuneker würt faren er bleibt nit. So lieff der nar dan yn den stal zn den pferden vnd lugi, ob man die pferd anch sattelt, vnd zu dem reiszwagen vnd luget ob man in auch rüste vnd vff mntzt, da er darzh kam, sahe er nichtz. Vnd wan dan morgens der artzet widerumh kam, vnd widernmb von dem iunekern gieng, da fragten in des iunckers knecht vnd sein hnszfraw aber, wie es umb in ein gestalt het, vnd wie er im gefiel. Der artzt sprach zu den knechten vnd zn der frauwen, haben sorg zu im er wurt nit bleiben, er wurt faren. Der nar lieff aber vmh vud lugt, aber er kunt kein rüstung sehen, vnd gieng selber zu dem herren vnd fragt in. Her sie sprechen dn wollest faren, du bleibest nit, wie lang wiltu vsz hleiheu, ein iar. O lenger lieher gesel, zehen iar, o lenger. Ich weisz nit wie lang. Nun sihe ich kein vffrüstung in dem hoff, darumh wil ich dir meinen kolben geben wan dn hist vil nerrischer dan ich, wan solt ich so lang vsz sein ich wolt etwas dort hin sehicken, daruon ich zu lehen het, vnd nit mangel lit, darumb so hab du dir nnn den kolben, er gehört dir von rechtz wegen zu. Der edelman der nam die wort vff vnd besseret sich, vnd macht sein testament vnd sel gerecht, vnd rüstet sieh züfaren, das er ein kind der ewigen selikeit ward. Da hat got auch durch den narren geret,

## Von schimpff das .xlvi.

S WAS AUF EIN MAI. EIN RITTER DER HET EIN marren. Es fügt sich vff ein zeit das der nar krauek ward, vnd wan sein her für in gieng, so tröstet er in vnd sprach zä im. Heini schweig still wir wöllen schier zü got faren. Da der her das wort offt vnd dick zü im gesagt het, wir wöllen schier zi got faren. Und vff ein mal sprach der nar zü dem herren, jeh wil nit zü got faren. Da sprach der her, warunh wiltu nit zü got faren. Den ran sprach darunh, du wilt doch auch nit zü got faren. Den ran sprach darunh, du wilt doch auch nit zü got faren. Wilt in die hel faren, da wil ich auch hin faren, wan wie ich vff disem erdreich bei dir hin gewesen, also wil ich in der helten auch bei für hielben. Der her syrach zü dem narten, wie weiste dan das ich

in die hel würd kummen. Der nar antwart dem herren. Alle die lût die in deinem land sein die sprechen, du seiest ein böser man dn thüest das vnd das vnd der gleichen. Vnd kumpt ie kein hösz mensoh in das himmelreich zu got. Der ritter nam des narren wort an, vnd bessert sich vnd ward ein gerechter frummer mensch darusz. Also nim du auch das gotz wort au, die predig die dir geschicht von den priestern, die wol narren sein, wan sie nit thun das sie dir sagen, vnd sich nit hüten vor dem schaden, vor dem sie dich warnen. Es ist vmb die selben priester, als sant Jeronimus ret in einer Epistel, wie vmb ein warm wasser, das durch eschen laufft, das verlürt sein klarheit vnd würt lang, noch so wescht es andre menschen. vnd ist vmb sie wie vmb das wasser in dem tauffstein, das schickt das kind zu dem himelreich, vnd ist von dem ertreich verflücht, noch so ist das selbig wasser nit zu verachten von dem der zuhimel fiert. Also dy warheit ist auch nit zu verachten die ein nar predigt, wie wol er zu der hellen gat, wan ein nar mag als wol die warheit sugen als ein weiser. Machabeorum. 2. et. 8. Moanor predigt das got die iuden beschirmpt.

### Von ernst das .xlvii.

TF EIN ZEIT STRAFFET GOT EIN KETZER IN DEM glauben durch ein narren vnd besesznen meuschen, als Cesarius schreiht. Es was ein ketzer in dem glauben der hies Eligins boogris in der stat Camerach, da kamen die ketzermeister von dem prediger orden dar, vnd süchten den selben ketzer zu verhrennen, wie sie dan vil da selbst verbrant hetten. Da mit das er inen entlieff, da nam er sich an, er wer von vernnnfit kumen, vnd wer besesen von dem tuffel. Da ward er von seinen frunden gebunden, vnd zu saut Eucharium gefürt. Da man dan zu dem selbegen lieben heiligen semliehe lüt pflegt zu füren, vnd sie der selbig lieb heilig ledig macht, da legt man den schligen beseszuen in die kirch an ein het an ein keten, da dan audere besesznen menschen nie da lagen, waren hüter geordnet die ir hüten. Da was ein elericus besessen von ir ordenung gottes ward er in der nacht ledig von seiner kethinen, vnd gieng in der kirchen hin vnd her, vnd alle matzen vnd breter, die er in der kirchen fand, die legt er vnder das bet des ketzers, vnd oben vff in, das sach der ketzer, aber er acht es nit, er gab seiner taubheit vnd vnsinikeit die schuld. Zu dem letzten

gieng er vher ein ampel, wan vil amplen da brunnen, vad zünt ein lichet an, vad zünt des ketzers bet an, der ketzer fieng an meini züschreien. Die weehter erwachten beide, vad lieffen herzä, vad wolten weren, da was dem elerico dem studenten ein skwert worden rugefert, der wert vad schlig van bisch, vad treitg sie hinder sich, bisz das der ketzer in dem bet verbran. Darnach gab got diene studenten gand, der gotzlesterung gerochen bet das der bözz geist von im weich, vad ward entledigt, vad kam wider zü seiner vernnnft vad sinnen.

#### Von schimpff das .xlviii.

RS KAN AUCH ETWAN EIN NAR EIN VRTEIL FIN-den, das ein weisser nit finden kan. Es sehreibt Johannes andree von einem narren. Es kam vff ein mal ein armer man ein betler in eins wirtzhausz, da was ein groser braten an dem spisz. Der arm man het ein stück brotz das hüb er zwischen den braten vnd das feur, das der geschmack von dem braten in das brot gieng, da asz er dan das brot, das thet der arm man bisz das er kein brot me het, da wolt er hinweg gon. Der würt hiesch im die ürten. Der arm man sprach, ir haben mir doch nichtz zu essen noch zu trincken geben, was sol ieh bezalen. Der wirt sprach du hast dich gesettigt von dem meinen, von dem geschmack des bratens, das soltu mir bezalen. Sie kamen mit einander an das gericht, da ward die sach vff geschlagen, bisz vff ein andern geriehtztag, da was der geriehtz herren einer der het ein narren da heim, vnd ob dem tiseh da ward man der saeh zured. Da sprach der nar, er sol den wirt bezalen mit dem klang des geltz, wie der arm man ersettiget ist worden von dem geschmack des bratens. Da nun der gerichtztag kam da bleib es bei dem vrteil, das vrteil fand der nar.

# Von schimpff das .xlix.

Von anderen narren.

TR LESEN VON EIM APT DER HET EIN NARren. Vff eiu mal was ein grose hochzeit, das der
apt 'Officiator sott sein vnd die vesper anfahen. Nun bettet man
mit schweigen vor der vesper ein Pater noster, darnach so facht
man die vesper an. Also der apt fieng die vesper an z
fsingen.
Deus in adiotorium menm intende. Der gantz chor antwrit im,

wie man dan thüt (Domine ad adinvandum me festina.) Da gieng der nar zu dem apt, vnd schlüg in an den einen backen, vnd gab im ein gütz, vnd sprach, das geschrei hastu in der kirchen gemacht.

#### Von schimpff das .l.

F EIN ZEIT WAZ ZUO PAFY EIN VEEINIKEIT

V zwischen den doctores des recisten van der artznei, van
wolt ein iegliche facultet der andern vor gon, van lagen mit einander in dem rechten vor dem hertzog von Meiland, der solt das
vrheil vsasyrechen, ob die Juristen solten vorgon oder die årtzet.
Der hertzog het rat mit gelerten luten, van kunsten nit darusz knmen, der hertzog het ein narren der hort daruon reden, der sprach,
die sach künt ich wol vzs sprechen. Der fürst sprach, wolan wie,
also. Es ist gewonlich wan man ein vzs fürt, so gat der vbeldöter
vor von gat der hencker hinnach.

### Von schimpff das .li.

S HET EIN BAPST EINEM KEISER GESCHRIBEN, wie dan gewonlich der bapst. K. vnd K. schreibt. (Dielecto in cristo filo nostro.) Veneren lieben sun Friderion. etc. Da man den brieff also offenlich lasz, da het der keiser ein narren der sprach das ist erlogen, er ist keins pfaffen sun, ich hab sein vatter vnd müter kent, es sein frume erbere 10t gewesen.

# Von schimpff das .lil.

V F EIN ZEIT WAS EIN EDELMAN DER HET EIN sperwer mit dem er beitzt, vad vil frod mit het, ob dem tisch so er fremd gest het so lobt er alwegen den fogel, wie git er wer. Vff ein mal reit der her hinweg, der nar thet den fogel ab vad briet in vad asz in. Da der inneker wider kam. Da syrach der nar zit dem herren, du hast mich betrogen du hast mit gesagt wie git der fogel sei, ich hab in gebraten, er ist nit git gewesen, er was als zech, etc. Das bedüt schlackerhaftige menschen begeren seltzens epeiss.

# Von schimpff das .liii.

MAN LISZT VON EINEM BUREN, DER BILLICH EIN nar sol gezelt sein, der het ein hennen die legt im

alle tag ein ey. Der beer gedacht, sie hat freilich ein bundert oder zwei in ir, hettestu sie alle einsmuls, so mochtestn etwas mit schaffen, ein ey mag dir nit erschiessen, du wilt sie erstechen. Er dötet sie, vnd thet sie vff vnd fand nichtz in ir, also verlur er das hön vnd die eyer. Also geschicht den geitigen auch, die bald reich wollen werden, einer wil etwan zü vil, so würt im züwenig vnd der geleichen.

### Von ernst das Jiii

S WAREN LEUT IN EINEM HUSZ, DIE SUNGEN vnd dantzten, wan sie hatten ein brunnen in dem hausz, wer des wassers tranck, der müst-iren reigen dantzen. Es kamen vil lüt dar die zulügten, man bot inen den eertrunck, so bald sie getruncken, da fiengen sie auch an zu dantzen, 1 da was einer der was weisz der flücht inen, das sie also snngen vnd dantzten, vnd gat auch dar vnd wolt lûgen was es doch für lüt weren. Man bot im auch zû trincken, so hald er getranck, da fieng er auch an zû singen vnd züdantzen, das er vor gescholten het, das thet er selber. Also ist es noch, du findest einen der den herren in dem rat flücht, vnd inen vhel ret vnd wer ich in dem rat, ich wolt also reden vnd nit daryn gehellen, ynd ist ein grosz geschrei, ynd wan er in den rat kumpt, so singt er ehen das selbig liedlein, vnd darff das maul nit vff thun, vnd spricht wa er bei den lüten ist. Bei meinem eid es můsz also zů gon, es kan nit anders sein, ich het es nit geglaubt, het ich es nit gesehen.

> Von schimpff das .lv. Von ordenszlüten vnd güten brüdern.

FEIN ZEIT WAS EIN APT DER HET EIN EDECman zü einem kastenfogt. Der edelman was dem äpt nit holt, vnd kunt doch kein vrsach wider in finden, vnd beschiekt den apt vnd sprach zü im. Münch du solt mir drei fragen verantwurten in dreien tagen. Zü dem ersten solt umir sagen was dunum ir haltest. Zü dem andern, wa es mitten vff dem erdtreich sei. Zü dem dritten wie weit glück vnd vnglück von einander sei. Verantwurtestu die drei fragen nit, so soltu kein apt "me sein. Der apt

<sup>1</sup> dantzten.

was trurig vnd kam heim, vnd gicng vff das felt spacieren, vnd kam zů einem sawhirten, der sprach. Her ir sein gar traurig, was brist euch. Der apt sprach, das mir an ligt, da kanstu mir nit helffen, Der sawhirt sprach, wer weisz es, sagen mir es. Der apt sagt es im, die drei fragen musz ich veräntwurten. Der hirt sprach, her sein güter ding vnd frölich, die fragen wil ich alle wol verantwurten, wan der tag kumpt, so legen mir ein kutten an. Der tag kam, vnd der apt mit seinem bruder kam, oder er schickt in dar ju seinen nammeu. Der edelman sprach, eptlin bistu hie. Ja juncker sprach der apt. Wolan was sagstu vff die erst frag, was haltestu von mir. Der apt sprach, juncker ich schotz euch für .xxviii. pfennig. Der juncker sprach nit besser. Der apt hirt sprach nein. Der iuncker sprach warumb. Der apt sprach darumb Cristus ward für .xxx. pfennig gehen so acht ich deu keiser für .xxix. pfennig vnd euch für .xxviii. pfennig, das ist wol verantwurt. Vff die ander frag, wa ist es mitten vff dem erdtreich. Der apt sprach, mein gotzhausz ist mitten vff dem erdreich, wöllen ir cs mir nit glauben, so meszeu es vsz. Vff die drit frag, wie weit ist glück vnd vuglück von einander. Der apt sprach, hit weiter dan vber nacht, wan gestert was ich ein sawhirt, heut bin ich ein aut. Der iuncker sprach, bei meinem eid, so musfu apt bleiben, vud bleib auch also apt, er hielt aber den alten apt auch in eren, als auch billich was,

## Von schimpff das .lvi.

S WAS EIN MAL EIN CARDINAL, DER HET EIN mal ständ der mas im lieb, vif ein mal ständ der mas im lieb, vif ein mal ständ der muche hor dem herren vor dem tisch; da sprüch der her zu dem caplan, also. (Quftquid agit mundus monachus vult esse secundus id est quietus.) Was man anfacht leckerel oder hibberei, so wil der münch der ander daran sein. Der münch sprüch, nein werdiger her, nit also. (Vult esse primus.) Er wil nit der ander sein er wil der crst sein vnd nit der ander. Der her lacht vnd sprach, den hast sew olv verantwurt.

# Von schimpff das .lvii.

 $E^{S \text{ WAZ EIN RITTER DER HET EIN ORDENSZMAN} }_{z\bar{u} \text{ einem beichtustfer z\bar{u} Florentz der die selbig fasten} }$  alle tag gepredigt het da selbst. An dem ostermontag wolt der rit-

ter dem heichtnatter ein eer an thun vnd lud in zugast, er solt mit im essen. Der heichtuatter kam ee das es in der kirchen vsz was, vnd der her was noch in der kirchen. Den heichtuatter hungert, vnd kam in die küchin, da sah er villerlei gehratens an dem spisz, Fasanten vnd krench. Er sprach zu der köchin, das gehratens wer ictz an dem aller hesten zuessen, gehen mir ein kolhen von dem kranch, so mag ich warten. Die köchin sprach warlich ich darff es nicht thun, mein her dörfft mich zu dem husz hinusz jagen, wan ich im das wiltbret also gescheut vher den tisch hrecht, aher nemeu in selher, so hah ich kein schuld daran. Der beichtnatter mit dem messer an den hraten, vnd reisz den kolhen vsz, vnd gah im die köchin cin weiszhrot darzu, vnd ein halhe masz weins. Der heichtnatter schlempt es. Da man nun zu dem tisch sasz, vnd man das hratens für trug, da lag der kranch vff der verwunten seiten. Der her sprach, wa ist der ander schenckel hin kumen, vnd wolt fast zornig sein vher die köchin. Der leszmeister wolt in hegutigen, vud runnet im in ein or als er nehen im sasz, er solt zufriden sein von den gesten, wan man gessen het so wolt er im heweren, das der fogel nit me dan ein schenckel gehaht het. Der her als ein vernünfftiger man liesz es scin, da man gessen het sprach der ritter. Wolan her leszmeister, wir wöllen spatzieren gon vnd giengen für die stat binusz, da die hurgers kind vnd die edlen lauffen vnd springen. Vff dem weg sprach der ritter, her leszmeister, ir hahen gesagt, das der fogel nit me dan einen schenckel hab gehaht, wy ist es dan ein sach. Der leszmeister sprach, das wil ich euch zögen, vnd fürt in vff ein matten vor der stat Florentz, da wol. xxx. oder xl. krench stunden, wan ir vil da selbst sein, als sie dan gewonlich ston vff einem hein. Der leszmeister zögt es dem ritter vnd sprach. sehen ir her, wie die fogel schier alle nur ein hein hahen. Der ritter schling sein hend züsamen, vnd jögt sie, da erschracken die fogel vnd strackten die helsz vsz vnd den andern schenckel. Da sprach der ritter zu dem leszmeister, wie nun, sehen ir das sie zwen schenckel hahen. Da sprach der leszmeister, lieher her hetten ir die hend auch also züsammen geschlagen, vnd also oh dem tisch geiagt, so wer der ander schenck auch herfür gangen.

Von schimpff das .lviii.

VF EIN ZEIT WARD EIN BEICHTUATTER EIN ORdenszman von einem edelman zu gast geladen, er solt

mit im essen, da man nun zu tisch gesasz vnd asz, da was er da vnd seine zwen sûn vnd seine zwo döchteren die sassen auch da, Da nnn das gebratens kam, da was ein rebhûn oder ein gehratner kappen, was es dan was. Der edelman legt dem ordenszman den kappen vff seinen deller, er solt in zerlegen. Der ordenszman legt im den kappen widerumb für vnd sprach. Ich kan nichtz damit, wer wolt mich leren hüner zerlegen. Der edelman sprach, er müst in zerlegen vnd legt im den kappen widerumh vff den deller. Der münch sprach, müsz ich in zerlegen, so wil ich in nach der geschrifft zerlegen. Die fraw sprach, ia her das thun, zerlegen in nach der geschrifft. Der münch schneid dem kappen den kopff ab, vnd legt in dem edelman für. Darnach schneid er den kragen ah, vnd legt in der frawen für. Darnach schneid er dy flügel ah vnd legt sie den zweien döchtern den zweien innekfrawen für. Darnach schneid er die zwen schenckel ab, vnd legt sie den zweien sünen für, vnd den gantzen kappen asz er allein, vnd gah niemans nichtz dauon, Da der münch nun den kappen also allein vff het gessen, da sprach der edelman. Her beichtnatter wa stot das geschriben das man die kappen also zerlegen sol. Der münch sprach, inneker in meinem hanpt stot es geschriben. Ir sein das haupt in enweren hausz, darum hat ench billich das hanpt von dem kappen zu gehört. Mein gnedige fraw ist die nechst nach ench, vnd das nechst nach dem kopff, vnd hat ir billich der kragen zu gehört. Vnd den innekfrawen gehören diz flügel zu, die fliegen in iren sinnen hin vnd her, ynd haben sorg was sie für man yherknmmen, ynd wie sie versorgt werden, darumb haben inen von recht die flügel zu gehört. Vnd den zweien sünen gehören die zwen schenckel zu, darumh das vff inen das gantz geschlecht stot, vnd die schenckel tragen den gantzen kappen, darumb gehören inen hillich die schenckel zu. Nnn ist es ein vogestalt ding vmh ein fogel, der weder kopff, noch kragen, oder flügel noch schenckel hat. Vnd ein münch in einer kutten hat den schnabel an dem rucken, darumb so hat der kap mir zu gehört.

Von schimpff oder ernst das .lix.

RS WAS EIN MAL EIN EDELMAN DER HET IN d einem krieg eins hurgers sun gefangen, vnd fürt in mit im heim in sein schlosz vnd legt in in ein turn. Da er ein zeitlang in dem thurn gelag, da liesz er den iunckern bitten, das er zå im Pauli.

kem, er het etwas mit im zûreden, da er zû im kam, da sprach er. Lieber inneker, ich lig hie vnd hin weder ench noch mir nütz, so wöllen mir meine fründ die hundert guldin nit schicken, darmit ich mich selbs lösen möcht. Vnd thun als wol, vnd lassen mich selbs heim ziehen, in acht wochen, so wil ich mich widernmb stellen, vnd ench das gelt bringen als ein frnmer gesel. Der inncker sprach, wen wilte mir zu einem hürgen gehen. Der gefangen sprach, ich hab niemans, ich wil euch got den herren zu einem bürgen gehen, vnd wil euch einen eid schweren, bei dem selbigen bürgen das zuhalten. Der iuncker sprach den bürgen wil ich annemen, vnd liesz in ein eid schweren und liesz in heim faren. Da für der arm knecht heim, vnd verkaufft alles sein gut das er het, vnd hracht das gelt vff, vnd mocht es doch nit zuwegen bringen in den acht wochen, als er dan geloht het, vnd bleib wol drei wochen vher das zil vsz. Es fügt sich vff ein zeit, das der juncker vberfelt reit, vnd zwen knecht ritten mit im, da hegegnet inen ein apt oder ein prior vff zweien hübschen pferden, mit einem knecht. Vnd der inneker sprach zu seinen zweien knechten, sehen ir lieben gesellen, wie reitet der münch mit zweien reisigen pferden, vnd reit als kostlich als ein ritter, er solt vff einem essel reiten, sein gewarnt, wir wöllen ein dat thnn. Da er nnn zu inen kam, da greifft er dem pfert in den zaum, vnd sprach. Her wer sein ir, wer ist üwer her. Der münch sprach, ich hin ein gottes diener, vnd got ist mein her. Da sprach der edelman, so kumen ir mir eben recht, ich hab ein gefangnen gehabt, vnd hab in ledig gelasen, der hat mir euwern herren zu pfand gelassen vnd zu einem burgen geben. Nnn kan ich im nichtz angewinnen, er ist mir zûmechtig, darumb so wil ich seine diener angreiffen, vnd nam den münch züfüsz mit im vff das schlosz, vnd namen im was er het. Es fügt sich das sein gefangen man widerumb kam, vnd fiel dem iunckeren züfüsz, vnd wolt im das gelt geben, vnd saget er het das gelt nit ee von den armen lüten mögen bringen, er solt nit zürnen. Der juncker sprach, gut gesel stand vff vond behalt dein gelt, vond far wa hin du wilt, wan dein bürg hat dich wol gelösset. Das exempel dient vff böse exempel gehen, als ordenszlüt thün, die etwan hohe rosz reiten, dadurch die edlen etwan geergert werden, das man das almüsen also zühoffart braucht vnd anders wahin dan got zů eren.

#### Von schimpff das .lx.

Es WAS VFF EIN ZEIT EINER EIN APT WORDEN in einem kloster, der brach den armen lüten das almüsen ab, vnd die aller kargsten zehesten münch die er het, denen befalhe er die vsserlichen empter, als gastmeister, portner, almüszner sein, vnd dergleichen empter. Vnd begab sich vff ein mal, das ein sprecher ein gut gesel benachtet, vnd kam an das kloster in dem winter, vnd begert berberg, man kunt es im nit versagen. Der gastmeister fürt in in die handstuben, die stanck fast vbel, vnd bracht im ein arme suppen, vnd ein stück rauchs brotz, vnd ein sanren essigten wein, vnd kein liecht, vnd must also dnnckel essen, vnd must die selb nacht vff einem harten bauck ligen bisz das es tag ward. Da es nun wol tag ward, da wolt er binweg gon, da gedacht er, wie bezalestu den gastmeister vnd dancktest im der güten herberg. Da er nnn hinweg wolt gon, so findet er den apt vor dem kloster gon vnd bettet. Da knuwet der sprecher vor im nider vnd dancket im der herberg, vnd spracb. Grosz er vnd lob wil ich von ench sagen, in zehen iaren bin ich nie erlicher gehalten worden als hinnacht. Der gastmeister bat mir nechtin grosz vnd klein fisch gesotten, vnd hat mir dreierlei wein bracht, vnd weiszbrot, vnd sein da bei einander gesessen in einer bübschen stuben bisz zu der mettin zeit. Darnach da mir wol gelebt baben, da hat er mich schlaffen gewissen an ein gut bet, das was weisz vnd hübsch bereit vnd zu gerüstet, vnd hab ich ser wol geschlaffen, vnd ietz so ich hin weg bin gangen, da hat er mir ein hübsch par messer geschenckt, darumb sol ich billich euwer lob breissen, vnd für darmit daruon. Der apt der was fast zornig, da man nnn in das capitel kam, da nam er den gastmeister, vnd hielt im das für, wie im der gesel gesagt het. Der gastmeister leugnet es fast, es müst aber war sein, vnd liesz dem gastmeister ein gut disciplin geben mit den rnten. Also hat der sprecher sich gerochen an dem gastmeister, vnd man satzt in ab, vnd macht ein andern gastmeister, etc.

# Von schimpff das .lxi.

ES WAS EIN RITTER DER HET EIN KLOSTER SANT Benedicter ordens, da er kastfaut vber was, wie der apt rinder, fich vnd saw zoh. Der apt vnd der edelman wurden vneins,

das der ritter dem gotzbansz das fich nam, kü, kelber, ochsen schaff, vnd pferd, etc. Wiewol sie kein fleisch assen, betten sie es doch für das gesind vnd zu verkanffen. Der apt was tranrig des schadens, vnd schickt im zwen herren die aller gelersten, die er in dem kloster het, oh sie in möchten vherreden widerker züthun, sie schuffen nichtz. Der apt schickt vber ein zeit zwen andere wol gelerte dar, sie schüffen anch nichtz. Darnach schickt er den aller einfaltigsten schlechtsten priester den er bet in seinem kloster zu im, vnd sprach zů dem selben brûder. Brûder so du zů dem ritter kumest, so nim von fleisch was dir werden mag. Da der einfaltig brüder zu dem ritter kam, da wolt er eben zu tisch sitzen. Da sprach der ritter. her sitzen da her zu dem tisch, vnd essen mit mir. Der brüder sasz nider vnd asz allerlei trachten die man dar satzt on scham. Da man also asz vnd tranck, da sprach der ritter zû disem priester. Lieber her mich wundert so ir kein fleisch solt essen nach euweren orden, das ir dan ietz so lüstlich gessen haben, haben ir nit wider enwere regel gethon. Der münch antwurt vnd sprach, nein her, ich bin meinem apt gehorsam gewesen in dem fleisch eszen. Wan da ich von im gieng, da sprach er zu mir. Nim von fleisch was dir werden mag, da bab ich wol gedacht das mir nit me mög werden, dan ich in dem banch heim möcht bringen, darumh so hab ich so geitiglichen vngeschohen. Da lacht der her vnd sprach. Wolan ir müssen me heim tragen dan das in dem banch, vnd gab dem gotzhausz widerumh was im zû gebört bet, vnd was er im genumen het. Darumh einfaltkeit etwan me vermag, dan kunst vnd bescheidenheit.

# Von ernst das İxii.

EN SWAS VFF EIN MAL EIN KLOSTER IN EINEM erwölt und vs. seibb zu einem apt. Aber der fürst nam vs. den zweien welchen er wolt, der was dan apt. Es fügt sich das der apt starb, vnd der conuent erwölt zwen andere, vnd satzten sie dar. Der fürst obt ein erwölen, welcher im lieht, doch hatten sie in das er den schlechtesten von dem gesehlecht vnd arm von fründen wolt nemen, er wer geschickter zü der geistlichkeit dan der ander. Nun het aher der änder dem fürsten ein handert goldin oder zwei geschenkt, wan er was grosz keller gewesen, das er in annem, das auch der fürst tet vnm der schiencke willen, vnd vmb seiner fründ

willen, wan er von dem adel was. Da er nun apt ward, da reit er mit xvi. pferden, wie ein graff, vnd het kein vff sehen vff die geistlichkeit. Es miszfiel dem fürsten vnd sprach zn einem in seinem rat, es ist mir leid, das ich nit den andern münchen den schlechten zů einem apt hab gennmen, so weren wir des alles vertragen, het ich nit mer dan ein vrsach wider in, ich wolt den andern zn einem apt setzen. Diser ratzher sprach zu dem fürsten. Gnediger her, ich wil euch wol ein vrsach wider in gehen. Es ist ir ordnung vnd statnt das ein ieglicher in dem kloster alle zeit vnd alwegen ein nadlen bei im tragen sol, so gon etwan in ir capittel, so sie alle bei einander seind, vnd fragen den apt, das er euch sein nadel zög, so würt er sie nit haben, so heissen dan den andern, der apt solt werden, sein nadel zögen, der würt sie haben, wan er würt gewarnet werden, dan so haben ir ein vrsach wider in, ist er so farlessig vnd snmig in einem kleinen ding, was ist er dan sumig in einem grosen ding. Das hnb im nun der fürst für, vnd es ward geordnet, vnd thet der fürst wie im geraten ward, vnd gieng also mit der nadel, vnd ward der abgesetzt, vnd ward der ander apt. Disz exempel ist gnt zu fillerlei, besunder wan man einem vbel wil, so hricht man ein vrsach ab einem zaun.

# Von schimpff das .lxiii.

Nes XUO MELLAND ZUO DEN BARPHOSSERINgerin zü beichtkind het, die etwan menich mal zu im sprachen, her
doctor wan ir etwan fremde gest vnd fremde vetter laben, so sagen
es vanz, so wöllen wir euch ein essen oder zwei hereiten, vnd güten
wein darzis schicken. Es begab sich vif ein mal, das der apt gest
het, vnd sprach zü einer frumen burgerin. Bereiten mir etwas gütz
des ir vnd ich eer haben, ich hab gest, vnd schicken es mir vif die
fere, so man zänacht isset. Die burgerin sprach ia, es sol sein, sie
thet es wie sie im zü gesagt het, vnd bereit ein güten schwartzen
pfefer, vnd wiltbert daryn, vnd gab es trem snn er solt eiren
heichtuatter bringen, vnd ein flasch mit gütem wein an den hals.
Der knah nam seinen gesellen zü im, vnd frassen den pfeffer vad
truncken den güten wein, vnd ward dem dötort nichtz. Der doctor
wartet stetz, es wolt aber nichts knmen, vnd er ward zornig, vnd
darnsch verweisz er es der frawen, sie het in zischanden gemacht,

vad het im nichts geschickt. Die fraw sprach, lieber her, ich hab es euch geschickt hei meinem sun. Der heichtuatter sprach, fragen in wa er es hin hab gethon, mir ist nichtz worden. Die fraw fragt den sun, war er es getlon het. Er sprach, ich hab es in das kloster getragen, vad hab nach dem doctor gefragt, da ist einer kumen, der hat mir es ab genumen vad sprach, er wer sein diener, er wolt es in bringen. Die mitter sprach, oh er in kant wan er in sehe. Der kanh syrach ia, er wolt in wol kennen. Der tag ward gesetzt, das sic alle bei einander waren priester rud brüder. Der kanh ward für sie alle gefürt, er solt sie wol hesehen vad zögen, welcher die boscheit het gethon. Der knah gieng ein mal oder drei vmbber, vad zü dem letten syrach er, ich kan keinen vor dem andern er-kennen, sic sein alle gleich graw bekleidt. Also bilben sie alle vad er anch hei gikhen eren.

#### Von schimpff das .lxiiii.

RS WAS ZUO MEILAND EIN GUARDIAN ZUO DEN barfüssern, der gar wol an dem hertzogen was zu Meiland, vnd was im hrast vnd anlag, so was der hertzog scin zůflücht. Es fügt sich vff ein tag, das der Guardiau seinen brüdern nichtz het zu essen zu geben, vnd iu der gantzen stat nichtz wuszt zu vherkumen. Er ward zů dem hertzogeu gezwungen zügon vnd im das zu klagen. Da er in das schlosz kam. Der hertzog sasz in dem radt in einem ernstlichen handel mit seinen doctoren vnd edlen. Der Guardian kam für den sal, da der hertzog ynsasz, vnd embot dem hertzogen hinyn, er wer gern zu im. Der her embot im, er het ietz züschaffen. Der Guardian embot im widerumh es wer vmb ein wort zethun. Der hertzog embot im, er wolt im ein wort losen, redt er me dan ein wort, so wolt er im die kntten lassen fol schlagen, vnd hiesz in hinyn gon. Da er für den hertzogen kam, da neigt er sich vnd sprach, suppa, vnd neigt sich aber dieff, vnd gieng damit hinweg, der fürst vnd andere herren die lachten, ee der Gnardian heim kam, da was in dem kloster wein, hrot vnd aucken, vud anders das sie bedorfften, sie hatten nit allein zu dem tag essen vnd trincken, sunder vil tag hindennach.

Von schimpff das .lxv.

F DAS SO WIR VIL VON DEN MÜNCHEN GESAGT hahen, so zimpt sich wol das wir anch etwas von den nnnnen schreihen, wan als die lerer sprechen, so gehören münch vnd nunnen zusamen. Es was ein kloster, sol man es anders ein kloster heissen, ein stifft, da waren frey frawen yn, als ir vil in vnsern lauden sein, der edlen spittal. etc. Da was ein edler der dem gotzhausz ah wolt ziehen vnd nemen, das sein eltern dar hetten gehen, sie lagen in dem rechten mit einander, vnd was vil daruff gangen. Der Eptissin ward geraten, sie solt fier die aller hühschesten frawen die sie het, wol vszstreichen, vnd solt sie mit ir nemen, vnd mit inen selher für den fürsten kumen, sie würd ein gnedigen herren finden. Sie volgt dem rat, da sie nun also für dem fürsten stund mit den fier stoltzen frawen. Da fragt sie der fürst vnd sprach, wie vil sie gestielter vnd ehorfrawen het. Die Eptissin antwurt dem fürsten vnd sprach mit züchten, vnser sein xxiiii. frawen. Der fürst sprach, wie vil hahen ir pfaffen vnd caplon. Die Eptisin antwnrt vnd sprach. Gnediger her wir habeu zwölff pfaffen. Der fürst lacht vnd sprach, das ist vhel geordnet, es solt vmbgekert sein. Die Eptissin verstånd, wa der fürst hinnsz wolt, vnd das er sie hüren schatzt. Da sprach dy Eptissin, nein gnediger her, es ist wol geordnet. Es sein zwölf pfaffen, vnd hat ieglicher sein frawen, vnd die vherigen zwölff nnnnen sein für die gest. Da lacht der fürst vnd sprach, fraw Eptissin ir haben wol geantwurt gon heim so wöllen wir mit dem edelman verschaffen, das er euch mit friden laszt.

# Von sehimpff das .lxvi.

ES SCHREIBET MEISTER FELIX HEMERLIN, DAS wol ein büer geheisen, als ket sie hundert hauren geheit, vad ein nu die ein pfaffen hat gelebt heisset als wol ein büer geheisen, als ket sie hundert hauren geheit, vad ein nu die ein pfaffen hat gelebt heisset als wol ein büer als het sie val münen geheit. Also einer der in einer dostand stirht, ist als wol verdampt, als het er hundert dostand gehon, als geschriben stot (Qui offendit in vno factus est omnium rens etc.) Da schrieht er von einer klosterfranwen, die het heimlich mit einem nan gesandt. Vnd vff ein mal da gieng sie für eins hurgers husz au hin, der het ein atzel, die schrei vher die klosterfraw hirensack, hürensack, als dan die atzlen den frawen hiren sagen. Die klosterfraw erschruck vnd syrach a in eshere. Wer hat dir mein heimliekkeit

gesagt, vnd meint als geschriben stot. Der himmel würt dein sünd offenbaren, vnd bessert sich, vnd thet nit me vnrecht.

#### Von pfaffen.

#### Von schimpff das .lxvii.

RS WAS EIN MAL EIN PRIESTER, DER GAB ALLE ruwen liesz, das het er nun vil iar geben. Hindennach thet er sie von im vnd lebt küschlich. Der fischgal kam vnd wolt aber die fier guldin haben. Der priester sprach, lieber her der fischgal, ich hab das lehen uit me, von dem ich euch die fier guldin geben hab, ein anderer hat sie ietz, den heissen euch die fier guldin geben (Faceta responsio.)

#### Von ernst das .lxviii.

VF EIN MAL WAS EIN PRIESTER IN EINEM DORFF, der het kind, vnd was eiu spiler vnd worden seiue vuderthon von im geergert, vnd was ein gûter predicant, aber die menschen folgten seinen wercken me nach dan seinen worten. Der gut priester gedacht, wie thetestu im, das du die lüt vff den rechten weg hrechtest. Vnd vff ein mal gieng er mit dem Sacrament zu einem siechen, vnd gieng die gantz gemein dem Sacrament nach, da gieug der priester durch allen treck vnd kat, wa es an dem aller dieffesten was. Die erber lüt gieugen den suber weg vber die blöcher vnd stein, wie dan in den wüsten dörffern sein. Da nun der priester mitten in dem dreck was, da kart er sich vmb vnd sprach zu dem folck. Lieben vnderthonen warumb gon ir mir nit nach. Sie sprachen, wir haben ein güten subern weg, was wolten wir in dem kat thun. Da fieng der prester an vnd predigt inen, also solten sie im auch nit nach folgen in dem vnreinen weg der laster, so sie den reinen weg der tugent hetten. etc.

## Von schimpff das .lxix.

F EIN ZEIT FRAGET EIN ORDENSZMAN EIN leyen,. ob er wiszt wa her der alt hasz kem zwüschen den münchen vnd pfaffen, wan die leyen hassen die pfaffen, so hassen die pfaffen die münch, vnd hassen die münch die pfaffen wider, vnd die pfaffen den leyen, vnd stat ie eines dem andern für das liecht, vad hindern einander an ewiger selikelt. Der ley sprach, er witst nit xa her es kem. Der münch sprach, es ist van der eyer willen, wan die minch essen so vil eyer, so essen die pfaffen so vil hiner so machen die pfaffen i den münchen die eyer theür, so machen die minch den pfaffen die hiner teher. Das hat der scheiber dis blüchs Frater Johannes Pauli barfüsser heweret, er hat gerechnet das man in dem barfüsser kloster zis Straszburg zü gemeinen iaren ein iar xxii. tausent eyer haben müsz, vud sein hel l.v. personen in dem connent. Wie vil eyer essen erst ander klöster vad nunnen, besonder die orden die kein fleisch essen, so weit die welt ist. Wan nan die eyer alle fürkemen vud alle hüner würden, so geb man lx. hüner vmb ein schilling, wan dan die hüner alle eyer legten, so geb man tansent eyer vmb sechs pfennig. Darumb so ist der hasz vmb der eier willen. Gib du ein ander vrsach, gefelt dir die nit.

### Von schimpff das .lxx.

TAS WAS EIN PRIESTER IN EINEM DORFF, DER het gest, vnd het gar gåte fisch kaufft, die gab er seinem schüler, er solt die vsznemen, vnd die wol vnd recht sieden, so wolt er gon wol bald mesz lesen, ein ieger mesz, wan die gest hinweg wolten, vnd wolten vor mesz hören, vnd dan zumorgen essen. Da der gut pfaff vber den altar kam, da lagen im die fisch stetz in dem sin, vnd forcht der knab würde im die fisch versaltzen, vnd capitlet sich selber. Ach warum hastu sie nit selber gesaltzen, sie sein doch nichtz wert, wan er sie versaltzt, vnd lieffen im die fisch in dem kopff vmb. Da er nnn an den canon kam, da kam der tüffel in seins kochs weisz zn dem altar, vnd hracht im die pfan mit den fischen zum altar, vnd sprach. Pfaff versüch die fisch ob sie recht gesaltzen seien. Darumb sol ein priester kein koch, kein ieger, kein spiler sein, wan im semliche sachen, darmit er vinb gat, im für kummen, vnd in hindern, so er an dem aller andechtigsten sein sol. Als er so mesz sol lesen. O wie grose bereitnig gehört darzů, so man das heilig Sacrament machen sol vnd niessen, so sich der lev also bereit ein mal in dem iar zu dem heiligen Sacrament zu gon, vnd die priester schier allen tag.

<sup>1</sup> den pfaffen.

#### Von ernst das Axxi.

7F EIN MAL WAS EIN APT, DER ETLICH DÖRFFER bet, in denen het er ein ordnnng welcher ein offenlicher eehrecher was, als da einer vsserthalh der ee ein kind macht, das der an eim Sontag offenlich vor dem crütz müst gon, so man vmb die kirch gieng, darumb zu einer offenlichen sund ghört ein offene straff. Es hegah sich das einem bauren in dem dorff ein kind gegehen ward, der hauer wolt nit vmh gon vor dem crütz. Der priester mant in zwei oder dry mal. Der haner wolt nicht daran, bindennach verklagt er den hauren seinem berren, das er nit geborsam wer. Da er also vor dem berren stånd, da kort sich der hauer zu dem pfaffen vnd sprach lieher ber, sagen mir es noch ein mal, warumb hahen ir mich verklagt vor meinem herren. Er thet es also vnd also. Der huer sprach zu dem priester, lieher ber, die kind die ir hahen sein auch nit enwer eelicbe kind. Darumh nemen das crutz und gon vmhber, so wil ieb euch nach gon, also schampt sich der gut her. Darumb sprach der Catho (Tnrpe est doctori cum culpa redargnit ipsnm.)

#### Von schimpff das .lxxii.

TF EIN MAL WAS EIN BURGER DER HET EIN HUND der was seiner frauwen vnd im gar lieh, wie die mist hellerlin seind, ettwan lieher dan gott. Der hund knnt sich wol lichen, das man sprach nach etlicher irrung, er wer ein mensch gewesen in der alten ee. Da er nnn starb da kam der hnrger in dem dorff zu dem pfarrer, vnd bat in, er wölt im fier guldin schencken, das er in den bund liesz in dem kircboff begrahen in das geweicht, er wer weiser gewesen dan andere bund. Der pfarrer nam gelt vnd thet es, vnd liesz in den hund vff den kirchoff hegraben. Es kam dem bischoff für, wie der pfarrer den hund het an das geweicht hegraben, vnd citiert den pfarrer. Der gut priester erschrack, vnd forcht er kem vmh die pfrun, vnd thet die fier guldin die im der man geben het in ein düchlin, vnd thet noch zwen guldin darzu, vnd hracht sie dem bischoff vnd sprach. Gnediger ber des hurgers lew, wie er dan hiesz, der bund bat euch das in dem testament die sechs guldin verordnet zügehen, das er in das geweicht kem. Der bischoff sprach, wie hahen ir in vergraben. Der pfarrer sprach, er

bat in mir in einem sack bracht an dem abent spat. Da sprach der bischoff, das ist varecebt, ir sollen mir noch zwolff guldin geben, das ir den band nit mit dem crutz geholt laben. Der arm priester mitst im noch zehen guldin geben. Da selen zä, was gelt vermag, het ich gelts gung, ich wolt werden was ieb wolt, ich wolt die lut corrumpieren mit gelt, nem es einer nit, so nem es der ander, es ist niemans erleidt.

#### Von sebimpff das "lxxiii.

RS WAS EIN MAL EIN BAUER, DER HET DIE GE-wonbeit an im, das er alwegen zu den fier opffern den bösten pfennig den er het opffert. Der priester ward es gewar, das der bauer alwegen den bösten pfennig opffert, vnd gedacht, wie brechtestu den bauren von der irrnng, vff das österlich zeit da der buer zu solt gon, da bet der priester ein semlichen bösen pfennig in ein klein bostien lassen bachen. Da nun der bner kam an dem ostertag mit andern lüten vnd zu dem Sacrament gieng, da gab im der priester die sclbig vngeweichte hostien, wan er het sie neben vsz ligen. Da sie im nnn der priester gegab, da gieng der baner neben vsz, vnd kunt die bostien nit verschlucken, vud erschrack, er meint der tüffel wolt in bin füren. Der bauer winckt dem priester, vnd raumet im in ein or vnd sprach O ber wie ein barten got haben ir mir geben, er wil mir nit binab. Der ber sprach würgen, ob er hinab wolt. Der buer sprach, er wil nit binab. Der priester sprach was gestalt dunckt er ench das er bab. Der baner sprach, mich dunckt es sei ein pfennig. Der priester sprach, betracht dich ob dn dieh in keinem pfennig versehuld babest. Der bauer sprach, o ber bören mieb beicht, er fürt in hinder den altar, vnd bort in beicht. Vnd der bauer sprach, er het alwegen bösz gelt geopffert, vnd bet in got ietzund gestrafft. Also gab er den versesz vnd das nüw miteinander, vnd fürt der priester den bauren für den altar, vnd nam im den pfennig vsz dem mund vnd gab im das recht Saerament, vnd thet es nie me. Diser priester ist nit züloben, das er dnrch den betrug den bauren vff den rechten weg bracht. Es sein aber vil dem buren gleich die got nichtz gütz geben, es sei in zehenen, in opffer, in meszwein, in almüsen geben. Hat ein edelman ein kind, das da schilhet, hinckt, kröpftig, lam, oder ein krüppel ist, so gibt es ein güten pfaffen, oder ein nunnen, ein güten münch

gleich als het got anch uit gern etwas hübschs. Ja es sol nichtz in die welt, sprichstn. Es was in dem alten gesatz gebotten, das man got kein thierlin opffern solt, das ein gebresten bet noch mossen, also wir auch in vuserm gesatz.

### Von sehimpff das .lxxiiii.

MAS EIN PRIESTER DER HET VIL GELTZ VND was reich, vnd bet vil sorg, als dan der geistlichen art ist. Wa er es hin legt vnd verbarg, da forcht er es wird im genumen. Hindennach gedacht er, er wolt es in das Sacrament bösznin legen, da wer es an dem aller sieberesten. Er statt es daryn zh dem Sacrament, vnd schreib darnher (Dominns est in isto loco.) Der her ist in diser stat, das verstünd ein bescheide katz, vnd brach das haszlin vff, vnd nam das geit hinweg, vnd sebreib darnher. (Sarreati non est hie.) Er ist erstanden vnd ist nit me hie. Der priester mögt vor leid gestorben sein.

#### Von sehimpff das .lxxv.

F EIN MAL WETTETEN ZWEN PRIESTER MIT Veinander vmb ein mal von fischen, wellicher zü dem kürtzesten mesz bet, der solt es gewannen haben. Der ein was vil ee vaz dan der ander, da man ob dem tisch sasz vad die vriin bezalt was Da sprach der, der es gewonnen het, ich hab das patrem vad epistel vuderwegen gelassen, darumb bin ich ee vz kummen dan dn. Der ander sprach, ich hab das halb Evangelinn vuderwegen gelassen, das patrem vad die secret, vad hab es dan nocht verloren, das waren ellend priester.

# Von ernst das .lxxvi.

SCHREIBT RAIMUNDUS IN DER SUM VON DER gewesen zwen priester, der ein het so lang mess, das dy lüt grosen verdrust betten sein mesz zähören, vnd giengen etwan vsz der kirchen, vnd mocht es niemant erwarten. Der ander bet so kurtz mesz, das die menschen darab geergert warden, das kam dem bischoff für. Er beschickt sie beid, vnd fragt den ersten, warumb er so lang mesz het. Er antwurt, wan ieh in den canon kun, so hab ich grose stiesikeit in den worten, vnd müsz ein wort nach dem anderen bestenstellt in den worten, vnd müsz ein wort nach dem anderen be-

trachten das ich nit kan noch mag glen. Er fragt den andern, wie er so kritz mesez künt lessen, es wer ein schand. Er sprach wan lich vber den altar kum, so hab ich der seltzamsten gedancken vnd züfel, waran ich sonst immer gedenck, das kumpt mir in der mesz erft, darumb so litz ich kurtz mesz, das ich der züfel ak kum, vnd sie mich dester minder bekümern. Da sprach der bischoff gon recht in, vnd mach ein ieder nach seiner andacht. Also wan die leyen semliche messen seben, so sollen sie nit geergeret werden, wer weisz was iederman anliet.

#### Von schimpff das .lxxvii.

A schaff, nit fast gelert, der ward vor dem hapst verklagt, wie er so vagelert wer, man wolt in absetzen, und einandern machen. Der hapst schickt nach im, vnd wolt in selber examinieren, und fiena ni der grammatica in den dingen, die man die kinder lert in der schülen. Wan er dan die kleinen ding nit witszt, so wer es dan wol ein zeichen, das er die boben ding anch nicht wisst vnd auch vawissen wer und sprach der bapst zit dem apt. Papa que pars. Der apt vnuerzagt sprach, est Participinm. Der bapst sprach, quaren tocins orbis doloris significatione sie modis et temporibus. Der hapst sprach, weitst das so weists me, ich bestedig dich in deleme apprach, weitst das so weists me, ich bestedig dich in deleme apprach, weitst das so weists me, ich bestedig dich in deleme appt.

## Von schimpff das Axxviii.

S WAS EIN PRIESTER DER WARD VERKLAGT schickt nach im vol sprach zik im, man sagt wie ir so schlecht sein zih der pfar die ir hahen, ir müssen permutieren vnd die verwandlen. Der priester sprach gern, her lassen mich hischoff sein, vnd nemen ir die pfar.

### Von schimpff das lxxix

V F EIN MAL WAS EIN PRIESTER BESESSEN VON dem bösen geist. Nach langer beschwerung sprach der bötz geist er wolt nit weichen, man het dan ein priester der ein innchfraw wer, der drei messen celebriert. Die fründ des siechen betten im gern geholffen, wan er wol het, vind kamen zil den pre-

digern, vnd begerten ein bruder der ein innekfraw wer, vnd drei mesen het, sie wolten im gern drei güldin geben. Der prior sprach, lieben fründ scmlich geistliche brüder sein gar geschickt zu der ler, sie sein zu Köln vnd zu Parysz vff der hoben schülen. Sie kamen zů den barfûsern, es was nichtz, sie waren vff der terminy vnd betletten. Sie kamen zu den cartbüsern, vnd batten sie, die sprachen, wir nemen vosz semlicher weltlicher sachen nichtz an. Sie kamen in andere klöster die hetten sunst messen zulesen. Andere hetten snnst zû schaffen. Also möcht der menseb nit ledig werden, wan kein priester ward ein iunckfraw funden, man bet sie vileicht wol funden, die nie kein frawen betten gehebt sie waren darumb nit innekfrawen. Es mag ein dochter ir innekfrawschafft wol verlieren an ein man, vnd ein man an ein fraw, dis gehört in dy beicht. Es müssen nit alwegen zwei sein wan man dotsünd volbringt. Man musz bofflich dauon reden damit man niemans ergere, es ist auch not das man daruon sag, darmit das man wüsz wie ein mensch mit willen den lust empfint, der in der ynküscheit ist, so er ymb seinen blumen kumen ist, vnd het anreolam verloren, als die doctoren danon schreiben in dem fierden büch sententiarum.

### Von schimpff vnd ernst das .lxxx.

RS WAS EIN HEILIGER WALDBRUODER, DER BE-gert von got züschen dy pen der seelen. Vif ein mal nam in der engel vnd fürt sein geist in das fegfeur zu sehen, da sach er mancherlei straff vnder einander. Da sach er ein seel die leid nit me dan an einem füsz, die weint vnd schrei vnd gehub sich vbel. Darneben was ein die sasz bisz an den hals in der pen, vnd lobet got vnd danckt im, das er ir yngedenck wer gewesen vnd was frölich. Da fragt der brüder den engel, was das bedüt. Da sprach der engel, die seel in der grosen pen deren bat got geoffnet, das hüt ein kneblin geboren ist, das von irem geschlecht ist, das sol priester werden, vnd wan er sein erste mesz würt haben, so sol sy erlöszt werden, darumb ist sie also frölich vnd lobet got. Der brůder sprach, was bedfit das, da sich die seel also vbel gehebt vnd weinet ab der kleinen straff. Der engel sprach. Sie weisz kein zeit irer erlösning, darumb truret sie. Da wer ietz vil zusagen von einer ersten mesz, warumb man also darzu laufet, als ob sie besser sei dan ein andere, etc. Aber so vil nim daruon, das ein priester nimer besser ist vud andechtiger, vud sich me bereit dan vff die erst mesz, vas wen er lang zeit mesz gelistz, ao kunt er in ein gwonbeit, das er ir nit vil me achtet, vud verschwint im sein andacht, als den alten messnern oder kitchwartern andacht. Darumb syrach ein groser predicant vff ein mal, das man einem niwen priester nimmer basz möcht thin, dan gleich wan er von dem altægieng, vud in in ein sack stiesz, vud in ertrenckt, so sturb er in dem aller frümsten vud in dem aller besten, wan solt man in vor essen laseu, so möcht er sich versünden.

Von dem bösen geist.

Von schimpff das .lxxxi.

RS GIENG VF EIN MAL EIN STATKNECHT VBER-felt in ein dorff, vnd wolt schuld ynziehen von einem bauren. Da kam der tüffel zu im in eius bauren weisz, vnd giengen also mit einander. Da sie also durch ein dorff giengen, da weint ein kind, vnd ward die muter fast zornig vnd sprach. Nun schrei das dich der tuffel holen musz. Der statknecht sprach zu dem tuffel, hörsta nit das man dir da ein kind gibt, warnmb nimstu es nit. Der tüfcl sprach, der mûter ist nit ernst, sie ist zornig. Sie kamen weiter, da was ein grosz bert saw vff dem feld, da was ein saw weit neben vaz gelauffen, das der hirt lieff vnd sie wider berumb treib, vnd sprach das dich der tüffel hol aller saw. Der statknecht sprach aber zu dem tuffel, da gibt man dir ein saw, warumb holestu sie nit. Der tüffel sprach, was wolt ich mit der saw thun, wan ich sie nem, so müst sie der arm birt bezalen. Sie kamen bisz an den hoff, da der statknecht gelt solt heischen, da stund der buer in der schüren vnd trasch, da er den statknecht sahe kumen, da spracb er wolher in aller tüffel namen, das dich der tüffel holen müsz. Der tüffel sprach zu dem statknechten, hörest du was der buer sagt, dem ist ernst, darumb mustu mit mir, vnd furt in dahin. Darumb so bedörffen gar wol die statknecht vud dy schuldfögt, das sie sich segnen war sie knmen pfand vsz zů tragen oder schuld zů beischen, wan sie offt vnd dick dem tüffel gegeben werden.

Von schimpff das .lxxxii.

ES SPRICHT MANCHER DER TÜFFEL IST NIT ALS grausam als man in malt, die lüt in der beilen gewonen

der tüffel, als wir einander hie gewonen, das es inen nichtz me zu schaffen giht, da von hör dise geschicht. Es waren zwen dieh die waren gesellen mit einander, vnd waren mit einander vherkumen. das der ein solt ein schaff stelen, vnd der ander ein sack mit nnsz (der was freilich ein schwah) vnd het ieglicher das sein vszgangen, vnd zunacht solten sie es stelen vnd solten einander warten vnd zůsamen knmen víf einem kirchoff víf einem grahstein in einem winckel. Es fügt sich das der schwah mit den nussen ee da was dan der mit dem schaff, vnd sasz vff dem stein vnd asz nnsz, vnd wartet seins geselen. Es gieng ein gesel vher den kirchoff vnd hort das einer nusz knült vnd vff schlüg, er erschrack fast vhel, vnd lieff in ein wirtzhusz vnd schrei. Der lebendig tüffel sitzt vff dem kirchoff vnd schlecht nusz vff, das hah ich gehört. Da was in dem husz ein knah von .xviii. iaren lam von müter leih der sprach. Nun wolt ich doch gern ein mal ein geist hören, vnd vherkam mit einem starcken huren, der auch da was er solt im ein halben güldin gehen, das er in vff seinem halsz vher den kirchoff solt tragen, das er anch ein mal ein geist hört. Der haner nam in vff sein hals, da er mitten vff den kirchoff kam, da sahe in der dieb durch die finsternis, vnd meint es wer sein gesel, der brecht das gestolen schaff vff seinem halsz, vnd sprach vher laut. Gesel ist das schaff feiszt oder mager. Da erschrack der hauer so vhel, das er den lamen von im warff, vnd sprach. Got geh es sei feiszt oder mager, vnd lieff wider in das wirtzhausz, da er in das wirtzhausz kam, da was der lam vorhin darin, vnd hat dem geraden fürlauffen. Wer es erst der tüfel gewesen, wie angst wer inen dan worden.

## Von schimpff das .lxxxiii.

WEN BURGER GIENGEN VFF EIN ZEIT VSZ EINER statt gen Rom ahlaszhrieff da zünberkumen. Der ein was reich vnd het vil geltz, van mocht sein hrieff vol lösen. Vnd an dem letsten zü absolnieren für pen vnd schuld. Der arm man bycht schlechtlich zü Rom vnd sohen miteinander wider hervas. Vff dem weg gloriert der reich von seinem gewalt vnd seinen hrieffen, vnd was ein grosz ding. Es fügt sich nach etlichen iaren das der arm man starb der reich auch, vnd kam auch in die hel. Der arm man sprach zü dem reichen, wie histu auch hie, wa sein deine hrieft, von denen da gloriertest, haben sie dich nit gebolffen. Der reich

sprach, losz güter gesel, wie es mir gangen ist. Da ich solt sterben, da ist ein vngelerter tüffel kumen, vnd bat mich vnd den brieff hinweg gefürt, vnd kunt den brieff nit lesen, vnd sein mir die brieff verbrunnen, also bin ich auch hie.

#### . Von ernst das "lxxxiiii.

UF EIN ZEIT HET EIN DOCHTER GEDIENT IN einer stat, vnd leid vil anfechtnng von den mannen, da wolt sie flieben, vnd dingt vff ein schlosz, da sie hinvff gieng, da begegnet ir der tüffel bei einem eichbaum, in der gestalt eins mans vnd fragt sie was sie wolt. Die dochter sagt es im. Der tüffel sprach, ich thet es nit, es sein mûtwillig lût vmb die rûter, es wûrt dich gerüwen. Sie sprach nein, ich wil mich wol vor inen hüten. Ee ein halb iar vsz kam, da was sie schwanger worden, vnd gieng mit einem kind. Man gab ir vrlanb, wan sie die arbeit nit erleiden mocht. Da sie den berg herab gieng, da kam sie aber zû dem eichbanm, da was der tüffel aber da, vnd fragt sie warumb sie weint. Die dochter sprach, ich gang mit einem kind, der tüffel bat mir geraten das ich ie vff das schlosz gedinckt hab. Da schlüg sie der tüffel an ein backen vnd spracb, du lügst, ich hab dir es widerraten bei disem eichbaum, da du hinnff gon woltest. Also gibt man dem tüffel offt die schuld, so in zehen meilen keiner da ist gewesen. (Temptatur vnusquisque.) Es würt ein ieglicher angefochten von seiner hösen begirden spricht Jacob.

## Von ernst das .lxxxv.

TR LESEN IN SANTT ANTHONIO DES GROSEN
waptz legent, wie er vff ein mal sprach rå dem bösen
geist. Warum anfechtestn also den menschen, vad bringst in in
leiden vad tranikeit. Er sprach, ich tith es etwan, ich möss aber
and vil thin das ich nie thet. Es ist ie ein mensch des andern
tüffel, vad betriebt in. etc. Er möcht war gaugt baben, es bat mancher sein tüffel neben im an dem bett ligen. Die fraw ist des
mans tüffel, so ist der man der frawen tüffel, vad peinigen einander,
vad sein etwan böser dan der tüffel, wan vor einem tüffel mag man
sich gesegenn, aber vor dem bösen welb nit, dan måst mit im essen
vad trincken, schlaffen vad wachen. Got behüt mich vor dem güten
leben.

Pauli.

#### Von sehimpff das .lxxxvi.

ES WAS EIN MAL EIN DIEB DER WARD EINS MIT sein diener sein. Der täffel thet es. Der dieb stal silberin geschir, speck, gensz, enten, wein, korn vnd gelt. Vff ein mal kam er vber ein trog, der lag vol frawen geierd habebe, krentz, gelbschleyerlin, halszmentelin vnd der gleichen, da was der dieb fro, vnd wott da binudern. Da sprach der täffel, nit, nit, ich wil snast ein geschrei machen, das da gefangen möst werden. Wan damit gewinnen wir vil selen, es sein vrasere gewer. Damit wir die man faben vol bringen zh vnküscheit. Darumb so häten sich die weiber mit irer hürischen geschminischen vnd gezierden. Wer mag es vaz gesprechen was veles von dem giff kumyt, man treibt grose hoffart an dem konfi mit dem flechten vnd grosen köpfen vnd wan sie beim kumen vnd sich als getükn, so steckt etwan ein baderblittin daryn.

### Von sehimpff das .lxxxvii.

TTF EIN MAL WAS EIN DIEB DER MACHT EIN packt mit dem bösen geist, das es im glücklich solt gon, vnd er solt im helffen stelen. Der bösz geist sprach, kleine ding wil ich dir helffen stelen, als enten, hüner, gensz, öpfell vnd biren und der gleichen kleine ding. Da er nun das lang getreib, vnd het gût glück, vnd vff ein mal da het er so vil gensz gestolen. das er sie nit alle ertragen mocht, da stal er ein pferd, das gestolen daruff züfüren, an dem ward er ergriffen. Da man in non vsz fürt an den galgen, vnd wolt in heneken, da schrei er zû dem tüffel zu seinem gesellen, das er im nicht gehalten het, das er im zû het gesagt. Da was der tüffel da, vnd het das pferd an der hand, vnd nam des pferds manl, vnd bog es neben vsz, vnd zögt es im vnd sprach. Du soltest wol an dem mul gesehen haben, das es kein gans oder kein enten mul was, also ward er gehenckt. Also der tuffel rat dir zu dem ersten kleine ding zustelen, als heller, darnach pfennig, darnach schillig, darnach guldin, vnd darnach grose ding. Wan got sicht nit an was man stilt, aber das gemüt, vsz dem man stilt, fund einer me, er nem me. Die welt ist auch also ein dieb, sie rat dir ein jar ein güt gesel züsein, darnach zwei jar, vnd also für vnd für, vnd kumst also dar hinder, als cuntz hinder das

T STORY

vich, vnd kanst nit me darnon kumen darumb (Principiis ob- sta. etc.)

### Von schimpff das .lxxxviii.

RS GIENG VFF EIN MAL EIN DIEB VBER FELT, da kam der tüffel zu im. Der dieb sprach, gut gesel, wa hin, wa hin. Der tüffel sprach, ich wil gon den einsidler erwürgen, er ist nechtig in einer dotsünden schlaffen gangen vngerüwet, wa wilt dn hin. Der dieb sprach, ich wil gon dem selben einsidler sein kû stelen. Da sprach der bösz geist, das ist recht, so sein wir gesellen. Sie giengen mit einander hin, vnd da sie zû dem hansz kamen, da wolt jeglicher sein werck zu dem ersten thun. Der tüfel sprach, ich wil in zu dem ersten döten. Da sprach der dieb nein, er forcht das ein geschrei würd, das im die kû entgieng, vnd er wolt zu dem ersten die ku stelen. Da forcht der tufel, die kû wurde blerren vnd ein gerumpel in dem hansz machen, das der brûder erwächt vnd sich segnet, so het er keinen gewalt me vber in. Also zeptletten sie mit einander, da fieng der tüfel an dem brûder zûrieffen, vnd sprach es ist ein dieb da, der wölt im die kû stelen er solt vff ston rösch vnd bald, er wolt im helfen den dieb fahen, als auch geschahe, da ward der dieb gehenckt. Da sprach der tüfel zû dem brûder, sich zû wie bistu mir so vil gûtz schuldig, das ich dir dein husz so treuwlich behüt vnd beschirm.

Also die frünschafft der bösen menschen ist vahestenlich, wa einem ienen etwas würt das der ander gern het, so ist die früntschafft vaz, als die testamentary etwan thân. Also werden die bösen eins wider-den güten, als Pilatus vnd Herodes wider Christum. (Quia non fit propter bonnm honestum sed propter vtile vel delectabile.)

## Von ernst das .lxxxix.

S WAS EIN AMPTMAN EINS EDELMANS IN EINER fogici, der wher etliche dorfer etliche iar, die conscientz nagt in vnd eien hauszfraw, sie möchten in dem ampt vnd in dem stant nit selig werden, vnd worden eins mit einander, sie wolten das ampt vff geben, sie hetten on das genüg, sie thetten es. Da sie also ein lange zeit bei einander waren, da worden sy an die fisch willbret, fogel vnd andere güte schencken gedencken, die sie

hetten in dem ampt, deren sie ietz beranbt weren, vnd fiengen an wider vmb das ampt zu bitten, es ward inen wider. Vnd vff ein mal ee er das ampt widerumb anfieng, da reit er vberfeld, da fieng es an zütnnren, zühaglen vnd züblitzgen, vnd erschein im der tüfel vf seinem rosz in eins affen weisz vnd bleckt die zen vber in vnd spottet sein vnd spracb: Bisz wilknmen in vnser land, bisz wilknmen. etc. Der gut man erschrack fast vbel, vnd nam die warnung gottes an, die im durch das thier geschehen was, vnd für wider hinder sich, vnd wolt weder des amptz noch keins andern me, darum so lûgen zû inen selber dy ampt der herren. Sie sein gleich den thieren die die keiben vmbston, die grosen thier, als lewen, beren. etc. Die reissen grosz stück vsz einem keiben, wan sie hinweg kumen so kumen dan die kleins thierlin, als stund rappen vnd kreien, die rauben anch, vnd lassen nichtz ligen dan bein. Also die herren nemen das grosz von den vnderthonen gewerb, steur. vnd frenel, so kumen dan die amptlüt, die nemen das klein, als fronen, schenken, vnd anders, damit dem armen man die haut kum an den beinen bleibt. Vnd welcher amptman aller meist bringt dan sein fordern, der ist der liebst den wil man behalten, das mag kum on sünd sein.

### Von ernst das .xc.

S GIENG VFF EIN MAL EIN DIEB, DER WOLT d einem bauren ein saw stelcn. Vff dem weg kam der tüffel zu im. vnd in beichtz weisz offenbart er im, er wolt gon dem selbigen buren sein kind erwürgen, wan die mûter alle nacht, wan das kind weint im flücht, vnd es im gibt vnd spricht, der tüfel nem dich, so wolt er es ein mal holen. Der dieb sagt im auch sein beimlicheit in beichts weisz vnd sprach zů dem tüffel. Güt gesel sag mir, mag die mûter dem kind nit zûbilff knmen, wan sie im also flücht. Der tüffel sprach ia, wan sie es gleieb segnet. Die zwen kamen an das hansz, das kind erwacht vnd fieng an zuweinen, die mûter erwacht vnd fieng dem kind an zû flûchen vnd gab es dem tüfel vnd sprach, das dieh der tüffel bol. Den dieb erbarmt das kind vnd sprach zû der mûter, benedicite, benedicite. Da die mûter hort das einer schrei benedicite da schrei die mûter anch benedicite, da het der tufel keinen gewalt me vber das kind. Da der tüfel hort das im sein gesel sein beimlicheit het geoffenbart, da

schrei er vher laat, diebio, diebio, fahen den dieb, er hat ietz der saw den striek an den balzs gelegt. Also ist die geselschafft der bösen vnbillich, wan da ein zeit dem tuffel gedient hast, vnd wilt von den sinden ston, vnd wilt nit mer sein gecel sein, vnd in der beicht schreiestu wher in, vnd wan da von im beichtest, so scheer dieh auch gern widerumb, wan er es vermöcht. Oder du bast ein metzen gehabt, ein büben, oder ein bülen, die wil sich bessern vnd frum werden, in die ee greiffen, in ein kloster gon, so schmechstu sie, retzt ir vbel zh, das sie oder er von böser geselschaft wil lassen.

### Von schimpff vnd ernst das .xci.

WIR LESEN VON EINEM HEILIGEN, IN ENGEN-land eret man in, der beiset sanctns Gallotns, der wolt vff ein mal vsz einer krussen trincken, da was der tüffel vor in die krnsen geschloffen. Nan het der beilig die gewonheit an im, als man gemeinlich thut oder solt thun, das er ein crutz vber das trinckgeschir macht, ee man getrinckt, da er das crütz vbcr die krussen macht, da mocht der tüffel nit herusz knmen, het er das crütz vndcr die krussen gemacht, so het er nit mögen daryn bleiben. Also geistlich, vil menschen haben den tüffel in inen vnd wont in inen darch ir bösz sündlich leben, vnd zeichnen ire vsserliche sinn, vnd machen in hinder der mesz zů den enangelinm, vnd zû dem Pax domini so vil crūtz, an das hertz ein crūtz, an die angen zwei crütz, an den mund ein crütz, an die stirnen ein crütz, an den rucken ein crütz vnd zeichnen sich wol, das der tüffel der dot nit dnrch ire sinn binyn gang, so ist er vorbin daryn, vnd zeichnen sich das er nit berusz mag, wan aber ein mensch den tüfel vor vsz im trib, dnrcb ein erber frum leben, so bülffen dan die crütz das er nit hinyn möcht, snnst so mag er nit beransz kumen vor dem crūtz.

## Von schimpff das .xcii.

ESARIUS SCHREIBT WIE EIN EDELMAN VBERfeld reit vnd kam der bösz geist zů im in gestalt eins
wolbekleidten ingelings, vnd bat in, er volt in vffincenen zå einem
knecbt. Der edelman nam in vfl. Der knecht dieut im frumglich,
truwlich vnd wol. Der edelman bedorfit nit me seins knecetz, er

was zu gegen, desz gleichen knecht bet er nie gehabt. Es füget sich das sie vsz musten reiten, vnd kamen an ein grosz tief wasser. Da der edelman sahe seinen feint im nach ylen, wol mit sechs pferden, da erschrack er fast vbel vnd sprach. Ach nun hin ich des dotz, da kumpt mein feint, dem mag ich nit widerston, so mag ich nit durch das wasser reiten. Der knecht der bösz geist sprach. inneker reiten mir nach, ich kan das wasser reiten, ich weisz den furt, da kamen sie mit heil durch das wasser. Da nun die anderen feind an das wasser kamen, da segneten sie sich von wunder, vnd sprachen. Der lehendig tüfel bat in durch das wasser gefürt, vnd sie kamen widerumb heim. Ein zeit darnach da ward die hauszfraw des edelmans kranck, das ir kein artzet wüst zühelffen. Der knecht der hösz geist sprach, wan wir lewenmilch betten, vnd man sie damit salht, so würt sie genessen. Der iuncker sprach, wa wollen wir lewenmilch hie in Saxen vberkumen. Der knecht der bösz geist sprach, her ich wil lugen das wir sie vberkumen. Der knecht der hösz geist gieng hin, ynd was villeicht ein stund vsz vnd bracht in einem glasz lewenmilch. Vnd man salht die fraw damit, da ward sie gesnnt. Der iuncker sprach zu dem knecht zu dem bösen geist, wa hast du so bald lewenmilcb vherknmen. Der knecht der bösz geist sprach zû dem innekern, ich bin gewesen in Arabia in morenland in einer hülin, da hah ich die inngen lewen herusz geiagt, vud bah die alt lewin gemoleken, vnd vch die milch herusz hracht. Der juncker sprach ich sihe wol das du ein engel oder ein tüffel bist, Da antwurt der knecht der bösz geist, also ist es ich bin der tüffel. Der inneker sprach, was thüstu hie. Der tüffel sprach, ich hin einer der mit Lucifer von dem bimmel gefallen ist, vnd hah grosen trost wan ich bei den menschen bin. Der inneker spracb, dn magst mir nicht me dienen, vnd hast mir wol gedient, vnd ich hin dir grosen sold schuldig, du bast mich von meinen feinden erlöszt, vnd hast mir mein huszfraw gesunt gemacht. Darumh so heisch ein sold, den wil ich dir gern geben. Der tüffel sprach inneker ich mein nit das ir mir so vrlanb geben, so ir aber nit anders wölen, so beger ich ein bar guldin. Da gab im der inneker die zwen guldin. Da er sie nun het, da gab sie der tüfel dem iunckern widcrumb vnd sprach. Juncker kauffen ein glöcklin darumb, vnd hencken sie da vff dy capel, vnd wan man mesz wil haben, das man sie lüt, da verschwan er vor seinen augen vnd für da daruon. Es was gewonheit das man allen Sontag vnd feiertag mess het in derselben capel, vnd was noch kein glock da, da forchten die lit sie versaumpten die mess, vnd kamen alwegen frü dar, vnd betteten. Darumli wolt der schalck ein glock da haben hangen, das sie daruff losseten das er zå dem minsten das selblig gebet hindert.

## Von schimpff das .xciii.

VF EIN MAL BESCHWUOR MAN EINE IUNGE DOCH-ter, da was ein ritter ein welt kind der wolt vff ein turnier in einer fasztnacht, die die edlen in dem land hatten angeschlagen, vnd was im das ort an dem weg da man sie beschwür, er wolt auch dar, da er noch weit von dem dorff was, da lacht der tüfel durch die dochter vnd sprach. Mir würt schier ein güter frünt kumen. Man sprach wer ist der. Die iunckfraw sprach, ir werden in wol sehen vber ein weil, er ist nit weit, er kumpt. Da er zů der kirchen yngieng, da stûnt dy dochter vff, vnd gieng im entgegen, vnd bot im die hand, vnd hiesz in wilkumen sein, vnd sprach. Das ist mein frünt, von dem ich gesagt hab. Der ritter sprach was bekümerst du die arme dochter, du soltest mit mir in den turner faren. Der tüffel sprach, erlaub mir in deinen leib zufaren, so wil ich mit dir. Der ritter sprach nein. Der tuffel sprach, lasz mich in deinen sattel faren. Der ritter sprach nein. Der tüffel sprach, wa hin wiltu mir dan erlauben. Der ritter erbarmt sich vher die dochter vnd het sie gern ledig gemacht, vnd sprach, wiltu mir ein eid schweren das du bei mir on schaden wilt sein, vnd wilt von mir weichen wan ich wil, so wil ich dir erlauben in ein falt an meinem rock an dem rucken zůfaren. Der tüffel sprach ia, vad schwür im ein eid. Also weich er mit elnem grosen gethön von der dochter, vnd får dem ritter in seinen rock. Da der ritter nun vff das stechen kam, da lag er allen edlen ob, er stach rosz vnd man nider, vnd legt grose eer yn. Vnd wan der ritter das geweicht wasser nam, so sprach der tüffel låg das du mich nit treffest. Der ritter sprach, mit willen wil ich es nit thun. Vnd wan der ritter zulang in der kirchen betten wolt, so sprach der tüffel, wie lang wiltu murmlen, es ist dolme gnug. etc. Da nun-alle ding vsz waren, vnd der ritter wider heim kam, da sprach er zû dem tüffel, ich gib dir vrlaub, far hin on schaden, als dn mir verheissen hast. Da sprach der tüfel warumb, du hast doch glück vnd heil, eer vnd lob von

mir gehaht. Der ritter sprach, es ist war, aber ich wil mich in einander lehen schicken, wan der schimpff zu dem aller hesten ist, so sol man vff bören. Der tüffel sprach ich musz mein eid halten, darumb so far ich darnon. Diser ritter hessert sein lehen, vnd wolt des tüffels frünt nit me sein, vnd wan er zu geistlichen vnd gelerten lüten kem, so sprach er in schimpfes weisz, wir stecher, rüter vnd turnicrer sein recht lüt, wir treihen die hösen geist vsz, vnd seln vnsz gehorsam. Hie sollen wir leren des hösen geists müsig gon, vnd deren die mit im vmhgon, vnd rat von im nemen, als die warsager gestolen gût wider bringen, wiewol es nûtzlich möcht sein, du solt ee manglen vnd siech sein, dan des tüfels hilff suchen, wan er gotes feint ist, vnd got hat gehotten, man sol nichtz mit im zûschaffen hahen. Wan einer diser stat feint wer, vnd du hast vil gemeinschafft vnd heimlicheit mit im, wiewol er dir nützlich wer, noch so haw man dir den kopff ah, also hie auch.

## Von schimpff das .xciii.

RS WAS EIN BAUER DER ZÜNT ALLE MAL EIN a meszliechtlin an für das heilig Sacrament, vnd gieng dan hinder den altar, da stûnt der tüfel gemalet an einer taflen, dem zünt er ein liecht an. Der priester het das etwan dick gesehen vnd meint er wer nit gût cristen, vnd nam in darumh fûr. Der haner sprach, ich thu es nit von vnglauhen, als ir meinen lieher her, ich thû es vsz gûter meinung, ich zun got dem herren ein liecht vff, das er mir gutz thu, vnd zun dem hösen geist eines vff, das er mir nichtz hösz thüg. Also sollen die menschen nit dorechter sein dan diser, du nimst etwan der stat soldner vnd knecht in dein hansz, das sie dir nichtz höses zu fiegen, so nim ein armen ein geistlichen, der gottes diener ist anch in-dein hasz, das dir got gutz thug.

Von vngelerten lüten.

Von schimpff das .xcv.

RS KAMEN VF EIN MAL VIL EDLER LÜT VSZ tütschen landen gen Rom, zu Sant Peter und sant Panlnm zusuchen, es kam dem hahst für, da wolt er inen einen an thûn, das sie dan hie vssen möchten sprechen, sie hetten den hahst gesehen, vnd schickt nach inen, sie kamen, nach dem vnd sie im seine füsz geküsset hetten, vnd er entbotten als billich was, darnach stånden sie vor im, er sahe sie an, vad ret ietz mit dissem, dan mit ieem, sie knnten schier alle latin, vud retten vernönsfliglichen mit idem bahst, da was einer vuder inen, der die andern alle vbettrasf, in person, in kleidung, in bibsche, mit dem wolt der babst in sancherleit reden vud fraget in in latin, wer er von dem geschlecht wer. Da antwart einer vuder inen. Heiliger vatter der habst, er kan kein latin, noch welseh. Da sprach der babst. Es ist ein habsch sich, das namen die anderen in ire oren, vad sollen es hillich alle edellät in ire oren nemmen, das sie ire kind zä schü sollen thün, das sie zucht vud kunst leren, vud was sie hin kunnen, das sie mit den löten können reden, vud stot wol bei einander zucht vud kunst, wan wer zå nimet in der kunst, vud nit in zucht vud in sitten vud geberden, der hat me abgennmmen dan zä gennmmen, me vergessen dan gelert, das ist Aristoteles wort. (Qui proficit in seitnits a et deficit in moribus sins deschi't vana proficit.)

### Von schimpff das .xcvi.

S KAM AUFF EIN MAL EIN DOCTOR VON PARYSZ. in ein andere stat, vnd in der selhigen stat da was ein groser her, ein fürst oder ein graff, der was den pfaffen fast feint, der hort sagen, wie ein hoch herümpter vnd ein gelerter doctor dar kummen wer, den berûfft er vnd lûd in zúgast, vnd satzt an in vnd sprach. Lieber her doctor, wie vil müst man priester haben in disem flecken, vnd wie vil da in dem dorff vnd der gleichen, darmit das folck gnûg het, es sein zû vil klöster vnd pfaffen hie. Der gelert doctor verstûnd die sach wol, warumb im der fürst die gegablete 2 vnd gehürnte frag an in legt, vnd wan er sprach so vil. vnd so wenig, so het der fürst die vberigen pfrunden gennmmen, als dan ander me thun die da dem gotzdienst ab nemen vnd in mindern das ire eltern gestifft haben. Der doctor zögt sein knnst, und wolt in abweissen mit einer andern frag vnd sprach zû dem fürsten. Gnediger her wie vil müst man fnchszschwentz haben, die bisz an den himmel giengen. Der fürst antwart dem doctor, das weisz ich warlich nit, welcher tüffel wolt es mir sagen. Der doctor sprach, die fnchszschwentz dy sein vngleich, einer ist lang, so ist der ander knrtz, wan sie aber lang gnug weren, so het man mit

<sup>1</sup> defecit; profecit. 2 gegegablete; - frag zweimal.

dreien genåg. Also hie ancb, die banren die sein vagleich in iren sinnen vnd köpffen, vnd man fint ein baren, der allein zwentzig oder dreisig priester bedörfft ee man in vil den rechten weg bringen wird. Vnd sein darnach dar gegen fiertzig oder fünftlitig, die alsamen mit einem pfaften guög betten. Darnumb so sagen mit lieber ber, wie die lüt alsammen gesittet sein in enwerer stat so wil ich ench sagen wie vil sie priester bedörffen. Da het er ein antwurt, er mocht reiten wan er wolt, vnd wtat als vil als vor.

## Von schimpff das .xcvii.

AN DAS IST DIE RECHT WEISZ VND MASZ semliche gestiflette doctores vnd gestreiflette leyen, die etwan semliche hohe seltzame fragen an die gelerten lüt thün, als die edlen etwan thun, so ein doctor an ein hoff knmpt, vnd etwas vmb den fürsten erwerben, so laden sie in vnd fragen in seltzame fragen, vnd wöllen in versüchen was er kün. Vnd sprechen wa was got ee er himmel vnd erdtreich beschüff, vnd wie kan so ein groser man, als cristns ist, in dem heiligen Sacrament sein, vnder so ein kleiner hostien, vnd der gleichen frag legen sie an ein. So kan er sie nit basz verantwurten, vnd inen ir narheit erzögen, dan das er auch dorrecbte fragen an sie leg. Als dem würdigen doctor Keisersperg vff ein mal geschach, der also versücht ward, wie ietz geret ist. Da fragt er sie widerumb vnd spracb. Ir lieben berren vnd iunckern sagen mir eins, wan euwer einen ein lausz beiszt, so würt ein blatter da ein kühelin, vnd wan einen ein flocb beisset, so würt ein rotz bletzlin da, vnd wan einen ein mnck beisset, so würt nichtz da, wie kumpt es. Sie sprachen alle, sie wüszten es nit. Da sprach er, so sollen ir ench schammen, das ir die heimlicheit gottes wöllen erfaren in dem bimmel, vnd wiszten die dorechten kindlichen werck nit. Also sol man semliche gestiflette doctores geschweigen.

### Von ernst das .xcviii.

RISER SIGMUND DER HET GELERTE LÜT FAST lieb vnd het alwegen doctores bei im vnd in seinem rat, das verdroze zyne edlen vnd ritterschaff, das er die doctores als in grosen eren bet, vnd sprachen vfl ein mal zå im Gnediger ber warum halten ir so vil baretliss lut, sein wir int als witzig als sie sein. Der keiser sprach, ir kunnen fechten vnd stechen. etc. Aber in vrteilen vnd gerechtikeit gegen den armen, da hedarff ich groser kunst, dy můsz ich sůchen, wa ich sie find, die baben die doctores, darumh so hab ich sie lieb, vnd halt sie in eren, wan ir künnen mir die kunst nit gehen. Die alten künig vnd keiser hahen kunst vnd gelert lüt haretlisz lüt auch lieh gehabt, ire sün inen hefolhen, inen meister zu gehen. Traiannm het Plntarchnm. Nero het Senecam. Alexander het Aristotilem, wan da Alexander gehoren ward, da schreih im sein vatter Philipus ein epistel, mir ist ein snn geboren, des danck ich den götten, als wol das er zû der zeit deines lehens geboren ist, als wol als das er geboren ist, ich hoff er sol von dir gelert vnd vnderwissen werden, das meinem reich nutz vnd gut sei. Es spricht Seneca. (Discendo ne defeceris.) Dn solt nit vf hören lernen, der tag deines studieren sol sein der letzt tag deins lebens. Darumb sprach einer vff ein mal, wan ich schon ein fûsz in dem grab het vud den andern noch bieusz, noch so wolt ich leren.

## Von schimpff das .xcix.

The WAS EIN GROSZER PRELAT (UMB SENDER HÖHE

Millen sol ern ils genent werden) der wolt vff ein mal
ein gehraten hûn zerlegen, da brant es in an die finger, da wolt er
anch sein latin reden. (O quanta patimas propter ecclesian dei. etc.)
Syrach einer. (Renerendissime domine non patimus, sed patimur.)
Da sprach der daruff. (Sine patimus, sine patimur, idem est, vitrumque est genütnic asans.)

## Von schimpff das .c.

Name of the state 
#### Von schimpff das .ci.

PAS FUREN DREI STUDENTEN MIT EINANDER VSZ, an ein wasser eta se bestat Tein, da sie also an dem wasser lagen, vad warteten wan man sie, hindher wolt füren. Da sahe der ein den himel an vud sprach. (Plinit pluibit, si iste tempus manebit.) Der ander wolt den strafen vud gelerter sein dan er, vnd marckt das das adiectinum vnd substantinum nit zisamen wolten sagen, vnd sprach. (Vitra Ticinum non transihit iste latium.) Der drit student wolt noch gelerter sein dan die heid, vnd wolt es noch besser machen dan sie heid, vnd sprach. (Grosses latinas per lamstis amhas.) Darumb sol man vor die iungen leren gramatica, ee man sie vff die hohen schülen schickt, sie wollen etwan fliegen, ee sie federn haben. Soll man sagen vnd schreiben was man erfert, so man examiniert, vnd man weihen sol, was seltzamer kunst vnd expositiones, da hefter kumen, es wurd ein eigen hehe werden.

# Von schimpff das .cii.

MAN WOLIT ZUO COSTENTZ EIN MAL EIN NIT Da wüst er wol sein hobe kunst, das man in nit het zh gelassen, da ward er zi Rom priester vad kam wider herusz, noch wolt man in nit zh lassen, mas wolt sein kunst hören, van dwas nüwes von in leren, es was nach Ostern, da man in examiniert, da warff man in das euangelium für zih der selben zeit (Ego sam vitis, et pater meus agricola est. Expone spruch der schülmeister. Ego sum, ich bin, viltis vera, das gewar lehen, et, und pater meus agricola, vad mein vatter ist ein orleplin, agricola vad auricola ist nit eins.

# Von schimpff das .ciii.

TEIN ZEIT WEIGHT MAN EIN PRIESTER, VND

Vist gewonheit das man dem letzt eungelier oder epistler,
dem lazst man den leuiten rock vff dem halsz ligen, vnd müsz der
dan dem bischoff das euangelium singen oder die epistle, dem andern
stozet man den rock nur an den halsz, vnd was das euangelium an
dem samstag in der fronfasten in der fasten, da stünd zu vnderst
an dem häst aherna, vnd zi dem Obersten an dem blat da stünd

cula, vnd kunt lang das blat nit berumb keren, vnd kam lang mit dem cula bernach. Der weitebischoff ward zornig, das er das wort also tellt, vnd sprach ein dreck, da sprach der der das enangelium sang, als in dem buch stånd. Tibi vnum, moisi unum, et helie vnum. Da lacht iedermain.

### Von ernst das .ciiii.

PARISZ WAREN VFF EIN ZEIT ETLICHE DOC-I tores in einer grosen disputacion, als man examiniert ad licenciaturam, da kam ein obentürer, ein gemachter schalcks nar in die schul hinyn, vnd stund also vor dem der vff dem stul da oben sasz, vnd sah in an, derselb doctor der kathedriert, vnd sprach zû im, gesel woltest etwas fragen. Er sprach ia her, ich hab ein grose hohe frag zůtliůn, welches ist besser, das ein mensch thủ das er weisz, oder das eins ler, das er nit weisz. (Quid hornm melius est facere, quid scit vel discere quid nescit.) Die doctores sahen einander an, vnd wurden oppinniones vnder inen, einer meint iens der ander dis. Aber der merer teil waren daruff, das es besser wer, das ein mensch thet was er wüst, dan das er leren wil, das er nit weisz. Da sprach er, so sein ir alle grose narren, das ir stetz wöllen leren das ir nit wissen, vnd euwer keiner thut das, das er weisz, vnd kart sich vmb vnd gieng zů der schülen hinusz. (Hoc exemplnm in oculo habetur morali.)

## Von schimpff das .cv.

S FRAGT EIN MAL EINER MAGISTRUM IORDANUM, welches besser wer, orare oder legere, betten oder lesen. Der magister antwurt, welches ist besser essen oder trincken. Der antwurt, sie sein beide gät, wan einer mit zu essen geb, vuld nit artirincken, sow ere smir nit so angenem er geb mir dan anch zütrincken, deszgleichen. Also hie anch, van din ein weil hast gebettet, so lisz dan ein weil, vul wan dan dan ein weil gelessen hast, vund bit mid worden, so bet ein weil. Das ist wider die, die setzt lesen, vul ob den büchern ligen, vul sich selten zich dem gebet keren, so man in dem betten anth, gelert wurt. Sam Bernhart schreitun im selber, das er me bei den baumen mit gebet gelert hab, dan var den binchern. Deuzgleichen sant Augustin, sant Thomas, sant Bonarenturar wiel aust Franciscus, da ein boek gelerter doctor von im

sagt, da er ein frag verantwurt het, die theoly sancti Francisci die flügt in dem himmel die vnsere krücht vff dem boden. Ich hab manchen gesehen, der stetz oh den büchern lag, vnd nichtz dester besser, noch witziger, noch gelerter was. Ich hab anch manchen gelerten narren gesehen, aber nie kein witzigen narren, kunst vnd narheit stot wol bei einander, aher weiszheit vnd narheit stot nit wol bei einander. Ist der nicht ein gelerter nar ein doctor, da einer zu einer irrung kumpt des glauhens, vnd daruff stot hisz in das feuer. Andere vmb ir sunden willen vnd miszhandlung verbrent sein, andere hinder metzen kumen vnd den hüren anbangen, wan man sie daruon treihen wil, oder dy vnfletter selber ein früntlichen ahzug nemen, vnd sich also bekümmern, vnd in widerwertikeit knmen das sie verdrüsset züleben, vnd sich selher von der welt richten mit dem strick oder mit dem brotmesser. Weiszheit het sy wol darfür behüt, aher die kunst, darumb sie billich gelert narren sein, aber nit witzig uarren geheissen sein. Also nant Franciscus petrarcha ein gelerten narren, der in geschmecht het, vnd schreih also zù im (Litterato stulto nil importunins. Habet enim instrumenta onihus snam ventilet ac defendat amenciam, quibus ceteri carentes parcins insaninnt.

# Von schimpff das .evi.

VF EIN MAL WAS EIN KÜNIG DER HET DOCTORES vnd ritter in seinem rat, nun was ein doctor den schlug er züritter, als man menchen fint, der doctor vnd riter ist. Vff ein tag da het er seine rat heriefft, vnd stunden die doctores vff einer seiten, dy ritter vff der andern seiten. Diser doctor vnd ritter 1 was, da er in den rat kam da stalt er sich zu den rittern, da er ein weil in dem rat gesessen was. Da sprach der künig, her doctor ir solten nit da sein, ir solten euch zů den würdigern stellen, ein doctor vbertrifft ein ritter, wan ich kan in einer stund hundert ritter machen, aher meiner hundert künten nit ein doctoren machen.

Von ernst das .cvii.

RS WAS EIN KÜNIG DER BERIEFFT SECHS DIE

1 vnd ritter zweimal.

Vnd ast hei inen zå imhis, vna het die sechtz getheilt, drei sassen hinder dem tisch, vnd drei da vornen, vnd er zå dem öbersten, vnd sprach zå den dreien hinder dem tisch ir sollen mir sagen, was teh zå dem allerbesten gefelt vff ertreich. Darmach wil ich disen dreien anch ein frag vff gehen. Der erst sprach, mir gefelt zå dem basten, das der wil des menschen nit het, das er gern het, wan so die welt ietz böz ist, vnd die menschen zå bezheit geneigt sein, van dan der mensch het was er gern het, vnd was er begert, so wer er zå dem bösten, sunst so måsz er vil vnderwegen lassen das er sunst thet.

Der ander sprach, mir gefelt das aller zeitlicher Inst ist vermischt mit hitterkeit, als offenbar ist in allen zeitlichen fröden, ist etwas hitters darin, wan wa das nit wer, so weren die menschen noch vil böser vnd Instsucherrecht.

Der drit syrach, so gefelt mir wol, das alle hoxtaeit vad leckereit vad métwil hald ein end hat, wan wen sie alwegen wert, so wer den bösen hasz vff ertreich, dan den güten. Da syrach der künig zå den andern dreien, ir herren sollen mir sagen, was ir euch aller meist vff ertreich verwandern.

Der erst syrach, mich wundert das dy die weissesten geachtet sein, vnd sein doch die aller grösten narren, das bedarff me zü erkleren, wan sie ewige güter geistlich ding gottes zh dem aller minsten achten het es sich geleibt es selet sich etwan, achten nichtz dan das sie sehen.

Der ander sprach, mich wundert das die, die zh dem lubschesten zi den geistlichen diagen reden, von zi dem aller vurreinsten von walesten sein mit Iren wereken. (Qui pulchrins loquuntur velus faciant.) Der ret anch wol, wan die gleiszner, predicauten-beichtnetter reden hübschlich, von mesigkeit so mag inen kein elgon, von demtt nieman hoffertiger, von küschett so sein etliche hühen hinden vurd fornen. Also von armät niemans geitiger.

Der drit sprach mich wandert das ein mensch leht in einem stand, in dem er nit sterben darft, wan wen er in den stand stürt, so wer er verdampt. Der künig lobt sie, das sie also wol hetten gerett. Vist disen seels stücken mächt einer ein gantz büch schreihen.

<sup>1</sup> liquuntur.

Von schimpff das .cviii.

R S KAM AUFF EIN MAL EIN HASZ ZUO EINEM lewen, als zû seinem kûnig vnd sprach. Her ich bin zû Parvsz vf der hohen schülen gestanden, vnd hab verstudiert, was ich hie vnd daheimen hab, vnd bin ein gelerter gesel, ich beger ir wöllen mir ein dienstgelt ein pension, oder ein wartgelt geben, das ich narung mög haben, wan ein künig gelerter lüt bedarff, vnd besnnder inristen vnd redner. Der lew sprach dn sagst recht, ich wil aber dieh vor beweren, oh dn gelert seiest, und was dn gestudiert habest, darumb so kum mit mir in die welt. Da sie nnn also durch den walt giengen, da sahen sie ein ieger, der het das armhrust gespannen vnd wolt entweders ein fuchs oder ein beren schiessen, die er bei einander sahe. Der fuchs der lieff vnd sprang hin vnd her, vnd bleib nit an einem ort stil ston. Der ber gedacht an sein stercke, vnd meint er wolt den ieger eins mals zerreissen, vnd sprang gegen im. Der ieger truckt das armbrust vsz vnd traff den beren an das hertz, vnd was gleich dot. Da sprach der lew zu dem hasen, nun mach mir ein latinisch verszlin daruff, vnd mach mir es darnach zû tütsch. Der hasz der was hehend da mit seinem bûch vnd schreib daryn.

Valet plus ad ictum mortis. Esse sapieus quam fortis. Weiszheit weit für stercke godt. So mit vnsz schirmen ist der dodt,

Der lew lobt die verszlin vnd gefielen im wol. Sie kamen in ein stat, da sahen sie ein herren, der het zwen knecht. Vnd was der her den einen knecht hiesz, das thet er alsamen, vnd was er den andern knecht hiesz, das wolt er nit thûn, vnd flûcht dem herren vhel, vnd gab im stoltze wort. Der her leisz 1 den selben knecht vbel schlagen, vnd iagt in von im vnd gab im vrlanb. Da sprach der lew zů dem hasen, da von mach mir anch ein verszlin zů latin. vnd darnach mach mir es anch zû tütsch. Der hasz der was behend damit da mit seinem büch vnd schreih daryn.

Multum melius est tacere. Quam male respondere. Besser schweigen ist fürwar. Dan vbel autwurt geben zwar.

1 teisz ber.

Der lew erhüb vod macht grosz das verszlin. Zå dem dritten kamen sie in ein henr zwen ochson trosamen wettet vader das ioch, vnd wolt zå acker gon, vnd band inen ein hurde hew vff die kopff. Der ein ochs trüg sein hewlin sein speiss mit gedult. Der ander ochs murmlet wider den huren vnd sprach, vas sol vasz so wenig bew, es mag doch vasz nit ersettigen vnd die böde fillen, ich will sein nit, vnd warf es von im. Da es nach mittem tag was worden, vnd zhacker waren gangen, da asz der haner zå abent, vnd gab dem ochsen sein hewlin auch, das er sich damit erhäbte, als er auch thet. Der ander ochs het nichtz sich zöfrischen vnd zis stercken, vnd måst in dem pfläg zichen hisz nacht. Erlag das er start. Der lew sprach da von mach mir ein verszlin zå latin vnd zütütsch, der hasz schreibt behend in sein böch also.

Mesius est possidere quidquam, quam nibil habere. Zuo aller frist besitzen etwas, besser iat dan nichtz haben.

Der lew sprach zn dem hassen, du bist recht vnd wol gelert, vnd hast dein zeit nit verloren, da nim die pension vnd das gelt, dn hist sein würdig, vnd macht im aneh ein verszlin also.

Qui vult esae aublimatus prudens flat et sensatus.

Der hoch daran vil sein bie vff ertreich, der inog das im vil welazhait werd.

Darumb so sol man gelert lüt ziehen vad sie vff bringen, wan vil sein die klöster buwen, korn, gült, wein, pfenniggelt kanffen, es ist gebauwen, wan man aber nit gelert lüt bauwet, die das alles in wesen hehalten, so ist es vanh sunst, darumb der best bauw ist gelerte lüt bauwen.

Es schreibt Franciscus petrarcha von einem fürsten, der hasset gelerte lut, vnd schwar dazü, das er tausent guldin wolt geben, das kein gelerter man in seinem land wer, vnd nie keiner daryn kummen wer. (O vox saxei peetoris.)

Er schreibt darnach von einem andern, der hiesz Lanchins, der hasset auch gelerte lät, als von im geschrihen stot, so nent er gelerte lät, sie weren gifft vad ein offenlicher schaden des gemeinen nutz. Aher sein grobheit van bürischeit, wan er ein buer was, so ist er entschuldigt, vad wan er schon ein keiner wer worden, so wer er dannocht von bürischer art gewesen, wan als Flackns spricht. (Fortuna nom mutta geuss. E., De ülbrorium copin d.)

Pauli.

#### Von rosztűschern.

## Von schimpff das .cix.

S RITTEN VFF EIN MAL VIL KAUFLÜT MIT EINander gen Franckfort : 21. zwölff, vnd was auch ein rosztüscher vnder inen, vnd vff ein nacht da man schlaffen solt gon, als man etwan zwen zusamen legt, wa man nit het gnug hat. Da lag der rosztüscher auch bei einem der sprach gut gesel, ich hin ein hallenschlager, vnd etwan traumt mir wie ich die hallen schlag, oh ich dich hinnacht etwan vff die nasz treff, so wisz das es vngefert geschicht vnd in dem schlaff. Der rosztüscher antwurt, ich gang vil mit pferden vmb, traumt mir wie ich sie hereit vff den kanff, vnd sie stupff mit den versen, vnd verstûnt dy sach. Der rosztüscher als ein einfaltig scheffin stûnd vff, als wolt er seinen wein ablassen, vnd legt sein sporen an seine füsz. Da der vmb die mitternacht die hallen anfieng züschlagen, vnd den rosztüscher traff, da fieng der rosztüscher an zureiten, vnd stach den hallenschlager mit den sporen in den rucken vnd in die schenckel, vnd wa er in traff, da lieff das hlút herusz. Da ward war das Dauid sprach. (Abissus abissum inuocat.) Das ist, es ist hösz fuchs mit fuchs fahen.

## Von schimpff das .cx.

U FLORENTZ KAM EINER ZUO EIM ROSZTÜSCHER. I vnd wolt im ein rosz ah kauffen, das hot er im vmb xxvi. ducaten. Vnd sie marckten mit einander, das der zu dem rosztüscher sprach, ich wil dir das pferd ah kauffen mit dem geding, ich wil dir geben zehen duckaten har, die andern .xvi. wil ich dir schuldig bleiben. Der rosztüscher sprach, nim es hin, vnd schlüg es im dar. Es stunt wol ein monat oder drei, diser wolt nit kumen mit dem gelt. Der rosztüscher kam zu im, vnd hiesch im das gelt, die .xvi. duckaten. Diser sprach, ich beken es, ich hin sie dir schuldig, sie kamen an das gericht. Diser thet dar, er wolt hleiben hei dem geding, als er es kanfft het. Vnd sprach, ich hab das rosz kaufft vmh .xxvi. duckaten, vnd hab im .x. har gehen, die andern sol ich im schuldig hleihen, vnd wan ich sie im nun geh, so hlib ich sie im nit schuldig, vnd blib nit bei meinem geding. (Et causa adhuc pendet sub iudice.)

#### Von ernst das .cxi.

TTF EIN ZEIT WAS EIN ROSZTÜSCHER, DER WOLT in dem alter sein leben bessern, vnd gieng in sant Bernbartz orden, vnd ward ein bråder ein berting. Vff ein mal sprach der apt zů im, brûder nemen das pfert das gromenlin, vnd füren es in die stat da ist ein iarmarckt, vnd verkauffen es, es ist ansichtig, es solt zu dem minsten noch zwölff guldin gelten. Der gût brûder als er ein rosztüscher was gewesen, der für zûmarck mit dem pferd, da man es besahe, da fragten sie den bruder, wie wöllen ir das pferd geben. Der bruder antwurt vmb zwölff guldin. Man sprach, es ist iung. Der bruder sprach nein, es ist wol .xvi. iar alt. Man sprach, gesicht es wol. Der bruder sprach, nit fast wol, er sagt alwegen die warheit. 1 Es wolt es nieman kauffen, er fürt es widerumb heim. Der apt sprach, warumb hastu das pferd nit verkanfft. Der brüder sprach, es wil es niemans kanffen, da ich inen sagt, wie inng es was, wie es brillen vff die nassen bedörfft. Der apt sprach, warumb hastn es dan gesagt. Der bruder sprach, ich hab in der welt gelogen vnd betrogen, vnd bin in den orden gangen mein leben zübessern vnd mein seel ist mir lieber dan ein alt rosz, ich wil niemans me betriegen, darumb bin ich geistlich worden.

## Von sehimpff das .cxii.

RS KAUFFT EINER VFF EIN MAL EIN ROSZ VON gebrestens an in die beimlich sein, so sag sy mir, das ich nit verfar, ich bin ein armer knecht. Der roattlischer sprach, ich weise kein gebreten an im, dan das es nit ther die böm was gat. Der gesel sprach, ich wil es vher keinen bann vas reiten, vnd kanfet im das rosz ab, vnd bezalt es. Da er zů der stat wil vas reiten, solt er es erstochen haben, so kunt er das pfordt nit vher die bruck zů dem thor hinns: bringen, da was die bruck gemacht von bömen, als man dan thút, vnd vher die böm gieng en nit. Da meint aber der, der das rosz kanft het, es gieng nit vher die böm was die vil reche tstuden, vnd nam den roastikscher mit recht für, vnd ward mit recht

<sup>1</sup> wwrheit.

erkent, das es ein betrug wer. Vnd der roztfäscher soll dem sein eglt widergeben, vnd solt er sein roze nemen, das was ein recht vrteil. (Frans nulli debet patrocinari.) Beschiz vnd falsebeit sol niemans zühilf kunnen. Ja sprecien die leyen. Wer da kanft. Der Bug wie es lauft. Es ist ein eigheher roztstischer oder wer ein fich verkauft schuldig bei seiner selen sellieit, sagen die lerer der bei jugen geschrift, anch die inristen, zh offenbaren die gebresten der thier die heimlich sein, die man nit seben noch greiffen kan. Aber bresten die man sehen kan wod offenbar sein die bedarff man nit zögen, einer lög selbs was er züschaffen hab, wärt darüber einer betrogen mit beimlichen gebresten, das ist der verkauffer schuldig wider zükeren wan er hat wider brüderlich elbe gebandelt, vnd einem andern getbon, das er nit wolt das man im das thet. (Cum bona ratione, etc.)

### Von vrteil vnd vrteilsprechen. Von notarien vnd richtern.

Von ernst das .cxiii.

S WAREN VF EIN MAL ZWEN GESELLEN. DIE hatten ein güt gemein vff fünf handert guldin, das gelt legten sie hinder ein arme witwen vnd solt inen das bebalten, vnd das gelt solt sie keinem allein geben, sie solten beid bei einander sein, wan sie das gelt von ir geb, vnd ich glob, das sie ir ein erliche schencke anch gaben, das sie inen semlich gelt behielt. Darnach furen sie hinweg irem gewerb nach. Da ein halb iar berumb kam, da kam der ein zu der witwen vnd sprach. Mein gesel ist leider von diser zeit gescheiden, geben mir das gelt das wir binder encb gelegt haben, die fünff hundert guldin. Die gut fraw was so einfaltig, vnd nam nit rat von andern weisen lüten, vnd gab es im. Da schier aber ein halb iar bin kam, da kam der ander anch, vnd sagt sein gesel wer gestorben, sie solt im das gelt geben. Die witwen sprach zû im, wie sein gesel das gelt binweg het, der bet auch gesaget wie er gestorben wer. Der gesel sprach mir nit also, ich wil mein teil haben. Sie kamen mit einander an das gericht, die erber lüt knnten nit daransz kumen, vnd man was daruff, das man solt die frawen gefangen legen. Da was ein weiser gelerter man vad ein gelerter philosophus der hiesz Demoscenes der erbarmpt sich vber die frawen, der gieng mit ir an das gericht vnd bat, man solt im vergümen der frawen das wort zäthän. Die rät waren for van sprachen is, da sprach er also. Dies fraw gestot des gedings, sie sol das gelt keinem allein hinweg geben, er gang hin vnd säch sein gesellen vad bring in her, wan sie beid da sein bei einander, so wil sie inen das gelt geben, vnd das vertoren haben, das sie vor vaz hat geben, das ward auch erkent mit dem vrteil, das kunten sein tifi nüden, bisst das der redener Demoscense inen das zü verston gab. Wan das ist ein ampt des fürsprechen, das er die richter bericht, der vettell mit der warbeit, wan der fürsprech sol gött, frum rud warhafftig sein, als Tullius spricht. (Orator est vir konus arte dieendi peritus.) Was wen er ein lügner wer, so wer er kein fürsprech kein redener geheissen, er hiesse in klaperer ein schwetzer, wan ein redene ist ein frumer man der reden kan, wan er nur lügt, so ist er vaffurun, vnd des namen reder nit wer.

### Von schimpff das .exiiii.

WAREN EIN MAL ZWO FRAUWEN IN EINS, van die ander arm, van die zwo frawen wurden vneins vmb ein knutwlin, garns, iegliche sprach es wer ir, sie kannen mit einander für den schultheisen, van derklagten einander vmb das garn, iegliche sprach es wer ir. Der schultheisz wolt die warheit sächen, van berüfft die werichst, vnd fragt sie heimlich vnd sprach. Waruff haben ir enwer garn gewanden. Sie sprach vff ein weitsz dücklin. Er fragt die arm anch, waruff sie ir garn gewunden het. Sie sprach vff ein kleins teinlin. Also gebot der schultheisz, das man das garn solt ab winden, da es ann ab gewanden was, da was es der armen frawen, wan es was vff ein kleins steinlin gewunden. Also sol ein richter die warbeit süchen mit allem fleisz, vnd sol nit daruon ylen, als vil richter tidn, vnd sol die sach ansehen, vnd nit die sächer. Darmb den richterp vor zeiten verband man ire angen, das sie höften vind nicht sehen.

Von ernst das .cxv.

ES HET SICH AUFF EIN ZEIT BEGEBEN, 1 ALS WARhaftig lüt gesagt haben vmb die iar vngeferlich da man

1 bedeben,

zalt M.ccccc.vi. Da ist ein kanffman geritten gen Franckfurt in die mesz, da ist im der wetschger von dem sattel empfalhen, daryn waren acht hundert guldin. Da ist ein zimmerman kumen vnd hat den selbigen wetschger funden, vnd hat in mit im heim getragen, vnd da er heim ist knmen, da hat er den wetschger vff gethon, vnd hat gesehen was darin was, vnd er hat in heimlich behalten, ob ieman darnach fragen würd. An dem nechsten Sontag darnach hat der kircher in dem selbigen dorff da der zimmerman ie da heim was vff der kantzlen verkündet. Es seien acht hundert guldin verloren worden, vnd wer die selbigen fanden hat, dem wil man handert guldin schencken, wan er es widerker. Vnd der zimmerman ist nit in der kirchen gewesen zu dem selbigen mal, vnd da man vber tisch sasz, da sagt sein huszfrawe, wie acht hundert guldin verloren weren. Ach sprach sie, hetten wir den sack funden, das vnsz die handert guldin würden. Der man sprach fraw gang binuff in vaser kamern vader dem banck bei dem tisch, vff dem absatz von der 1 manren, da lig ein lidern sack den bring herab. Die fraw gieng hinnff vnd holt in, vnd bracht in dem man. Der man thet den sack vff da waren die acht hundert guldin darin wie der priester verkünt het. Der zimmerman gieng zu dem priester, vnd sagt im wie er verkunt het, ob es also wer, das man einem hundert guldin schencken wolt. Der priester sprach ia. Da sprach der zimmerman, heissen den kauffherren kummen, das gelt ist da. Da was der kauffher fro vnd kam, nach dem als er das gelt gezalt, da warff er dem zimmerman fünff guldin dar, vnd sprach zů im. Die fünff guldin schenck ich dir, dn hast selber hundert guldin genumen, vnd hast dir selber gelont, es sein .ix, hundert guldin gewesen. Der zimmerman sprach, mir nit also ich hab weder ein guldin noch hundert gennmmen, ich bin ein frumer man. Das gelt ward hinder das gericht gelegt, vnd sie kamen mit einander an das gericht. Nach manchem gerichtztag ward ein tag gesetzt des vszspruchs, da kamen vil fremder lüt dar, die wolten den vszspruch hören. Vnd man fragt den kauffman, ob er das recht dörfft darumb thun, vnd ein eid schweren, das er .ix. hundert guldin verloren het. kauffman sprach ia. Da sprach das gericht, heb vff vnd schwer. Der kauffman schwür. Darnach fragt das gericht \* den zimmerman, ob

1 bei von. 2 ge-cht.

er ein eid mocht schweren, das er 1 nit me dan acht hundert guldin funden het. Der zimmerman sprach in, vnd schwår anch ein eid. Da erkanten die vrteil sprecher, das sie beid recht hetten gesehvenen. Der die it. hundert guldin verloren het, vnd der zimmerman der nur acht hundert guldin funden het. Vnd solt der kanfiman einen stchen, der ix. hundert guldin funden het, es wer nit der sack, er het nit rechte wortzeichen gesagt, vnd der arm zimmerman solt das gelt bruchen, bisz das einer kem, der acht hundert guldin terloren het. Das vriell lobt iederman, vnd ist anch züloben, wan vutrüw schlig seinen eignen herren, vnd ward das sprichwort war, wer zh vil wil dem würt zh wenig.

### Von ernst das .cxvi.

AS WAS AUCH EIN RECHT VRTEIL, DA EIN TIran einem tirannen einem künig ein nüwe martir erdacht het, die vbeithetigen menschen zü foltern vnd zü peinigen, er
het ein küpfderin ochsen gegossen, der was inwendig hol, vnd het in
einer seiten ein thur, da solt man den armen menschen hinyn
stossen, vnd ein feßer mit kolen darunder machen, das er vber ein
well heisch würd, wan dan der arm mensch der hitz empfind, so
wärd er schriefen, so wer es gietch als wan ein ods hült. Aber der
tiran der künig der da hiesz Falerias, ersehrack von der vumenschlichen pein, vnd den der den ochsen erdacht het der hiesz Fillus,
ab Orosius schreibt, den sitesz er zü dem ersten in den ochsen,
vnd bewert den an im wie es thönet, wie bald er der hitz gewar
möcht werden.

## Von schimpff das .cxvii.

EIN ELENDER MENSCH IST VFF ERDEN NEHER
dem tiffel, vnd weiter von got, dan da man mit falscheit
an dem gericht vnnb gat, als etwan die adnocaten vnd fürsprechen
mit den richtern thân. Es was ein solcher fürsprech, ich mein er
wer ein doeber, des hauss was an einem wasser da man die säw
weschet, wan man sie mesten wil, so gon sie zů dem ersten mal gar
vagern in das wasser, bisz sie sein gewonen, da kam einer der
reacht wol zehen oder zwolff saw, die wölten nit in das wasser, er

treib sie wol ein halb stand sie lieffen als neben vsz. Da kam einer der sprach, gib mir ein masz wein, ich wil dich leren, das sie selbs hinyn lauffen. Er gab sie im, da sprach er. Sprich also ir schwein vch müsz als not in das wasser sein, als dem falschen notarien vnd fürsprechen in die hel ist. (In nomine patris et filli et spiritas sancti amen.) Dies saw treiber sprach also, da fielen die saw in das wasser, als wolten sie cinander zertrucken, als wolt iegehed ie erst sein. Da sahe als der doctor der ein fürsprech was, vnd ward danon bekert, vnd vertiesz die welt, vnd ward ein barfässer ein groser predicant, vnd hiesz Johannes parins vnd ward ein general neckst anch sans Franciscon ein heiliger man.

#### Von ernst das .cxviii.

S SOLLEN AUCH SEMLICHE RICHTER YNGEDENCK sein des kninges, den ein richter schinden liesz, der falsch genrteilt bet, vnd liesz die hant weiszgerwen, vnd spant sie vfl den fuszschemel, da gewonlich der schultheisz vnd der richter vfl sasz vnd satzt sein sun an das selbig ampt vfl den schigen stål, das er seins vatters wezedenek wer, das er recht vriellt.

### Von schimpff das .cxix.

S SCHREIBT DOCTOR FELIX HEMERLIN, WIE EUsebins schreibt von einem redner, vnd Sophista maximo.
Der hiesz Prothagarris an den rechten, der het ein discipalum der
hiesz Enthalus, der het sich zu seinem meister verdingt für .xx.
duckaten, er solt in leren in seiner kunst, dass er auch an dem
rechten ktatt reden, vnd wan er ein vreitig gewinnen i solt er im die
.xx. duckaten verfallen sein. Der Enthalus lert vnd nam zh in den
kunsten, aber er gewan kein sach; seins sachen da er ret, die gewunnen alwegen varecht, er kunt keins gewinnen, das ständ ein iar
oder zwei. Der lermeister nam in mit recht für vnd sprach, da
wrteil gang für mich oder wider mich, so soltu mir das gelt geben.
Ist das vrteil für mich; so soltu mir das gelt geben, wan es ist mit
recht erkent. Ist dan das vrteil wider mich vnd n gewinst es, so
bistu mir das gelt aber schuldig von dem pack, den wir gemacht
haben. Wan de ein vrteil gewinst, so soltu mir das gelt verfallen

<sup>1</sup> gewin-.

sein, nan hastu das vrietil gewinnen, darumb so solt du mir das gelt gehen. Der disciple Euthalus antwurt seinem lermeister vud sprach, lermeister leren von mir, der sententz gang wider mich oder für mich, so bin ich die dien ichte schnlidig. Gat das vrietil für mich, das ich dir nichtz schnlidig sin, so hin ich mit recht ledig erkant, gat aber das recht wider mich, das du es gewinst, so darff ich dir nichtz gehen, wan ich noch kein sententz gewunnen hah, also satzten sie die sach zü dem rechten. Der richter mit seinen vmbsitzen sassen ther die sach, vnd da sie also verstrickt was vud irrig, vnd sprachen z\(\text{i}\) inen, sie solten heim gon, vnd wan sie die vrteil f\(\text{fance}\), owolten sie wider nach inen schicken, also sollen sie noch nach inen schicken, rud hanckt die sach noch in dem rechten, vnd sie m\(\text{i}\) zu obel lang hangen, sie ist ietz wol dru dansent iar gehangen.

### Von schimpff vnd ernst .cxx.

RS BEWERT VALERIUS MAXIMUS, DAS EIN RICH-ter auch me geneigt sol sein zu gütikeit dan zu hertikeit, das bewert er durch ein exempel von Filacarto der da was ein fürst zu Athenis, der het gar ein schöne dochter, da was ein gesel, der ward des fürsten dochter so hold, vnd gewan sie so lieb, das er kein rüw het, vnd wan er sie sehen mocht, so was im wol. Es fügt sich vff ein mal, das die dochter mit der fürstin irer müter in die kirch wolt gon, da was der jung gesel auch vff der selbigen strasz vngeferdt, vnd da mocht er sich nit enthalten, vnd lieff zû ir, vnd vor aller welt fiel er ir vmb den hals vnd küsset sie. Die gût dochter fieng an vnd weint, vnd die fürstin ir mûter hiesz den gesellen fahen, vnd liesz in in den thurn füren, vnd morgens liesz man den gesellen für den fürsten hringen. Der fürst ward fast zornig vnd sprach zů im, er het im sein dochter geschmecht vor aller welt. Der inng gesel sprach, er begert der dochter weder zu eren noch zû vneren, er wüst wol das er ir nit genosz wer, er het ein natürliche liehe zu ir vnd zu allem irem geschlecht. Der fürst wolt in lassen richten von dem leben zu dem dot. Da sprach die fürstin, o her wolten wir die döten die vasz lich hahen, was wolten dan wir denen than die vnsz hassen. Der fürst liesz den iungen gesellen gon vnd in frid hinfaren. Darumb sol ein richter me geneiget sein zu gütikeit dan zu hertikeit. Darumb wan ein vrteil

geteilt ist, als wan der hahl teil ein armen meuschen wil ledig lasen, nud der ander halbteil wil in döten, so sol der richter vff dem stül, an dem es stot vaz räsprechen, fallen lassen vff die miltere teil. Wan es spricht Crisotimus, es ist beser got antwarten, von zü vilkansamfinstikier wegen, dan denen dy zü vilh ert sein. (Quia humanitätis dulcedo etiam effrenata harharorum ingenio et erndeles hostium oculos emollisit he v Algerins, etc.)

#### Von schimpff das .cxxi.

RS WAREN ZWEN BAUREN DIE ZANCKTEN MITeinander an dem rechten vmh ein ochsen, vnd ein ieglicher sprach, er wer sein. Die erhern lät erkanten man solt in
vher den gewonlichen brunen fären zätrincken, vnd im die augen
verhencken, vnd wan er getruncken het so solt man im die augen
wider vff thån, vnd in selher lassen gon, vnd wem er heim gieng,
des solt er sein. Also seiner er dum rechten herren heim.

#### Von ernst das .cxxii.

SOL AUCH IN VRTEILSPRECHEN EINER NIEMAN ansehen. Es het einer ein göten gesellen, der ward ein richter, oder ein schuldheisz, da gewan sein gesel ein sach vor im zå schaäfen, vnd hat in er wolt vff seiner seiten sein, er het nit zå dem aller rechtesten. Der richter sprach das wol got nit, das ich wider recht ieman thün. Diser sprach was sol ich mit deiner gesel-schaft thån, wan ich ir nit geniessen sol. Da antwurt er van sprach, was sol mir chei geselschaft, wan ich vnb deint willen sol got den herren erzürnen, vnd mein sel verdamen. Diser was züfrum zü einem menschen, besnnder ietznndan als diser in dem nachgonden exempel anch was.

### Von ernst das .cxxiii.

New AS EIN EDELMAN DER HET ETILGHE DÖRFter vad håb inen die frag far vnd sprach. So ein edelman eigen lut vnd dörfer hat ob int ire gitter auch sein eigen weren, vnd sagt, welcher doctor da zi dem neckten zi dem azil schüzz, in antwart gehen vfl die frag, dem wolt er ein pfert schenoken, das was etwan "L guldin wert. Der ents greech nein, ir göt wer nit sein. Der

ander sprach, ia es wer sein, warumb nit ir gût sein wer, so die lût sein weren. Dem gab er das pfert vmb des falschen vrteils wilen. Da sprach der erst mit dem rechten vrteil.

> Quia dixi equum perdidi equum. Wan ich recht gesprochen hou, So hah ich mein pfert verloren schon.

## Von sebimpff das .exxiiii.

VF EIN ZEIT WAS EIN ARME WITWEN, DIE HAT laug ein sach an dem rechten gebebt hangen, sie kunt nie naher kumen, als man dan etwan ein sach laszt hangen sechs oder zeben far, vnd wa man got nit furcht, so solt man sich doch vor der welt schamen. Wan aber die sach ire frunt an trifft, so müsz es von stat go bald, das man ab der sach kum, oder wan man linen schencke vnd gaben gibt. Diese witwen sasz bei andern frawen vill der gasen, vnd ward der sach züred. Da syrach eine vnder inen, ir solten dem richter ein mal die hand schmieren oder salben. Die gitt fraw verstind es nach dem büchstaben, vnd komt nit vil glosz mischen, vnd vill ein mal da hat sie ein befin mit ancken, vnd kam zh dem richter, da ir nun der richter die hand bot, da salbt sie im die hand mit dem ancken. Da sprach der richter, fraw was machen ir da. Da sprach die witwen wie man sie gelert bat. Da schamzt sich der richtet, van dap der sach ein vaxtrag.

## Von schimpff das .cxxv.

EN WAS EIN BURGER DER HAT EIN SACH AN DEM rechten bangen, vnd kam zå dem richter vad schenckt im ein nöwen karren oder wagen. Sein widerpart ward es gewar, das sein widerteil dem richter geschenckt hat, da sebenckt er in wei pferd für die wagen. Da es zå der sentent kam, da gieng das vrieil wider den, der dem richter den wagen geschenckt hat. Da sprach er, o meins wagens die gast nit recht. Da sprach der richter, er kan nit anders gon dan in die rosz ziehen. Also nemen die richter vad fürsprechen gaben vad sein zungenkremer, van beriemen sich ewöllen gelt von einem nemen, van beliefen ein sach gewinnen, vad wöllen dar nach gelt von im widerumb nemen, vad im die sach wiederumb beliffen gewinnen, vad in ein ieglichen brieff wöllen sie ein loch roden. Das sein die, von denne Jasias ret. We ench

die das gåt bösz machen vnd das bösz gut, die thån nit als einer vff einmal thet.

#### Von ernst das .cxxvi.

VF EIN MAL WARD EIN LEGAT VON ROM IN titschland geschickt. Vnd ein agt schaack dem selbigen legaten ein hübbech pfort. Da nun der legat widerumb gen Rom kam, da kam der apt vher etliche zeit anch gen Rom, vnd r\u00e4fft die legaten an vnh biff an dem rechten. Der legat gab im das pfort widerumb, vnd sprach zu dem apt. 1ch hab nit gewiszt, das du ein sach zu Rom an dem rechten lattest zischefflen.

### Von schimpff das .cxxvil.

LSO WAS AUCH MAL EIN NOTARIUS ODER EIN procurator an einem rechten, der verlor gar selten ein sach, darumb hat er vil kunden an im, vnd wer etwas an dem rechten züschaffen het, der lugt das er den selbigen fürsprechen oder procurator vber kam, vnd als dan die fürsprechen ir sach setzen, das sie nur lob vnd er dauon bringen, das sie doch nit mächten, wan sie got vnd die warheit ausehen. Ja sprechen die procuratores vnd die fürsprechen, ich bin meiner parthei das best schuldig. Das ist war, es mûsz aber mit der warheit geschehen, dieweil einer meint, das sein parthei recht hab mit guter gewiszne, wan aber der procurator oder fürsprech merckt vnd verstet, das sein parthei nit recht hat, so sol er ir raten, das sie ab stant, vnd sol er auch ab stan. Aber sie schammen sich mer vor der welt dan vor got dem herren. der dan der gerechtest richter ist, vnd fahen dan züliegen das das örtreich möcht erzitern, vnd verflüchen den leib, die seel, vnd auch das gut, vnd sein auch schuldig dem geschuldigten seinen schaden wider zûkeren, wöllen sie anders in das himmelreich zû got dem herrn kummen, nnn Ad propositum.

Diser fürsprech oder notarias der wolt sein leben bessern, vad wan die brüder in einem kloster annt Benedicterorden, vad wan die selbigen münch etwas an dem rechten züschaffen hetten, so schickt der auf diese brüder dar, als er dam der sach bericht was, wan er es vor gebraucht het vad was procurator an dem rechten von des conuents wegen, vad aber er gewan selten ein sach an dem rechten. Vad der gat sprach vif ein zeit mit andern herren z\u00e4 dem

brûder. Es wandert vasz das ir in der welt selten ein sach haben verloren, ietz so gewinnen ir selten ein. Der brûder-sprach, es sol ench mit wanderen, wan in der welt habi ich gelogen das erdreich mocht erzittern, ietzund so lüg ich nit me, darumh hin ich in den orden gangen, das ich mich hahen wöllen hessern, vad nit me liegen.

### Von schimpff das .cxxviii.

NS WAS EIN ARMER MAN EIN BAUER, DER HAT ein sach an dem rechten vnd kam zû seinem fürsprechen, vnd schenckt im ein gute brockt, ein gute milch. Der ander kam vnd schenckt im ein sngferlin ein spanferlin, das gut zuhraten was. Das vrteil gieng wider den der dem fürsprechen die milch het gehen. Da sprach der bauer, wa ist mein gûte milch hin kumen. Da sprach . der notary der fürsprech, das sugferlin hat es vsz getruncken, das sugferlin was hesser dan die milch, darumh hat er me rechtz dan dn. Es ist vmh die zungenkremer vnd fürsprechen gleich als vmh ein wag. Ein wag hat zwo schüszlen, vff ieglicher seiten eine, vnd hat ohen ein zünglin, das neigt sich stetz dem schwereren teil nach. Also der fürsprech hat zwo hend, vnd wan er die zwen arm vsz streckt, vnd die znng stot oben in dem mnnd, als in der wag, vnd in welche hand du aller meist legst, da sencket sich die znng binnach, vnd wan dn ein pfnnt in die linck hand legst, vnd legest darnach zwei pfunt in die recht hand, so gat die zung der rechten hand nach, vnd wan darnach drei oder fier pfnnt in die recht hand legst, vnd legest darnach fünff oder sechs in die linck hand, so gat die zung der lincken hand nach. Also ist war was der prophet sagt. (Omnes diligunt munera.)

# Von ernst das .cxxix.

MAN LISZT VON EINEN EDELMAN, DER WAS EIN amptman ein richter in einer stat, der niemans vbersah, vnd was nach gottes gerechtlieit hieseh, dem gieng er nach. Vnd vff ein zeit ward er kranck, då er also an dem het lag, då hert ein dochter ein inmedfraw schreien. Er fragt seinen diener einen, der da für gieng warumb die dochter also geschruwen hat, er wolt es wissen. Der knecht sprach, enwer veter, enwers brüders sun hat it geschingfit. Te. Der edelman verständ es wol, vnd aam ein

brotmesser, vnd legt es vnter das küssen, vff ein mal erblickt er in. da er für die kamer anhin gieng, er rüfft im vnd hiesz in zu im kumen, vnd er kam zu im, vnd er truckt in an sein brust vnd stach im das messer zu dem rucken hinvn in das herz, vnd stach in zûdot, vnd stiesz in von im, vnd hiesz in vergraben. Vnd sein siechtagen nam zû vnd begert zn beichten, vnd des sacramentz. Der priester kam vnd hort in beicht. Der edelman beichtet mit groser andacht, er gedacht aber des dotzschlags nit. Der priester sprach. ob er den dotschlag den er gethan hat, nit anch beichten woll, Der edelman sprach, ich hab es für kein sünd, was sol ich daran beichten. Der priester sprach, so wil ich ench das sacrament nit geben. Der edelmann sprach, ich hab es nit von neid gethan, mir ist nie kein knab lieber gewesen den der allein, ich hab es in straffs weisz gethan. Der priester wolt im das sacrament nit geben vnd trûg es wider hinweg vnd da er zû der thûr kam, da rûfft im der edelman wider vnd sprach, her sehen mir in den mnnd, da lag im das sacrament vff der znngen, vnd sprach, den ir mir nit haben wöllen geben, der hat sich mir selber geben. Daryn mag man anch erkennen wie got in gerechten richtern ein wol gefallen hat vnd sie lieb hat.

# Von dem bittern ernst das .cxxx.

LSO MISZFALLEN GOT DIE FALSCHEN RICHTER die vsz neid vnd hasz richten. Es schreibt Felix Hemerlin von einem fürsten von Ostereich, der hiesz hertzog Rüdolpff, der hasset ein ritter, vnd liesz in fahen, damit das nit vil gefertz würd, vnd liesz in in ein sack stosen, vnd ertranken in. Da stûnd der fürst in einem husz in einem laden, und lûgt zû wie man in in ein sack wolt stosen, vnd in vber die bruck abwerffen. Da er mit den füssen in den sack stack, da schrei er vber lant. Hertzog Rudolpff ich lad dich in das thal Josaphat für den erschreckenlichen stül gotz in einem iar mir zu sagen, warumb du mich also mit einem langen bittern dot last döten. Der hertzog veracht es vnd sprach, ia farhin ich wil kumen. Also ward er vber die bruck ab geworfen. Da nnn das iar herumb kam vnd der letst tag des iars was, da was der hertzog vff ein schlosz geritten, da lüst zu haben, vnd nach dem essen stiesz in ein kleiner ritten an, ein klein feber, da sprach er, meines lebens ist nit me, ich müsz

an das gericht, das iar ist herumb. O wie streng ist gotes vrteil den falschen richtern, er was gelüchen van geleich dot den ritier antwart zegeben. Darumb semliche ladung sein nit it verachten. Dis kurtz werck mag auch nit erteiden züschreiben von der falschen fürsprechen von dichtern, es wurd ein eigen hich.

## Von dem herten orden der ee. Von ersamen frawen.

Von schimpff das .exxxi.

R S KAM EINER ZU EINEM PHILOSOPHO VND sprach za im. Her ich bin ein iunger eeman, vnd bit euch, ir wöllen mir ein ler geben, das ich wol husz halt. Der philosophus sprach, kumen mit mir heim. Da er heim kam, da hleib er vnden an der stegen ston, vnd rufft sein eefrawen vnd sprach. Nim den grösten baumöl haffen, vnd würff in zu dem feuster hinusz. Die fraw thet es. Da sprach er, nim den andern haffen vnd würff in auch zu dem laden hinnsz. Da sprach socrates zu dem inngen eeman, ietz gang heim, vnd wan dn dein fraw lerest, das sie dir als gehorsam ist, als mir die meine, so haltestu wol hansz. Die man sprechen ietzt iren frawen meister, etwan hiessen die man meister, vnd müssen thun was die frawen wöllen, sie zieren sich, wie es inen geliebt, wie gemein metzen, mit vsz geschnitnen rocken, bisz in den rucken hinab, mit gelen schleierlin, mit huren schüben. Kan ein man das nit weren. Ja er wert es wol, wolt er ein blotterspil in seine husz haben, vnd bei seinem weib an dem bet ligen, als die essel vor einer mülin ligen.

## Von schimpff das .exxxii.

Ne WAS VFF EIN MAL EIN BAUER OB EINEM TISCH bei erbaren lüten, da war de man zü red, wie das man frid vnd vnfrid in der ee het. Da spread der baner, ich hin xxx. iar in der ee gewesen, vxz gemnnen den ersten tag, so hon ich vnd mein fraw ein willen vnd ein sin nie gehaht, dan vff ein mal, da bran das hnxx, vnd da wolt legliches das erst sein zü der hauszthar hinansz. Vnd die fraw hat auch freilich iren man in den xxx. iaren nie das har gestrelt, so hat er sie nie gesegnet, wan er vber felt gieng, noch sie in heissen wilkumen sein, wan er wider kan.

### Von schimpff das .cxxxiii.

S SPRICHT TERENTIUS (OMNIS NURUS ODERUNT socrus.) 1 Alle suns weiber haszen ires mans mûter, ire schwiger. Wa aber zweier brüders weiber bei einander sein, da ist nimer frid. Ich lisz wie drei brüder hielten bnsz mit einander in einem dorff, vnd hat ieglicher ein frawen, die waren selten eins. Es fügt sich vff ein zeit, das vil feiertag waren kumen, der eldest brûder sprach zû den frawen, ich vnd mein brûder wöllen gon vff den acker, vnd ir frawen sollen bachen, das wir brot haben vber die feiertag, vnd wan der iungst bruder zu morgen gessen bat, so kumet er hernach. Die zwen brüder giengen mit einander vff den acker. Die frawen haderten mit einander, die ein sprach, ich hab zů dem nechsten gebachen, vnd bach du ietz, wiltu nit bachen, so lasz es vnder wegen, vnd bûerten einander. Der brûder der noch da heim was, der ward fast zornig, vnd nam ein bengel vnd schlüg seine fraw zu dem ersten, vnd darnach die andern zwo anch, vnd schlüg sie recht wol vnd gieng darnach auch vff den acker zu den andern brüdern, vnd sagt es inen, vnd forcbt sie würden zornig, das er ire weiber geschlagen hat. Da sprach der eltst brûder, ich wil gon heim, vnd wan sie dan noch kriegen, so wil ich im auch also thûn. Er that es, vnd schlûg sie auch, vnd kam wider vff den acker. Der drit gieng heim, vnd thet im auch also. Also ward iegliche dru mal geschlagen, vnd sasz eine hie das ander dort in einem winckel vnd weinten. Eine vnder den dreien sprach, das vnsz botz huer schend, was sein wir für wyber, das keine der andern nichtz wil vor thûn vnd müssen es dannocht thûn, vnd darzû geschlagen sein, vnd thûn vnsz die man eben recht, vnd sprach zù inen. Verzeich eine der andern, vnd lassen vnsz einander belffen bachen. Die ander sprach, dn sagest warlich war. Die drit sprach anch also. Vnd also schlügen sie ein fridmal an, vnd bûchen struben vnd küchlin, vnd assen also mit einander, vnd was nnr bald gekocht, ee das die man kamen, vnd das best fasz stachen sie an, vnd waren guter ding mit einander, ee das die man kamen. Der ein bruder sprach zu den andern zweien, lieben bruder wir haben

<sup>1</sup> Alle von mir verglichenen Ausgabeu haben: Nurus et socrus, semper odere una. Cf. Hecyrae, II, 1, 4.

vnsere frawen geschlagen, sie werden vnsz nichtz kochen, ich riet wir gingen zeitlich beim, vnd wan sie vnsz nichtz gekocht betten. das wir dan selber kocht hetten, es gefiel inen allen wol vnd giengen mit einander beim, vnd loszten vor dem hausz wie sie sich hielten, vnd funden sie ob dem tisch sitzen, vnd lebten wol. Da sprachen die brüder zu inen, eszen ir ein fridmal mit einander, so wöllen wir auch eins mit ench essen, vad schlügen erst recht zu, vnd sntten nnd brieten innge hüner, vnd was sie haben mochten vnd assen also die man vnd die fraw mit einander. Vnd darnach wurden sie nit me vneins die frawen vnd die man, vnd was eine wolt, das wolt die ander anch, bulffen also ein ander, vnd warden wol eins, vnd bliben in guten friden mit den mannen. Also auch wan ein mensch weisz das er ein ding müsz thun, so thug er es gern, vnd mach vsz der not ein tngent, als Franciscus petrarcha spricht (Si non vis cogi volens etc.) Wiltu nit gezwangen werden zû gon, so gang gern vnd mit willen.

Ein bösz weib tugenthafft zû machen.

Von schimpff das .cxxxiiii. UO DEN ZEITEN SALOMONIS, DA ER DAS VRTEIL funden het mit den zweien metzen vnd dem lebendigen kind, als ein Epistel sagt in den fasten, da gieng sein lob seiner weiszbeit vsz durch alle land vnd waren etliche stund in dem tag gesetzt das er iederman audiens gab, vnd iederman hort. Es waren auch lüt im barnisch vnd knecht geordnet, wan einer dem künig sein sach het entdeckt, vnd der künig im ein antwort gab, als er dan kurtz antwurt gab, wan dan der den künnig weiter fragen wolt. so waren dan da die diener vnd rissen in von dem künig, vnd wisen in zu der thur binusz, vnd liessen ein andern hinyn. Es kam einer der klagt dem könig, wie er das aller böst weib bet, wie er es dan erklert. Der künig sprach (In verbis, herbis et lapidibus est magna virtus.) In worten, in krütern vnd in steinen ist grose krafft. Der gåt man wolt den künig erst fragen wie er das verston solt, da waren die diener da, vnd zugen in den gûten man von dem künig, vnd fürten in zu der thür binusz. Der man gedacht den worten nach, vnd wolt sie alle dry versüchen, vnd versücht die wort zu dem ersten. Da er nun wider heim kam, da kam die fraw aber an mit bösen worten, nach ir gewonheit. Der man gab ir die aller

besten süssesten wort. Vnd ie bessere wort er ir gab, ie böser sie ward, als dan der rechten böser weiber art ist. Der gut man gedacht du wilt die krüter auch versüchen, vnd gieng vff ein wochenmarckt vnd kanfft .xx. büschelin kraut vmb .xx. pfennig Rosenmarin. Salhei. Meieronen. Rauten, vnd der gleichen allerlei krüter, vnd het sie an dem arm, vnd trug sie mit im heim. Vnd da er zu dem bansz yn gieng, da fieng die fraw aber mit im an zûhadern. vnd sprach, ob er das gelt sunst nienen zû bedörfft, dan das er es umb das narrenwerck het vsz geben. Da erwüst der man die frawen, vnd truckt sie in ein winckel, vnd hûb ir ein büschelin nach dem andern für die nassen, vnd het keins kein krafft sie tugenthafft zu machen. Der gut man wolt die stein anch versuchen, vff ein mal da wüszt er wol, das er aber ein kappen mûst haben, da gieng er vnd holt seinen båsen vnd ermlen vol gåter kiszling, vnd tråg sie mit im heim. Vnd gieng zů dem hausz binyn. Die fraw hadert aber mit im, vnd sprach, du bûh, du lecker, was wiltn mit den steinen thûn. Der man nam ein güten stein, vnd warff in der frawen vff die brust. Da fieng die fraw an züschreien vnd sprach, du mörder wiltu mich ermörden. Da nam der man ie einen stein nach dem andern, vnd warff sie da mit, da lieff die fraw zu der huszthur binnsz vnd der man lieff ir nach, vnd warff sie stetz mit steinen. Die fraw gedacht dn must but sterben, vnd kart sich vmb, vnd fiel vff das erdtreich nider für den man, vnd sprach ir schuld, sie wolf sich bessern, vnd semlichs nit me thun. Da hort der man vff werffen, darnach lebt die fraw mit dem man in dem friden. Da sprach der man, in worten, in krütern vnd in steinen mag wol krafft sein, aber ich wil dem künig zügnis geben, das gröser krafft ist in den steinen, dan in krütern noch in worten. Es sol frid vnd liebe sein in der ee, sunst ist weder glück noch heil da.

Wie die frawen bösz wanderlich man sollen tugenthafftig machen.

Von schimpff das .cxxxv.

SWAS EIN FRAUWE DIE HET GAR EIN WUNDERlichen man, vnd sie kam zd einer alten frawen, die manchem geholffen het, es wer an einem fich oder an einem verloren güt, die fraw gedacht, sie kan mancherlei, villiciott kan sie dich auch leren das dein man tugenthafft würt, sie kam zd der selhen frawen, vnd klaget ir ire not, sie solt ir beliffen. Die fraw sprach, ich kan es nicht, aber ich kan ench wol weisen, da man es ench lert, es musz ench aher etwas kosten. Da sprach die fraw, ach das schat nichtz, wie müsz ich im thun. Die alt fraw sprach, ir müssen an dem sontag frü, als bald man das thor vff thüt, hinnsz für die stat gon in den hanffacker, da der haum in stot, vnd als weit als ir gewerffen mögen, daruon ston vnd dru stuck speck mussen ir hei euch hahen, vnd cius mūsz gröser sein dan das ander. das erst musz ein pfunt hahen. Das ander dru pfunt. Das drit fünff pfunt, vnd müsen drei mal werffen, vnd zu ieglichem mal sprechen. O alrun ich rüff dich an, das du meinen man tugenthaft machst, vnd so giht die göttin dir kein antwurt hisz zu dem dritten mal. Nun die gût fraw wolt thûn als man sie geheissen het. Da gieng das alt weih vor vszhin, vnd satzt sich hinder den haum, da sie die fraw hin hescheiden het. Die gût fraw kam, vnd thet also wie sie die alt fraw geheisen het, vnd da sie zu dem dritten sprach. O alrun ich rüff dich an, das du meinen man tugenthafft machst, Da sprach die alt fraw hinder dem haum, gang heim vnd hisz deinem man gehorsam, vnd war du gast, so knm hald wider, so würt er tngenthafft. Also het sie den speck vnd was alrun gewesen. Ich mein wan ein fraw die ding thet, so wurd der man tugenthafft, er wer dan gantz ein haderer vnd ein hüh gegen ir, wan ein man sei wie tugenthafft er wol vnd fridsam, wan sie die dru ding nit thut, so musz er grollen gegen seiner frawen tragen. Das erst sprach alrun hisz deinem man gehorsam, verstandt in eelichen wercken, das die fraw dem man, vnd der man der frawen schuldig sein zu thun, vnd nit als etliche frawen thûn, vnd nit als sanctus Vincentius von einer schreiht, prediger ordens.

# Von schimpff das .cxxxvi.

S WAS EIN FRAWE EIN GÖTLERIN, WAN DER 
Iman sein elich werch begert, so bet sie alwegen entschuldigung. An dem Samstag zånnekh was en nit recht. An dem
sontag was der heiligen dreiheit tag. An dem Mitwoch ward
Cristus verkauft. An dem Durnstag hat der her hilt geschwitzt.
An dem Fristig was der her gestorhen. etc. Der man gedacht wie
thetestu vnd hestalt ein metzen, vnd legt sich zå im an das het,
als zwo hetstat in der kamern waren. Die frew kam vnd volt fast

zürnen, vnd die metzen schlagen. Der man sprach fraw ir sein ein heilig fraw, wir sein am studert, darund gon ir von vnsz. Darnach wolt die fraw kein heiligen tag mc machen. Weiter danon rusagen, gebört in die beicht, des gleichen das ander wa hin sie gat, so sol sie hald widerkumen van ein fraw sol ein zuber mit wasser holen, so ist sie zwo ständen vsz, was sol ein man gedencken. Das drit sprach alrun, schweigen wan ein man etwan zorraig ist, schwige die fraw, so wer er bald zähriden. Aber für ein wort xx. wort geben, vnd alwegen wil das letzt haben, das macht vil zanckens. Ja sprechen sie, ein fraw hat kein ander schwert dan die zung. So sol man sie vff die scheld schlagen vff den trässel, das sie das schwert darin laszt. Mancher man mag seiner frawen zungen nit erleiden, darund betlich mit irer frawen zungen geschimpft haben in dem rechten ernst.

### Von schimpff das .cxxxvii.

EN WAS EIN BURGER RRANCK, DEM VERBOT DER artzet schweinin fleisch, milch, fisch, ops. etc. Da sprach der burger, ich möcht es als wol meiden on die flisch, ich bin ein fischman. Der doctor sprach, von dem schwantzstück erlaub ich euch classen, wan es it gesunt, es bewegt sich stetz in dem wasser. Der burger sprach, so solt wol meiner frawen zungen güt zh essen sein, wan sie sich stetz bewegt, sie gat tag und nacht, vud folgt dem doctor nit.

# Von schimpff das .cxxxviii. 1

ES WAS EINER VF EIN MAL MIT SEINER FRAWEN in einem schiff, das schiff was vberiaden, das iedermat vber das schiff vzz werficn mist was er bet, das das schwerest was, stück für stück, da es an in kum, da sprach er, das schwerest das ich hab das ist meiner frauwen zung, die mag ich noch alle meine anchburen nit ertragen.

## Von schimpff das .cxxxix.

YF EIN MAL WAS EINER DER HET EIN FRUME fraw, die dem man vorgieng, als ein schalen an dem

1 .czzzvii.



ey, vnd het gern recht gethon, damit sie in gûtem friden wer gewesen mit irem man, aher er was also ein letzer mever, das er nichtz für gåt wolt bahen. Sie sprach, lieber huszwirt schreib mir vff ein brieff was ich sol thun das ich dir recht thu. Der man sprach ich wil es thun, als er anch thet. Es fügt sich das sie mit einander vff ein kirchwei giengen in eiu dorff zu iren frunden vnd waren gûter ding. Der man lûd me weins dan er getragen mocht, vnd ward truncken. Vnd da sie nun heim wolten gon, da müsten sie vber ein steg gon, vber ein bächlin. Der gåt man fiel vber den steg ab, da schrei er, bauszfraw kum mir zühilff. Die fraw sprach ich wil vor beim gon vnd wil lugen, ob es auch in meinen brieff stand ob ich dir helffen sol. Also da im das waser in das maul gieng, da kroch er selber berusz, vnd da er beim kam, da zerreisz er seiner frawen den hrieff vnd sprach. Thû selher was du meinst das recht sei, vnd lebten darnach wol mit einander. Süch me von der Moralisatz von den hunden da binden da knmpt es.

## Von schimpff das .exl.

LSO WAS AUCH EIN ANDERER MAN DEM SCHIER gleich der auch mit seinem schaden witzig ward, vnd zu friden kam mit seiner huszfrawen. Es was ein man wan er truncken ward nnd heim kam vnd was er in dem husz sahe, so ducht in es wer zweiffaltig. Vff ein mal kam er vnd was vol weins, da sasz sein fraw vnd span vnd het ein liecht vff gezünt, da sprach der man, hastn nit gnug mit einen liecht, must du zwei liechter vff stecken. Die fraw sprach ich hab doch nit me dan ein liecht, wilte mich blint machen. Vff ein ander mal kam er aher, vnd lieft ir kneblin, das sie hetten in der stuben. Der man sprach, wem ist das ander kind das da laufft. Die fraw sprach, es ist nit me dan vnser kind da. Es begab sich vff ein Sontag das er zu abent geziert het, vnd kam heim da man zu nacht essen wolt, vnd gieng in die küchin, da stünd der haffen mit fleisch hei dem feüer, vnd sprach. Wir wöllen wollehen, was hastu in dem andern haffen, ich sihe wol zwen heffen da ston. Da sprach die fraw, ieh hah ein gût verdempft hûn, wolan ich wil einen haffen nemen, vnd nim dn den andern. Die fraw greiff nach dem rechten haffen, vnd der man greift nach dem andern, vnd fiel mit den bänden in das feüer, vnd verbrent die hend fast vbel, darnach wolt er nit me zwei ding für eins an sehen, vnd het frid mit seiner frawen.

### Von ernst das .cxli.

ES WAS EIN FRAW ZUO ROM DIE HIESZ CORNELIA, die was ein dochter des grosen Affricani, zû deren kam vff ein mal ein andere grose franw, vnd bleib vber nacht bei ir. Da sie also bei ir sasz, da het sie hübsche ring an den fingern. Die Cornelia besach die ring vnd lobt sie. Die ander fraw wolt noch me gelobt sein vnd thet iren seckel vff, vnd warff hübseh kleine ring mit kostlichen steinen herusz vnd andere guldinen spangen. nach dem heidischen sitten. Da sie es als gezögt het da wolt sie Corneliam damit reitzen, das sie ire kleinet auch solt zögen. Da verzoch sie ir red bisz ire sûn vnd döchter vsz der schûl kamen, vnd da sie kamen, da stalt sie sie für sich in einer ordnnng, vnd waren ir etwan .x. oder .xii. vnd was ie eins lenger vnd elter dan das ander, vnd waren zû der zeit klein, es sein aber grose lût darusz worden, vnd sprach zů ir, das sein meine kleinetter die mir mein man geben hat. Also sollen die mütern in iren kinden ersüchen, sie auch leren sit vnd zucht, das sie erhaben werden, aber sie glorieren in ringen, pater noster, agnus dei. Es müst ein fraw wol fünfftzig elen düchs haben zu einem mantel, ee sie das korallen pater noster verdeckt, es músz ewiglich herfür hangen, man műsz es sehen, vnd haben agnns dei daran hangen, darin sein kleine spieglin, da lûgen sie in wan sie betten, das sie sehen das sie das maul nit zû weit vff thûen, vnd lachen etwan daruor vnd lûgen wie es inen an stand. Vnd haben büehlin darusz sie betten, die hat man inen geschriben, vnd gedeneken etwan me an den schreiber dan an got. Vnd die geistlichen vetter suchen etwan den beginen, den nunnen vnd den jungen witwen die rosenkrenz an den armen oder in dem bûsen, entgalgen spiegel.

## Von schimpff das .cxlii.

RS WAS GAR EIN IRRIG WEIB, VND WAS IR MAN sie hiesz, so thet sie das widerspil. Er gedacht ein sinn das er ir ab kem, vnd in einem garten het er ein mal zû gericht vnd gest geladen, vnd lieff ein grosz wasser an dem garten anhin Da het er den tisch nit fast weit von dem selben wasser bereit, vnd

den stůl daruff sie sitzen solt, also gestelt das sie dem wasser den rucken kert. Da man nun in dem hesten essen was, da sprach der man zû der frawen, hauszfraw ruck basz zû dem tisch. Sie sprach iaich, vnd ruckt hindersich mit dem sessel. Je me der man sprach, ruck herzů, je me die fraw binder sich ruckt, bis das sie in das wasser fiel, vnd ertranck. Die lüt kamen mit rechen vnd hacken vnd sûchten sie das wasser ab. Der man kam auch dar vnd sprach, was süchen ir sie das wasser ab, süchen sie das wasser vff, in irem leben ist sie irrig vnd widersinnig gewesen, so ist sie freilicb nach irem dot auch irrig, so ander lüt das wasser ah fliessen, so flüszt sie das wasser hinnff. Also sein etlich frawen, die verkert adelheid, denen niemans recht kan thun, weder das gesind noch der man. In dem winter kumt es etwan, das seine gûten gesellen, seine zünfftbrüder bei einander sein. So spricht der man, hanszfraw ich solt hinnacht bei den gesellen sein, sie haben mich geladen. So spricht dan die fraw, gang nur anhin ich weisz doch wol das du nit gern hei mir hist. So spricht dan der man, so wil ich doch wol da hleihen. Vnd wan man dan ob dem tisch sitzt vnd isset, vnd der man nit gleich güter ding ist wie sie meint so spricht sie, es wer eben als gût du werst vff der stuben, du gedenckst 1 doch stetz daran. Begibt es sich dan das er den gantzen tag gewerckt hat, vnd wil mit den gesellen ein schlafftrunck thun, vnd gat etwan heimlich hinweg, vnd thút die thür hübschlich vff vnd zú. So spricht dan die fraw, losz vnser man gat diebisch hinweg, er wil aber au den galgen. Gat er dan offenlich hinweg, vnd schlecht die thür dapffer zů, das die fenster klinglen, so spricht sie, losz wie schlecht er die thür zù, er hat aber grollen in den kopff stecken, vnd wie er thüt, so ist es nit nit recht.

# Von schimpff das .cxliii.

Es waren zwen nachburen in einem dorff, vnd deren zwei weiher waren einander feint, vnd was sie einander zůleid kunten thûn, das thetten sie, es warch zwo frame frawen, aber bösz vnd zanckecht, sie heten ire gärten hinder den hüsern, vnd was wûsts die eine macht in irem busz, als wan man das husz fegt, den warff sie der andern in iren garten, so kam

<sup>1</sup> gedeckst.

dan die ander fraw, vnd warf es mit den henden wider in iren garten, das triben sie ein lange zeit. Die ein fraw gedacht wie sie der andern frawen ein boszheit thet. Vff ein zeit het sie ein kleine steinlin heisz gemacht, vnd thet sie in ein zuber mit heisser eschen, vnd da die ander fraw in irem garten was, da kam die fraw mit den heissen steinen, vnd schüt sie ir vber den zaun in iren garten. Da die fraw das hort, da lieff sie bald herzů mit den blossen henden, wie sie vor offt het gethon, da verbrent sie irc hend in der heissen eschen vnd au den heissen steinen, da spüwet sie an die finger vnd bliesz daran, vnd sprach pfnch, pfuch, als eins thnt wan es sich brent, darnach schütteten sie einander nichtz me in die gürten. Es spricht Franciscus petrarcha, das aller neid nur zwischen den nachhuren ist, vnd die weit von einander sein, die neiden einander nit. Das sichstu wol in den künigen. Der künig von Frankreich hasset nit ein künig in Siria, er thüt im kein schaden, aber einer der neben im ist, als der von Hispania, von Engelant, vnd die seine nachburen sein, die hasset er, vnd verdrüszt in das er nit der aller möchtigst fürst ist. Die fürsten füren einander vnder den armen, vnd sein einander spinnenfeint, einer mag des andern reichtumh nit erleiden. Darumb fürsten blût geb bösz würst, es wil nit hei einander bleiben. Deszgleichen ist einer in einem rat dem man zů dem künig oder kaiser schickt, oder snast zů tagen, vnd einer vffwüscht, der geschickter ist dan er, vnd man laset in rûwen, so neid er den selhen, er ist nahe hei im, wer er in einer andern stat, so neidet cr in nit. Also in vnsz geistlichen ist es auch alzo, wer ein güter predicant .xl. meilen von mir, so haszt ich in nit, wan aber einer nehen mir stünd, in einer stat, der mir für das liecht stünd vnd mir schaden thet an meinen eren, dem wer ich neidig.

Also auch vnder den frawen, wan ein bübsche fraw it in einer gassen, die man gern sicht, als es ein lüstig ding ist züschen eine hübschen fraw vnd ein hübschen offen in einer stuben. Darunh, wan ein heschlich fraw: in einem husz: ist, das od ein hübscher offen in sein. Vnd wan frembde lüt in das husz kumen, vnd sehen das vn-geschaffen weib, vnd so kert man sich gleich vnab zü dem offen, vnd spricht. Das ist bei meinem eid ein hübscher offen. Vnd ist ein hübsche fraw zü Köln, vnd ein hübsche zü Straszhung, so neiden sie einander nit, wan sie aber neben ir ist, vnd man sie loht vber

sie, so ist sie ir feint. Darumb sol man mit den nachbanren frid baben, im selher gewalt an thûn vnd inen vhersehen die îm leitz thûn.

> Wer da wöl wissen wer er sei. Der erzürn seiner nachburen zwen oder drei.

> > Von schimpff das .exliii.

TS WAS VF EIN MAL EIN FRAW, DIE SICH FAST I fründtlich erzögt gegen iren man wie lieb sie in het, vnd sagt es im alle mal, vnd wolt gern vor im sterben wan er sterben solt, sie möcht doch seinen dot nit erleiden. Der man gedacht nun woltest du doch gern wissen, wan dn dot werest, wie sie sieh doch stellen wolt. Vnd vff ein mal het sie ein grose wesch allein vsz geweschen, vnd verzohe sich bisz das es zehene schlüg, vnd het noch nichtz gessen. Vnd da er sie sahe kumen, da legt er sieh in die stuhen an den rücken, vnd streckt die hend von im, als oh er dot wer vnd bielt den atbem an sieb. Da die fraw kam, da erschrack sie, vnd ret mit im, aber er wolt ir kein antwart geben, sie leget im die bend vff das hertz, aher sie fielen wider herah, als ob sie geragt weren, sie meint er wer gelingen gestorben. Die frawe gedacht in ir selher, wie wiltn im thun soltu ein geschrei machen, so bist dn noch nasz, vnd hast noch nit zu morgen gessen du wilt dich vor trucken an legen vnd zú morgen essen. Die fraw legt sich trucken an, vnd bûch ir ein pfan mit ever, die asz sie vsz, vnd ein stück gesaltzen fleisch was an dem abent vber hlihen, das asz sie auch. Vnd da die fraw nun gessen bet, da geriet sie anch zu dürsten, vnd nimpt ein halh mesig kentlin, vnd lieff mit in den keller vnd holt zútrincken, vnd ee es vol was, da klopfft man vngestimlich an der buszthür, das sie nit zeit het zütrineken, vnd lieff schnel vsz dem keller, vnd stalt das kentlin mit dem wein vfl dy steg, vnd thet die thür vff, da was ir nachbürin da vnd sprach. Was bedüt es, das ir das husz also beschliessen, ich foreht euch brest etwas. Da fieng die fraw an zû weinen vnd sprach ir meister wer gelingen gestorben. Andere nachhanren lieffen auch herzů, vnd warden ir wol .xx. vnd stunden also al vmh den doten man, vnd redt iederman sein pfenigwert darzů. Die gåt fraw sprach, o lieber man wie ist es mir so vbel gangen was sol ich nun anfahen, vud wand ire bend. Der man gedacht, des schimpffs ist gnug, vnd richt

sich vff vnd sprach. Fraw du hast zu morgen gessen, so ist dir nichtz nöters dan zütrincken, dn hast on das das halhmesig kellin vff der kellerstegen lassen ston. Also was der aller leid, die vmb in stûnden, in fröd verwandlet, vnd was der man gewar worden, wie sich die fraw gehalten het. Also sein deren mer die gern wolten wissen, was ire frawen an wolten fahen nach irem dot. Spricht Franciscus petrarcha, sie würt rüwig sein vnd küsch hleihen, oder würt ein anderen man nemen, den lasz darnach sorgen, was sie thûn werd, wan sie dir truw ist, dieweil sie leht, so hat sie das ampt einer frumen frawen erfült. Meinstn das sie deiner kalten eschen (Gelido cineri.) als Vergilins spricht, solt truw hleihen. Es sein vil ereufrawen, die ander man nemen in irem gemüt, dieweil ire man noch lehen. Ja gedencken sie, stürhen ire man, wa woltestu ein hühschen, tugenthaffteren, reichern man vherkumen dan den, vnd schat inen an iren eren nichtz, wan man spricht, gedencken ist zol fry, es kan kein man seiner frawen gedencken weren, wiewol es einer thet.

#### Von schimpff das .exlv.

IR LESEN VON EINEM MAN DER VERBOT SEINER frawen das sie nichtz solt gedencken. Es flugt sich vff ein zeit, das sie in seinem abwesen ein hin hriet, das aus zie allen, vad mit forteil liesz sie die hüner heinlin vff dem tisch ligen. Da der man kum, da sahe er sie an vnd syrach. Fraw dn modettest mir doch etwas von dem hin hehallen haben. Die fraw syrach du hast mir doch desucken verhotten, daraumh so dorfft ich nit an dich gedencken, also liezz er das verhot ab. Es sein vil man die gern wolten wissen, was ire weiher würden thün nach irem dot, vnd sie wissen nit was sie thün dieseil sie aoch lehen, vnd hei inen in dem buss sein. Sie erzögen einander grose liehe die weil sie noch bei einander sein, vnd ist aher hald vsr nach irem dot, ee eins recht kalt wirt, so haben sie ein andere man oder ein andere frawet.

# Von ernst das .cxlvi.

ES WAS EIN RITTER DER ERZÖGT SEINER HUSZfügt sich das die fraw starh. Vnd hald darnach nam der ritter ein ander frawen, vnd die erst nacht da er hei ir lag, da hort er etwas gon, das zoch im die decke ab. Der ritter erschrack fast vbei vud segnet sich, vud sprach, was bistu. Der geist sprach, ich bin dein forige fraw, vnd bin kumen dich zöstraffen, das da meiner liebe so bald vergessen hast, vnd ein andere genunmen, mein vatter der noch lebt, der müsz dich durchechten vnd mit dir kriegen, so wil ich dich zünacht betrieben vnd vexieren, das dir die nüwe fraw nit sol zülieb werden, das geselnach. Also thüt vasz got der her anch, er wil allein von vnsz liebe gehebt sein, wan wir nun nüwe liebe süchen in der bülschaft oder in andern dingen, so verbittert er es vasz, das wir tag vnd nacht krampt vans widerwertigt.

### Von ernst das .exlvii.

RS WAS EIN MAN DER HET SEIN FRAWEN FAST lieb vnd also lieb, das er sie sein fröd nant, wan er vsz dem rat kam, oder wa er her kam, so sprach er nit anders, dan wo ist mein frod. Es fügt sich vff ein zeit, da der man hinweg für ein zeit lang, die fraw gewan ein andern man anch lieh. Des mans gesellen schriben im, wie sein fraw husz hielt, wan man merckt einem ding gar hald ab. Es ist ein sprichwort, es bleibt kein bûlschafft vher ein fierteil iar verschwigen, eintweders die kellerin oder die iunckfraw musz es wiszen. Es ist vmb ein mantel zutbun, wan du ir schon den mantel gihst, so schweigt sie dannoch nit, dan so sie allein ist. Da nnn der man wider kam, da lieff im die fraw entgegen mit vffgethonen armen, vnd hiesz in wilkumen sein, vnd wolt in vmbfahen vnd balsen. etc. Der man wolt nit vmbfangen sein, vnd stiesz sie mit der faust von im, vnd thet fromd ab ir, vnd sprach. Fraw wer sein ir. Die fraw sprach kennen ir mich nit. Der man sprach nein. Die fraw sprach ich bin enwer fröd. Der man sprach, die weil ir mein frod waren, da kant ich ench wol, aber so ir eins andern fröd sein worden, so ken ich ench nit me. Disz exempel gibt ein erklerung der wort des heiligen Enaugeliums von innekfraw Nescio, was ich ken euwer nit, got kent ein menschen wol, spricht Nicolaus de Lira in zwen weg. (Est noticia congnitionis et approbationis.) Got kent ein menschen künstlich günstlich, er erkent alle menschen künstlich nach kunst, wer wir sein, wie wir sein aber nit günstlich, das er im in angenem lasz sein, sein than vnd sein lassen ist approbationis. Also diser kauffman kant sein frawen wol künstlich aber nit günstlich, er bet kein wolgefallen an irem empfahen.

#### Von ernst das .cxlviii.

RANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT VON EINEM, der gieng vff ein mal spacieren in seinem garten, daryn het er ein brunnen der wallet vff. Da sasz er vnd sein hoszfraw vnd andere also by dem brannen, vnd wolten zeren, da kam dem man an iegliche band ein schlang, an die band ein menlin, vnd an die ander band ein weiblin, vnd bliben im daran bangen, da erschrack der man vbel. Vnd da was ein warsager anch in dem selben garten, den bat der man er solt im sagen, was die zwo schlangen bedüten, wan sie vil vff semliche ding bielten. Da sprach der warsager es bedüt so vil, schlechstn das weiblin zu dem ersten zu dot, so würt dein franw vor dir sterben, schleebstn das menlin vor zû dot, so würstn vor deiner frawen sterben. Der gût man bet sein fraw also lieb, das er vor ir sterben wolt, vnd schlng das menlich zů dot, vnd sprach. Ich bin alt, ich stürb on das büt oder morgen, so ist mein fraw noch innek, sie mag noch wol mer kinder machen, dauon noch vil gütz dem gemeinen nntz geschehen mag. Also starb er ee achttag verschinen. Sant Paulus spricht ir man haben lieb enwere frawen, als Cristus die beilig kirch lieb bat gebabt, für die er gestorben.

## Von ernst das .cxlix.

IN ENGELLANT WAR DA EINER IN DER REISZ GEfangen vad da man im den kopff ab wolt schlagen, da
sprach er, ich bab den dot nienen mit verschuld, dan das ich mein
fraw nie lieb hab gebabt.

### Von den zanberern.

# Von schimpff das .cl.

ES FUREN VFF EIN MAL VIL KAUFLÛT MIT EINmeit ein gulding geben, sie solt sie lerre das ir man ir auch nuch
müst gon, vnd sprach sie bet gebört, wie man es den mannen an
kint than, das sie den frawen nach müsten lauffen. Das alt weib
ett sie es. Vff ein mal sakt die gult fraw an den man, er solt ir

her von den augbragen geben, vnd da sie in lang bet darumb gebetten, da sprach der man ia, bisz Samstag gang ich on das zu dem scherer, so wil ich es empfahen, vnd wil es dir bringen. Nnn trug man zû der selbigen zeit lang gebarte teschen, als die köcher sein, da schneid er das bar ab, vnd tbat es in ein papeierlin, vnd bracht es der frawen. Die kanflüt ritten hinweg, vnd da sie zunacht an die herberg kamen, da henekt er die tesch an die wand, vnd sasz vhertisch. Die fraw macht ir gefert daheim mit dem har, die tesch fieng an der wand an zu dantzen, die andern kauffeut sprach, sihe wie thật dein desch, vber ein weil thet sie noch vil letzer, vnd zů dem dritten sprang sie von der wand. Der kanffman sprach, thun die thür vff, sie wil villeicht widerumb heim. Die tesch walet sich vmb eins vber das ander, bisz sie widerumb beim kam, vnd da sie zů der banszthür kam, da rumplet sie an der thür. Vnd da es die fraw bort, da lieff sie bald zu der thur, vnd meint ir man wer da, so wer es sein desche, da sahe sie wol das sie betrogen was. Vnd da es nun tag ward, da reit der kauffman widerumb heim, vnd schlüg die arm fraw fast vbel, das sie wol gewar ward, das ir man widerumb knmmen was,

## Von schimpff das .cli.

RS GIENGE VF EIN MAL EIN ALT WEIB AN EINEM morgen fru zin der kirchen, da begegnet ir ein priester, da macht sie wol sechs oder acht crütz für sich. Der priester spruch zü dem weib, warumb segnen ir euch also vor mir, ich bin doch it der tüffel. Die fraw sprach, eis hat mir ale gefelt, wän mir ein priester bekam an eim morgen fru, das mir uit den selben tag ertwas viderwertigs zühanden ist gangen. Der priester sprach, es mat euch hat auch nit felen, vrah aam sie bei dem kopff, vad warf sie in das kat, vnd trat sie mit den füssen, vnd sprach, hab dir das bits dir me würt, vnd dir geschehe nach deinen glanben.

# Von sehimpff das .clii.

PS FUR VF EIN MAL EIN BAUER IN DAS HOLTZ mit einem karren, vnd sasz der knecht vfl dem pferd, vnd sasz der meister hinder den pferd vfl den bammen. Der knecht sprach, neister seben da laufit vasz ein hasz vber den weg. Der meister sabe in anch vnd sprach, ker wider beim, esi ist gar vnglick-



lich, wan ein hasz vber den weg laufft, wir wöllen hüt etwas anders thûn. Der knecht für widerumh heim vnd morgens füren sie widerumb hinusz vnd da sie schier zu dem wald kamen, da sprach der knecht, meister es ist ein wolff für vnsz gelauffen. Der meister sprach, er het in wol gesehen, es wer vtel glück, vnd füren in den wald, vnd spanten das pferd vff die weid, vnd giengen sie in den wald vnd machten holtz. Vnd da sie das holtz gemachten, da gieng der knecht vnd wolt das pferd vnd den karren holen, das sie lüden vnd heim füren. Da sahe der knecht wie der wolff das pferd het geholt, vnd frasz es. Der knecht rufft dem meister vnd sprach, Meister das glück steckt in dem pferd. Der meister sprach zu dem knecht, was sagestu. Der knecht sprach zu dem meister das glück steckt in dem pferd. Der meister verstånd es nit, vnd da er darzů kam da sah er das der wolff in dem pferd stack vnd frasz es. Dem geschahe auch nach seinem bösen glanben, der hasz het im das pferd nit fressen.

### Von schimpff das .cliii.

TTF EIN MAL KAM EIN ERFARNER SCHUOLER (ALS etwan mit den fischgernlinen gangen seind) ein lüthescheisser in ein hüsz, da was ein fraw in deren thetten die augen we. Er sprach zu der selben frawen, wolt sie im ein guldin gehen, so wolt er ir ein brieflin an den hals hencken das ir kein aug me we thet, so lang vnd sie es an dem hals trüg, sie solt es auch niemans zögen. Die fraw was fro, vnd gab im den guldin. Der schuler gab ir das brieflin yngenegt, vnd hieng es ir an den hals, die franw trug es wol dru oder fier iar an dem halsz. Vnd da sie vff ein mal heichtet, da fragt sie der priester, ob sie kein aberglohen het. Sie sprach ir wer ein brieflin geben, wie sie so heilige namen an dem hals trug für das augenwe. Der priester wolt sie nit vsz richten, sie lisz in dan den brieff lesen. Als er es lasz, da lacht er. Da sprach die fraw wes er lacht. Der priester lasz es das sie es auch verstünd. Da stünd es also. Der heucker stech dir die angen vsz. vnd der tüffel scheisz dir in die lücken. Die fraw wolt es nit glauhen, das also in dem brieflin geschriben stünd, vnd nam es vnd trug es zu dreien oder zu fieren, da must es die frauw wol glauben, vnd da zerreisz sie das brieffin, da fiengen ir die augen widerumh an we züthün, der tüffel kan wol siechtagen machen vff

hören ein zeit lang. Lisz doctor Keiserspergs Omeisz darin findestu bericht.

Von dem glauben.

Von ernst das .cliii.

TELN MAL KAM EIN CRISTEN VND EIN IUD ztsamen wie sich die red begab, das der ind sprach. Len mocht voll glanben das ir cristen in enwerm glauben haben, vaz gennmen, das ir glauben das got der ber in Maria sei gewesen, das kan ich nit glauben. Da sprach der crist warunh, es ist leicht zi glauben, glaubest nit, das got an allen orten ist. Der ind sprach ia ich glaube s. Der cristen sprach, ist got in dem stein. Der ind sprach ia. Der cristen sprach ist got in der katlachen. Da sprach der ind ia. Da sprach der cristen, verflücht sciestu, glanbestu das got in der katlachen elt, vind nit in der reinen innekfrawen Maria, vnd uam in bei dem hals vnd warff in in die katlachen van sprach, gang vnd sich got in der katlachen.

Von schimpff das .clv.

TF EIN MAL WAS EINEM BUREN EIN KIND WORden, das must man notteiffen, das teifft er selher. Wan wen ein man da ist, so sol es kein fraw teiffen, wan ein geweichter da ist oder ein priester so sol es der selh teuffen. Doch so sol einer nit sein eigen kind teuffen. Da es nun getaufft ward, da starh es. Der bner thet es in ein schindellad, vnd bracht es dem priester, vnd sprach zů seinem sun, nim das kalh in dem stal an einem seil, vnd hring es bernach. Da der bner mit dem kind zu dem priester kam, da hat er in er solt das kind in das geweicht vergraben, er bet es getaufft. Der priester sprach wie sprachstu da du es taufftest, ich wil es wissen. Der buer sprach also sprach ich. Ich tanff dich in dem namen des vatters vnd des heiligen geists amen. Der priester sprach, wa bleibt der sun. Der buer sprach, der sun kumpt hernach vnd hringt ein kalb, das wil ich ench schencken, das ir es mir in dem kirchoff vergraben. Der priester nam das kalh, das kind was im wol getaufft, vnd liesz es vergraben.

Von schimpff das .clvi.

Y F EIN MAL REIT EIN BISCHOFF VBERFELD MIT

er ein sawhirten, der lent sich vff den stecken, vnd hut der saw. Der bischoff sprach zu dem hirten, vnd musz mit im disputieren. Der bischoff reit zů dem sawhirten vnd grüszt in vnd sprach zů im. Bistn anch ein eristen. Der hirt sprach ia, solt ich nit eristen sein. Der bischoff sprach, glapbestu anch in die dreifaltikeit in den vatter, sun vnd den heiligen geist. Der hirt sprach, ich glaub wol in den vatter vnd in den sun, wan die saw sein ir, aher in den heiligen geist glanh ieh nit, es ist keiner in vnseren dorff der der heilig geist heiszt. Der bischoff lacht vnd sprach, dn hast wol geantwurt.

#### Von der hoffart.

Von ernst das .clvii.

RS WAS EIN KEISER DER HIESZ CONSTANCIUS EIN / kleines menlin von person, da er zû Rom solt yn reiten, wie dan ein keiser solt. Da er nnn ynreit, da empfiengen in die Römer mit einer hoflichen red, wie es dan billich was. Vnd darnach daneket der Keiser Constantius inen anch hoflich, wie sie weise lüt weren vnd es wer keiner wider in, er wer würdig selber keiser zů sein, vnd streich inen wol das helmlin dnrch das maul. Nun was Rom also gehuwen, wa man durch die bogen vnd gewelb trinmphales reiten solt, das einer ein langen spiesz vffrecht het mögen darunder anhin füren. Wan aber der keiser vnder eim anhin reit. so duckt er den kopff, das sahen die romer vnd lachten sein. Der · keiser Constanti, was ein grose gansz, wan er der gansz eigenschafft het. Ein gansz wa sie zu dem schürethor yngat, so dnekt sie den kopff, sie förcht sie stosz oben an, vnd ist gewonlich das kleine lüt strack vffrecht gon, die hofertig sein. Es sein man von dreien stücken, tragen hoch hüt vff den köpffen, vnd hoch holtzschüch oder pantoflen, sein von dreien stücken, vnden hültzin vnd ohen filtzin. Die frawen gan auch gestrack vffrecht, man legt den frawen zu, sie haben einer witz me dan ein gansz, wan es regnet, so gon sie an das trucken, ich wil inen noch ein weiszheit geben, das sie zwo weiszheit me haben dan ein gansz. Ein gansz duckt sich wan sie zû dem schüerthor yngat. Aber die frawen gon alwegen strack vnd vffrecht, sie sein die weissen gensz vff dem kopff weise schleier, inwendig sein sie freilieh ein rechter wüst, mancher man ist anch weisz vff dem kopff, weisz har, graw har kirchoff blumen, wer er auch weisz in dem kopff.

### Von schimpff das .clviii.

TAS REIT VF EIN MAL EIN BISCHOFF VBERFELD Wol mit .xl. pferden, der sach ein bauren zu acker gon der liesz den pflüg ston, vnd lent sich vff den stecken, vnd sach den rütern zů. Der bischoff reit zů im vnd sprach, lieber sag mir die warbeit, was hastu gedacht, da dn mich mit meinem zug sabest reiten. Der buer sprach her ich hab gedacht ob sant Kilian zu würtzbnrg auch sei also geritten mit .xl. pferden. Der bischoff der sprach, ich bin nit allein ein bischoff, sundern auch ein weltlicher fürst. Jetz sichstu ein weltlichen fürsten, wiltu ein bischoff schen, so kum vf vnser frawen tag gen Würtzburg, so würstn in seben. Da fieng der buer an zulachen. Der bischoff sprach was er lacht. Der buer spracb, wan der fürst des tüffels würt was thut der bischoff darzů. Da reit der bischoff von im, vnd bet sein gnüg.

#### Von ernst das .clix.

MAN WOLT AUFF EIN MAL EIN TÜFFEL VSZ einem besesznen menschen treiben. Der tüfel sprach, ich wil selber weichen, das man nit sprechen kan, 1 man bab mich vertriben. Also thun die kellerin vnd die knecht, wan sie mercken das man inen vrlaub wil geben, so nemcn sie cs selber, das sie die eer haben. Ja sprechen sie ich wolt nit me an dem dienst bleiben.

## Von schimpff das..clx.

RS SPRACH VF EIN MAL EIN FRAW VFF DEM Weinachttag vnd sprach zů irer kellerin, deren bet sie anch vrianb geben. Kellerin weistu was tags morgen ist. Die kellerin sprach es ist sant steffans tag. Die fraw sprach nein, es ist der tag, das die hüren wandlen. Die kellerin sprach, ia von einer bûren zû der andern hût so bin ich bei euch, morgen so bin ich bei cuwer schwester.

Von schimpff das .clxi.

TF EIN MAL ZANCKT EINS PRIESTERS SUN (DER gar ein stoltz vnd ein hoffertigs kind was) mit eins

1 kam. Pauli,

burgers snn. Nach langen bösen worten, die sie mit einander teilten. Da sprach des burgers sun zu des priesters sun, du darffest dich nit erhöhen vnd also hoffertig sein, du bist noch dannocht keins künigs san, wiewol dein vatter ein kronen vff dem kopff tregt.

Von schimpff das .clxii.

RS WAS EIN KÜNIG IN ENGELLANT, DER SPRACH zů seinem schaffner, gang hin vnd kanff mir ein par pantoflen. Der schaffner kanfft im zwo pantoflen vnd bracht sie im. Der künig sprach was kosten sie. Der schaffner sprach fier plaphart. Der kunig sprach, das dieh disz vnd iens angang, sol ein künig für ein solch schnöd gelt pantoflen tragen, gang vnd kauff mir zwen andre pantoflen, vnd nim dn die. Der schaffner gieng vnd kanfit im eben also zwen, vnd da er sie bracht, da fragt der künig was sie kosten. Der schaffner sprach ein guldin. Da sprach der künig, die gehören vosz zú. Dise waren nit als gût als die ersten, nach dem schlüg er kleider an wie er wolt.

Von schimpff das .clxiii.

ES WAS EIN HOFFERTIGER APT EIN STOLTZER munch, als man ir noch vil fint. Da was ein edelman, der dem gotzhusz etwas abziehen wolt. Der apt kam zû dem fûrsten in dem land vnd klagt es im, wie der edelman seim gotzhusz das fast arm wer schaden thet, vnd bat in er solt mit im verschaffen, das er im sein gotzhusz bleiben liesz. Der fürst wolt den apt demût leren, vnd im sein hoffart zögen vnd sprach. Her der apt man sicht wol an enwern schühen, das euwer gotzhusz arm ist das sie so eng sein, das ir nit ein par schüh vermögen zükauffen, da leders gnug an wer, das vch die zehen nit also vff einander legen. Het man erst da schûh getragen, wie man es ietz tregt, da die schuh knm die zehen decken, vnd wan sie nit an die hossen gehefft weren, so möchten sie nit an den füsen bleiben, vnd wie die reiszknaben vnd andere leyen schüh tragen, also wöllen es ietz die münch auch tragen vnd die pfaffen. Das doch den priester vbel an stot, wan einer in semlichen schühen mesz liszt. Man hat etwan schüh getragen mit langen schneblen, vnd klopften mit wa man mit gieng, vnd welcher die lengsten schnebel het, der solt der hübschest sein, vnd stack etwan ein pfnnt wereks oder knder darin. Jetz so

kan man sie nit kumpff gnûg macben, vnd me einem kalbszmaul gleich dan einem schûh, vnd kan mau in den schûhen kein mittel haben als wol als in andern dingen.

Von schimpff das .clxiv.

Y F EIN MAL KAM EIN EDELMAN VON SEIM schlosz zû eim andern edelman vff sein schlosz als zû seim geselen, da bracht er im berfür, vnd wolt von im gelobt werden, sein kleinetter vnd seiner huszfrawen ring, da waren edel gestein in, vnd was einer dru bundert guldin wert, der ander sechs handert guldin. Vnd da er lang gloriert in den steinen. Da sprach der edelman lieber was nntz bringen dir die stein, wan sie lang da ligen. Er sprach keinen nntz. Der edelman sprach hin ich vber dich, ich hab zwen edler stein die gewinnen mir alle iar me dan dru bundert guldin. Vnd kam vff ein mal zu im die stein zu besehen. Da fürt er in in sein mül, vnd zögt im die mülstein vnd spracb, von denen hah ich ein iar so vil. Es gloriert mancher vsz den edlen gesteinen wie kostlich sie seien, sie sein eben als kostlich als man sie achtet, sie hahen grose macht vnd krafft, vnd wer in einen vff ein aug truckt, es lieff wasser herusz. Es spricht Franciscus petrarcha das sie grose krafft haben, ia verstant die ledlin vnd secklin zůleren, daryn die reichen lüt ire guldin hahen, in den kisten die zuleren wan mancher fünff tausent guldin vmh ein stein giht, er geb nit fünf tausent heller got vmh sein bimelreich armen lüten.

# Von schimpff das .clxv.

IR LESEN VON DEM GROSEN ALEXANDER, DA er ein knab was, da kam er anch vff ein matten, da liteffen die inagen edlen vnd burgers stu der berrenbar vnd beten kurtzweil mit einander. Da sprach Alexander, ach weren das als klunigs kinder, so het ich ein lust mit inen zê lanfen. Das war ein gibt boffart, das er nit mit denen lauffen vott, die minder waren dan er, vnd sich böher vnd rögtt achtet, dan das er mit seins gleichen lauffen wolt, was hringt etwan me verachtung dan zê vi lienlich sein den vnderthonen. Ein fürst sitzt etwan züsplien mit splihühen, mit hnrgern, ein ritter mit dem stalknecht, die frawen mit
den mannen. Es solt iegülöss seins gleichen schehen.

### Von schimpff das .clxvi.

TR LESEN VON EINEM RÖMISCHEN KÖNIG ODER

Keiser, der redt mit iederman, er was iederman gemein, er redt mit den kinden vff der gassen. Es sprach ein ritter
vff ein mal zú im, her ir machen euch selber zú niehtz, vnd machen
das man euch veracht, warum sein ir iederman also früntlich. Der
künig sprach ich woll gern mit iederman sein, als ich wolt das ein
Keiser mit mir wer, wan ich wer als sie sein. Diser het auch ein
gåte meinung oder villeicht ein hoffart daryn in seiner demút, das
er daryn geloht wolt werden. Der weisz man ret von dem, bista
ein künig, ein oberer, veracht nieman, hisz vuder inen als einer
von inen.

## Von schimpff das .clxvii.

RS KUMPT ETWAN DAS ALLEIN SEIN SOLITUDO ist ein hoffart, als wir lesen von einem der hiesz Domicianus dem Keiser, der alle tag etliche standen allein was, damit das man solt gedeneken, das er etwas het zübetrachten zu dem gemeinen nutz der stat Rom, vnd die zeit liesz er nieman zu im. Seine diener hetten gerne gewiszt, was er doch die zeit thet, so er allein wer, vnd borten ein loch eben durch die büne, vnd lügten was er thet. Da sahen sie das er ein spisz höltzlin het gemacht, vnd sûcht die fliegen an den wenden vnd wa er sie fand, da stach er sie mit dem höltzlin zû dot. Das was ein keiserlich werck mucken stechen. Der muckenstecher het die ander durchechtigung verhracht in dem cristen glauhen. Nero die erst Domicianus die ander, etc. Es kam vff ein zeit einer vnd fragt wa der keiser wer. Man sprach er wer in seiner kamern. Da fragt er ob er allein wer. Man sprach ia er ist allein, es ist nit ein muck bei im, da mit schmecht er den keiser, das er sie alle erstach, darumh so wer niemans bei im.

Das ist auch ein hoffart der weiber, das da sie heim bleiben, das etwan so sie vff ein hochzeit vff eine erste mesz geladen sein, vnd nit kumen, so ires gleichen nit dar kumen, als sie meinen. Wan aber frawen dar kumen die reicher höher sein dau sie, so kemen sie gern, das sie sich berümen möchten, das sie zü semlichen reichen vnd koetlichen läten auch geladen weren. etc.

### Von sehimpff das "elxviii.

UFF EIN MAL KAM EIN HOFFERTIGER GENTIlomen ein edelman von Florentz gen Meyland in eines scherrers husz, da fand er ein ochsenkopff in einem schilt in einem fenster mit allen farben vnd gestalt wie sein sehilt vnd zeichen was. Er sprach, wer fürt den schilt hie in der stat, das zeichen wer sein, er wolt nit das es ein anderer fürt. Da was ein edelman da, der lag vff dem lotterbetlin, der sagt das zeichen wer sein, er wolt es anch füren, das es im leid wer, er het es von seinen eltern ererht. Diser Florentiner bot im vsz zůkempfen vmb das leben. Diser sprach, ich wil dein nit verzagt sein. Der tag des kampfs vnd streitz ward gesetzt, sehrancken vnd was darzû gehört warden gemaeht. Da der tag kam, da kam der Florentiner vff den plon mit seinem harnisch vnd gewer vnd was eine grose welt da. Der Meylander kam in einer marderin damastin schauben mit einem knecht on gewer. Der Florentiner sprach, verachtestn mich das du also sehlechtlieh kummest on harnisch vnd werlos. Der Meylander sprach, wir sollen da mit einander fechten vmb das leben, vnd hat keiner dem andern nie leitz gethon, warumb sollen wir kempffen. Der Florentiner sagt, das du mir mein zeichen fürst. Der Meylander sprach, was ist dein zeichen. Der Florentiner sprach, ein ochsen kopff. Der meylander sprach, das mein ist ein ku kopff, vnd het der ander gesprochen es wer ein ku kopff, so het der gesagt es wer ein ochsen kopff, also was der krieg gerieht. Es wer aber wol hie zû leren, was ein mensch leiden solt vmh der ewigen eer willen, vmb das ewig leben, da der vmb ein zeichen in dem schilt also feehten wolt. wie fechten wir vmb das himelreich, wir hetten es gern vnuerdient, den lon on arbeit, nun würt vosz nichtz vmb sunst geben, wir sein gleich einem reisz knecht.

# Von sehimpff das .clxix.

WEN MAN FUREN EIN MAL MIT EINANDER IN die reisz vnd sehwüren züsammen, vnd was einer gewün, das solt er mit dem andern tellen. Da sie schier da hin kamen, da macht sieh der eine kranek, vnd was erschroeken, der ander für für sich vnd gieng im wol, vnd bracht wol dra hundert guldin daruon. Da er wider zu seinem gesellen kam, da füren sie wider mit ein-

ander heim. Der kranck man wartet als wan sein gesel das gelt mit im teilen wolt. Er sprach vif ein zeit zu im vif dem feld, gesel bistu psgedenck des packs, so wir mit einander gemacht haben, du solt mit mir teilen. De sprach er, es ist war gesel, jeh hab zwei ding in dem krieg gewonnen, wunden vnd gelt, sol ich nun das gelt mit dir teilen, so ist es billich das ich die wunden auch mit dir theil, vnd von leder mit dem schwert. Da der kranck mad das sahe, da sprach er, göt gesel bebalt dein gelt vnd dein wunden selber, ich wil nichtz also baben. Also wir anch, nun spricht sanctus Angustinns, wer nit wil leiden was die martires vnd die heiligen gelitten haben, der mag nit zu ir fröd kumen.

### Von schimpff das .clxx.

T/F EIN MAL WARDE EIN MAULESSEL GEFRAGT. was er von geschlecht eins tiers wer. Der manlessel antwort vnd sprach, er wer edel, wan des künigs pferdt von Hispania wer sein vatter, vnd gloriert stetz vff seinen vatter. Vnd einer fragt in wer sein mûter wer, das wolt er nit sagen, wan es was des müllers essel. Wan die mulessel sein vnfruchtbar, sie sein zu bitzig, verbrent, als in inen maulessel knmen, wan ein pfert mit einem essel laufft. Also sein vil die glorieren vsz irem adel von irem vatter, der etwan ein ritter ist, vnd dy mûter ein bürin. Darum als vil einer hoffart treibt des vatters balb, als fast sol er sich demütigen der müter halb. Also ist es mit vnsz allen, wir sein alle edel von dem vatter, wir sein alle von got, wir haben einen vatter, wir haben auch ein muter das erdtreich, von deren wir kumen, von deren wir leben, vnd in die wir wider gon, vnd die vnsz auch widerumb geberen würt an dem iungsten tag, zu dem leben oder zů dem dot, darumb bisz demūtig vnd veracht niemans.

## Von schimpff das .clxxi.

R S WAREN DREI BRÜDER KÜNIGS SÜN, DA WER ieglicher geru kunig gewesen anch seins watters dot. Sie kamen al drei zh dem bild apollinis vnd fragten es welcher regleren wurd nach seins vatters dot. Apollo sprach, der zh dem ersten sein mûter kûsset. Da fiel der ein nider vnd küsset das ertreich vaser aller mûter, der seib ward auch künig.

### Von schimpff das .clxxii.

CITERLA IN LATIN DAS HEISZ ICH EIN HASENstosser, der het vff ein mal ein grosen hasen gefangen, wiewol in vbel hungert, noch so was er der eren so geitig, das er gieng vnd vil foglen den hasen zöget, vnd gloriert darusz, wie er so ein gût speisz het gefangen. Der hasz gefiel den falcken vnd den andern föglen so wol, das sie den hasenstosser den hasen namen vnd frassen in, vnd flügen mit hinweg. Da sprach der hasenstosser. (Qui vult rem suam pandere cupit illam perdere.)

Also ist es auch geistlich, welcher etwas gûtz thût, vnd wil von der welt geloht sein der herauht sich selhs des der seligkeit.

Es spricht Gregorius, der wil beraubt sein, der seinen schatz offenlich tregt. Die ire guten werck rumen, die thun gleich als ein henn, wan sie ein ey gelegt hat, so fangt sie an zû ganeksen, vnd verrat sich selber, vnd hringt sich selber vmh das ey. Hüt so fast ich, ietz so músz ich schwygen vnd deszgleichen der weltlich rûm ist ir lon vnd sollen kein lon von got warten sein.

Es spricht Crisostimus, in einem ieglichen gaten werck sein zwei ding. (Honor et Premium.) Eer vnd lon. Eer vnd rûm gehört got zû, der lon gehört vnsz zû. Wan du nun got dem herren das sein nimest, das ist eer in gûten wereken, so wil er dir das dein anch nemen. Darumb so lasz got das sein, das ist eer, so laszt er dir auch das dein, das ist der Ion. Gregorius spricht. (Sic fiat opus in publico vt intentio maneat occulto.)

# Von schimpff das .clxxiii.

RS SPRICHT ESOPUS WIE VFF EIN MAL EIN WOLFF het ein feiszt kitzlin gefangen, vnd wolt es fressen. Das kitzlin sprach zů dem wolff, gút gesel ee das du mich iszest, man sagt wie du so wol pfeiffen künst mit dem maul wiszplen, pfeiff, so wil ich darzů dantzen. Der wolff liesz das kitzlin gon, vnd fieng an züpfeiffen, das kitzlin fieng an zu schreien, das erhorten die hund, vnd erlöszten das kitzlin von dem wolff. Also werden wir hie gelert, wan wir etwas gútz haben oder thûn, so sol man es mit schweigen thûn. Man spricht das ist ein weiser man, der seinen nntz verschweigen kan, vnd seinen schaden sagen. Mir würd bapeier gebresten, solt ich schreiben von denen, die gelt, gold vnd schetz

funden haben, vnd haben es nit mögen verschweigen, vnd haben sich sein beriempt und sein darnach darnmb kumen. Etwan so hat es die herschafft genumen, etwan verreehtet. Lisz Nicolaum de Lira von dem schätz finden wes es ist, vber das Euangelium de thesauro abscondito in agro de vidnis Mathei.

## Von ernst das .clxxiv.

RS WAS EIN GROSER EICHBAUM, DER WARD VON dem wind vmbgeworffen in ein weyer, da wüchsen vil ror ynd kolben in. Der eichbaum sprach zu den roren, wie gat es zů, das ich so grosz bin, vnd der wiud würfft mich vmb vsz dem grund, vnd ir ror sein so sehwach vnd thút euch niehtz vnd bleiben ston. Die ror gaben im antwurt vnd sprachen, thetestn wie wir, so liesz der wind dieh auch mit friden, wan der wind kumpt, so neigen wir vnsere hänpter, so laufft er vber vnsz hin vnd wir demütigen vnsz gegen im, vnd wan er wider hinweg kumpt, so richten wir vusere henpter wider vff. Aber du vnd andere grose beum sein hoffertig, ynd wöllen dem wind widerstant thûn, darninb wûrfft er ench vmb, neigten ir aber enwere höpter als wir, so bliben ir auch vffrecht ston. Also geistlich die frumen menschen demütigen sieh hie vff erden gegen dem wind der straff, es sei von got oder von den menschen, das lassen sie vber gon, sein gednldig vnd schweigen, demütigen sieh hie durch penitentz, darumb an dem letsten vrteil so werden sie ire höpter frölich vff heben, und werden lügen wa die hoffertigen ligen, vnd vmb geworffen sein, die sich hie nit haben wöllen demütigen durch die penitentz.

## Von schimpff das .elxxv.

MAN LISSET IN FABULIS POETARUM, WIE DA het ein sun der hiesz Icarus, der bat seinen vatter er solt vber meer fliegen, vnd solt in mit im nemen, das er auch lernt fliegen. Der vatter sagt es im zu, vnd gab seinem sun Icaro ein ler vnd sprach. Ich wil dir vor fliegen, vnd flüg dn mir nach, vnd wan dn zû hoch flügest, so verbrenstu die federn von der Sonnen, vnd flügestn dan zû nider, so würdestn dich stossen an die thürn vnd an die glockenhüser, darumb so halt das mittel vnd flüg mir nach. Der vater Dedalus flog. Vnd Icarus sein sun flog im nach, vnnd er thet im so wol, das er fliegen kunt vnd vergasz die ler seins vatters, vnd flog z\u00e5 hoch, vnd verbrant die federn, vnd fiel in das mer vnd ertrauck. Da der vatter hort das seins suns leih also hlumpt in das wasser, da sahe er nmh sich vnd sahe das Icarus in dem wasser ertranck, da sprache er z\u00e4 im.

> Icare nate bibis iam nunc patre peribis. Jam tibi dixi bis medio totissimus ibis. Jussa paterna pati medium tenere beati. Icarici fati memores estoto prelati.

Das sollen alle hoffertigen menschen betrachten, das sie hoffart meiden, wan sie entsprungen ist von dem Lucifer, der da sprach, ich wil vil steigen gen Aquilo vad wil dem ohersten gleich sein, aber er ist in die hel gestossen worden. Vnd sein gleich dem Laro, der seinem vatter nie folgen wolt, was er im predigt. Also sein vil die den predicanten anch nit folgen vnd iren vättern, sie wollen hoher kumen dan sie waren, sie lassen sich nit henlegen mit iren rehteil, sie wöllen eins graffen git haben, sie weihen oder mannen vader den adel, das sie auch edel seien, oder sie willen villen ville mei deellt stuhen gon, da sie stuhenedel geschett worden, oder sie machen andere kleider, nuwe find, oder ziehen lang bert, vnd wan ein bart ein fram mecht, so wer ein geisz frum, ee sie geberen wer, sie wöllen ie tewas haben, das ire vätter nit hetten.

In der geistlichkeit ist es anch also, es sei in der kleidung den in der kronen vff den henptern, es musz ie ein vnderscheid da sein. Deszgleiden man wil niewe opiniones 'haben, van wölled nai der alten doctores opinion vnd meinung halten, wir wöllen etwas sunders bahen, das heisen etwan doctores non famosi, sed famosie, wa her seln die Behemer kumer vnd bussits.

# Von der geitigkeit.

Von sehimpff das .elxxvi.

S WAS VF EIN MAL EIN GEYTIGER MAN, DER Ling vf ein nacht vond kunt nit schlafen, vnd warf sich hin vnd her in dem bet. Sein fraw sprach huszwirt wie ist dir, das du so vardwig bist. Ach sprach der man, das mir an ligt, das mochettest mir wol wenden. Die fraw sprach gern. Der man sprach,

<sup>1</sup> opipiniones.

ich hab vnser husz versorgt mit wein, brot, saltz, fleisch, schmaltz, vnd mit allem dem das in ein husz gehört bis vff einen tag, vnd wan wir ein tag vngessen möchten sein, so betten wir für das gantz iar gnug. Nun hab ich ein sinn erdacht, wie wir den selben tag vberkenien, wan vnser gsind knecht vnd megt vff das feld knmen, so wil ich mich annemen ich sei dot, so mustn das dottenduch vnd crütz, kertzen vnd wasser da hon, vnd bei der leich sitzen klagen, vnd wan sie dauerheim kummen, so werden sie vor kumer vnd leid nit essen. Es was der frawen lieb vnd man rüsts also zû, vnd da das gesind von dem feld kam, da sasz die fraw bei der leich vnd klagt vnd weint, vnd sprach ir meister wer gelingen gestorben. Das gesind ersehrack vnd bettet ieglichs fünff Pater noster vnd fünff Ane maria, da das gebet vsz was da sprach das gesind. Fraw wir müsen gesen haben. Die fraw sprach wollen ir anch essen bei dem grosen hertzleid das ieh hab. Das gesind sprach, leid bin leid her. wir wöllen essen das wir wider vff das feld kumen, vnd rüsten bebend zù. Vnd da sie nnn ob dem tisch sassen vnd assen, da gedacht der dot man, dein ansehlag ist falsch, vnd wan du dieh ietz vff richtest, so würden sie vbcl crschrecken, das ein dot solt vff erston, vad würden vor schrecken nit essen. Der dot man richtet sieb vff, da erwüscht der knecht einer sein axt die er neben im bet ston, vnd schlûg in zû dot. Da schrei die fraw vber den selbigen knecht, du mörder du hast mir mein man zu dot geschlagen. Der knecht sprach nein fraw, ir baben doch gesagt er sei dot, der tüffel hat den leib wöllen vexieren, den hab ieh vertriben, also hat der sein lebtag genüg gehebt. Also verlürt mancher sein leben leiblich, vnd das ewig leben von dem leiblichen leben, es ligt an dem tag als ein buer an der sonnen, der laufft in den krieg das er gut vberkum, er würt erstochen, der kauffman treibt dis der ander das, damit das er sein leben verlürt, von dem ewigen leben ist es auch offenbar.

# Von schimpff das .clxxvii.

V EIN MAL BESCHWUOR MAN EIN BESESZNEN menschen, der priester fragt den tüffel, darch welche sänd aller meist die menschen verdampt wärden. Der tüffel fieng an zülachen vod sprach, es ist nit als ir meinen, ir meinen es werd aller meist verdampt vmb der mekscheit willen, mein, aber unb der

geitikeit willen vnd sagt war, wan vmb der vnküscheit willen macht im etwan ein mensch ein conscientz vnd gewiszen, aber selten vmb der geitikeit willen, das magstn sehen in den priestern vnd in den eebrechern. Wan ein priester etwan ein dorheit thut, solt er on beicht mesz lesen, er meint der tüffel fürt in ob dem altar bin. welcher heichtet aber sein geitikeit, es sei mit vil pfrånden, mit simony oder mit andern dingen die gelt bringen, ein echrecher auch, er haltet es für grose sünd, noch gat er nachin, wie das ferlin neben dem wolff anhin laufft zû dem wald zû vnd wintzlet, noch so gat es, dein gewiszen wintzlet wider dich, du soltest es nit thun, noch lauffestn dar, aber für dein wücher vnd falschen gewerb, hetrng, vermischen eins vnder das ander, da ein pfennig den andern gewint, ein galdin den andern, da wintzlet dein conscientz nit wider dich, dn hast es für ein recht, darumb so werden me menschen verdampt vmb der geitigkeit willen, dan vmb keiner sünd willen. Dan wan ein mensch gelt hat, so bringet er zewegen was er wil. Der weisz man spricht. (Peccanie omnia obediunt.) Dem gelt sein alle ding gehorsam.

# Von schimpff das .clxxviii.

LWEGEN MUSZ EIN SPARER EIN GÜDER HABEN, A der es kûn verthûn, das er erkratzt vnd erspart an in vnd an andern lütten zu eren. Es war ein burger in einer stat, der het ein cappel in seinem hoff, da bettet er offt in, vnd knüwet vfl einem bret, darunder het er ein hafen vergrahen, vud was er mocht sparen das thet er daryn, vnd hettet vff dem selben haffen, das in got nit wolt lassen sterben, er het dan den haffen mit gelt gefült das geschahe. Da der haffen vol was da starh er, die fraw nam ein andern man, als sie selten das best anfahen, der man fand den haffen mit dem gelt vader dem bret, vnd bett vff dem selhen bret, das in got nit liesz sterben, er het dan den haffen mit dem gelt verzert, das geschahe auch. Es sein ellende menschen die stetz geifen, vff das sie nit haben, vnd das sie haben, das dörffen sie nit bruchen. Es fröwt sie nichtz dan das es da in dem trog vnd in dem schanck ligt. Die sein gleich einem hund vff einem hewhuffen der isset das hew nit, vnd wil es die ochsen vnd das ander vich anch mit lassen essen, bilt vber sie vnd beiszt sie hinweg. Franciscus petrarcha spricht. (Apud multos ociosa precunia est nihilque agit alind quam quod occupat locum atque animum, apud plures male atque improba operosa, apud pancos demum fructosus est. li. 2. cz. 13.) Bei vilen menschen ligt gelt du nobethig, vnd that nichts anders dan das es das gemüt vnd das ort da es ligt bekümert, vnd bei vilen menschen wärt das gelt vbel vnd bübisch angelegt, aber wenig sein die das gelt nütelie vnd wol bruchen.

## Von sehimpff das .clxxix.

RS GIENG EINER VFF EIN MAL DURCH EIN WALD mit einer lawen, wie er vnder einem baum ruwet, da sahe er ein guldin da ligen, er bûb in vff vad grûb also mit der hauwen vnd fand ein grosen haffen fol guldin. Er gedacht soltu das gelt beim tragen, so würt es langsam zu gon, es möcht die weil einer kumen vnd möcht es finden. Er hort bnren vsz seinem dorft seine nachburen holtz bawen, die hatten drei seekt vnd waren drei, er berufft sie vnd sprach. Jeglicher solt im ein sack mit guldin beim tragen in sein husz, er wolt inen wol lonen. Er grub vnd kratzet das gelt herfür, vnd fült ein sack, der bner trug das gelt in sein hnsz, der ander trüg es auch in sein husz, der drit auch. Da nun der buer heim kam, der das gelt funden het, da fand er nichtz in seinem husz, er fragt die buren die im das gelt heim hetten getragen, wa sie es hin hetten gethon es wolt keiner nichtz daruon wissen. Also bleib im nichtz dan die arbeit, das er es vsz gegraben het. Also würt den geitigen nichtz dan die arbeit, das sie es gesamelt haben, vnd sieh vnwert gemacht gegen andern lüten, die sie gebant vnd gepfent haben, vnd dienen also dem gelt, es wer besser das gût dient inen, vnd ein pfennig der inen entgat betrübt sie me, dan .xl. guldin die da in dem trog ligen sie frowet, vnd wan sy sterben sollen, so werden sie mit dem gelt irem got ymb gon, als dn hernach bei den wüchern exempla findest.

## Von ernst das .clxxx.

A RISTOTELES SCHREIBET VON EINEM DER HET wurd, das gesehneh, er ward erhört. Also mist er hungers sterben, dan was er von speisz vad tranek mit seinen benden vnd zungen aurürt das was alsamen gold. Darumb kumpt es diek, das ein mensch etwas begert das wider es ist, darumb sol man es als got

befelen. Her ist es mir nutz vnd gût, so gib mir es (domine sicut scis et vis.)

### Von ernst das .clxxxi.

TR LESEN VON EINEM KÜNIG, DER KRIGT wider ein andern künig, der het vil guldin in 'e iuem pfennigthurn ligen das wäszt er nan woi, groos kisten vnat trög vol, noch so was im das gelt so lieb, das es in turet vsz zà geben vnd sodhen zà bestellen, das er widerstand thet, als er dan wol het mögen thön. Der künig der sein feint was, gewan im das land ab, vol legt in gedangen in den thurn, da sein gold vol sibler inen was vnd sprach. Seitmal dn das gelt lieber hast gehebt dan dich selber, vnd hast es nit wöllen vsz geben, damit dn dich vnd dein land hettest mögen beschrienen, so beisz dir ietz auch helffen, vnd gab im weder essen noch trincken hinyn, vnd sprach er solt das gelt essen, also mist er hungers sterben; das was sein rechtet lon.

#### Von ernst das .clxxxii.

WIR LESEN VON EINEM TYRANNEN, DER SEIund armen läten hert was, sot wolt in mit einem
semlichen traum daruon ziehen. Im tranmet vil ein mal, wie er vor
vaser lieben frawen altar kußwet, vnd in kam ein groser hungen
an, vnd nam das kindlin varen lieben frawen not irem sechosg vnd
beiss im den kopff ab, vnd aaz es bisz vil die schultern, darnach
asz er es bisz vil die bein, vnd darnach die füsz. Vnd da er erwacht, da erschrack er fast vhel, vnd da es tag ward, da gieng er
z\u00e4 seinem beichtuatter, vnd liesz im den traum vsz legen da legt
er im in also vsz. Das kindelin Jiesus wer der gantz leib Cristi
der cristen menschen, die in seiner herschafft weren. Das haupt
vnd die schultern weren die prelaten in dem land. Die andern
gilder bedüten die ander vndern menschen die er alle fretz durch
sein vnzimliche schatzung. Der tyran glanbt im vnd bessert sich
darab.

## Von ernst das .clxxxiii.

WF EIN MAL WAS EIN TYRAN, DEM TRAUMET, wie er zu einem crucifix kem, vnd nem Cristum herab

1 in fehlt,

von dem critz, vnd esz im ein hand, vnd so er im die ander han ein anch wil essen, so schlecht in Cristus mit der selbigen band en ein backen, das er in ein grüb fiel, vnd da er erwacht, vnd da es tag ward, da liesz er im den traum wz legen. Da sprach der vzzleger, du hast ietz die priesterschaft geschetzt, das ist die ein hand gottes, die hastu gessen, ietz so vnderstatstn die ander band anch züessen, alst zo vnderstatstn die ander band anch züessen, saist, du gedenickt den armen gemeinem man anch züechetzen. Sihe für dich das dich got nit schlag, das du in die grüb in das grab fallest, er das din es volbringst. Der tyran bessert sich nichtz darah, aber ee er es züwegen bracht, da was er dot, mit Achab 3. Regum. 20. der anch tyrannizieren wolt, vnd vil andern, denen es misgangen ist, die nieman hat mögen erfüller.

## Von schimpff das .clxxxiiii.

ON VESPASIANO DEM KEISER LESEN WIR, DER Jerusalem belegert, das er vber die masz fast ist gewesen. Es was einer der wer gern für den Keiser gewesen, das er personlich mit dem Keiser geret het, vnd im sein anligen sach erzelen. Nun verhüten die diener des keisers, das er nit für in knnt kumen. Vnd thet sich zů dem fürman des Keiser, wan er vff einen wagen für, vnd verhiesz im etwan .xl. duckaten zügeben. Der fürman wolt im helffen vnd sprach, vff den tag würt der keiser da hinusz, vnd wan ich für des schmitzs husz kum so wil ich sprechen, mir sei ein ysin ab gefallen, so gang du dan zû dem wagen, vnd red was dir not ist, vnd wie es der roller oder fürman anschlüg, also gieng es, vnd da man heim kam, da sprach der Keiser, ich hab deinen anschlag wol gemerckt vor der schmiten, ich wil auch gemein vnd teil an dem beschlagen haben. Also must er dem Keiser die schencke halber geben, aber der ander was wolfeil, wan er seiner sach ein vsztrag gab.

# Von schimpff das .clxxxv.

A DEM HOF VESPASIANI WAS EINER DER KAM
zå dem Keiser vnd bat in für ein der wer sein brüder,
er wolt im die fogtei leiben, vnd was ein anderer geb, das wolt er
anch geben. Der keiser nam sich zå bedencken, vnd schickt nach
dem, für den diser so fleiszlich bat, vnd sprach zå im. Was hastu
dem verhelssen deinen brüder, das er dir das wort so ernstich thåt

das ich dich zå einem fogt mach. Er sprach er ist nit mein brüder, kib ab im drit bundert guldin verbeissen, van mir die fogtei but-Der keiser sprach, zel das gelt da vif den tisch, so ist die sach schon richtig. Der zalt das gelt behend dar. Also gab im der Keiser brieff vad siegel, das er fogt was. Der für den gebetten het, der wüst nichtz vmb die sach, er kam vif ein mal aber an den keiser, van thet seinem brüder das wort vmb die fogtei. Der keiser sprach, gang hin vnd süch ein andern brüder, dan der, von dem den sagest, der ist mein brüder, also kam der nit me zübetten.

### Von ernst das .clxxxvi.

S IST EIN LOB THERY DES KEISERS, WAS ER gemut vad vbersach dem gemeinen folck, darin das er seine fogt laug liesz bleiben an iren emptern, er verwandlet es nit, er möt es dan thön, das einer gestorben wer, oder suust grose klag wier in gieng. Sein rät vad seine diener strafften in darunh, vad meinen es solt ein anderer ande dwas vberkunen, ob einer es allein baben solt. Der keiser syrach ist der gemein nit nütz vad güt, vil nüwer antiltt verderben den gemeinen man, es sein hungerige mucken, sie stechen vbel, das mercken in diesen exempel.

Es lag ein armer batteriger man an der sonnen, der was so kranock, das er im der fliegen nit weren mocht, vnd sazs volg roser fliegen. Es gieng ein mal einer für in anhin, der erbarmpt sich vher in, vnd wert im der fliegen. Der kranck sprach, ach was grosen schaden bastu mir gethon die mecken sein ietz so vol gewesen, vnd haben mich hübschlich gestochen, vnd ietz so kunnen die hungerigen mucken, die werden mich erst vhel stechen, also ist es mit den amptlitten auch. Es sein auch etlich geitige herren, wan ire schaffner vnd amtlitt reich werden vnd vill gütz vberkumen, so berchen sie ein vrach von einem zann wider sie, das sie es im nemen, vnd brotloffel vsz inen machen, wan man ein brotloffel gebrucht, so iszt man in dan auch.

Von schimpff das .clxxxvii.

MAN WARD VF EINMAL ZUO RED, WAS DIE BEgrebtnis eins möchtigen Römers het wol .lx. guldin gekostet. Der Keiser Vespasianns der fragt, was wol sein begrebnis wurd kosten, wan er gestürbt. Sein schaffner und pfennigschreibei der finantser, wie sie dan heissen, sprach ferühundert dackaten. Da sprach der selbig Keiser, zelen mir dru hundert duckaten da her, vad werften mich in die Tiber, vad begon mir kein löpftel, also getigt was er, noch hat er den eren nach gielebt. Noch sein awen punckten, die wil ich anch hie her setzen, wie wol sie nit von seiner geitikeit sagen, aber so wir on das in dem reden sein, so wöllen wir die zwen punckten anden sagen.

# Von schimpff das .clxxxviii.

S WAS EIN FRAW DIE GEWAN DEN KEISER NAtortichen lieb, vnd wa sie in mocht sehen, da het sie
ein frod. Vff ein mal gieng er oder sasz vor irem husz, da fiel im
die göt fraw vmb den hals vnd küsset in. Der Keiser Vespasianus
het wod von ir bören sagen, wie im ein fraw also hold wer, und
sprach zü seinem ynnemer oder seckelmeister, wie man sie dan heiszt,
geben ir Jx. duckaten. Die göt frawe was fro vnd nam das gelt
und für da mit darnon. Darapach da fragt der seckelmeister den
keiser Vespasiannm, wie er das gelt an solt schreiben. Der kaiser
sprach schreib es also. Vespasiano ad amato. Vespasiano dem
geliobten.

# Von schimpff das .clxxxix.

Als Franciscus petrarcha von in schricht, vad anch sein eigen angesicht selber anzögt, das geschlagen ist vil den küpflerin pfennigen, so het er alwegen geseben, als einer der vil dem heimichen gemens istzt, deer spracheuszlin, wie man es dan nent, vnd den banch wil leren, der da trucken misz, also sauer sahe er alwegen. Vnd es kam vil ein zeit ein abenthürer oder ein sprecher ver des Keisers Vespasianns tisch, da er mit dem fürsten asz, vnd macht ein spruch also, das er alle die berüret in seinen reimen vnd sprüchen die da mit dem Keiser Vespasiano zit tisch sassen, vnd einem ieglichen herren sagt er etwas, als dan semliche sprecher wol können, vnd vbersahe den Keiser vmb seiner maiestat willen. Da sprach der keiser Vespasianos, git gees lag vrags anch etwas. Der

abenthürer sprach wan du vif hörest den bnch reinigen cum aluum purgare desieris, i da het er im schon cin schlampen gesetzt.

### Von den wüchern.

### Von sehimpff das .exc.

PAS WAS EIN WUCHERER GESTORBEN, DER WAS also schwer, das in nieman erlighflen mocht. Hindennach spruch einer, es ist an etlichen orten sit, das die da von einem handtwerek sein einen trägen, als schneider, hafner, aber bestellen hie fier wicherer, die in tragen, was wöllen ir wetten, sie werden in ertupffen, vod werden in tragen. Sie bestalten fier die Inpfften in vff als leicht als ein federili un vff als leicht als ein federili v

#### Von schimpff das .cxci.

S WAS EIN WUCHRER DER IN DER PREDIG GEwesen da er von der predig gieng da was er zornig vnd flücht. Es begegnet im ein güt gesel der in kant der sprach zu im, her warumb sein ir also zornig. Der wücherer sprach, vber den münch, der hat gepredigt, der tüffel werde die wücherer al in die hel tragen. Der gesel sprach, das ist erlogen, geben mir ein dicken pfennig, ich wil wider in ston vnder allem folck, vnd wil sagen er hab nit recht gesagt. Der wücherer gab im den dieken pfennig. Der gesel gieng in die kirch, vnd stund für die cantzel. Der wucherer gieng auch hinyn. Der gesel sprach zû dem predicanten,'s her haben ir gepredigt, der tüffel word die wücherer in die hel tragen. Der predicant sprach ia, es wer war. Der gesel sprach, es ist mit war. Der predicant saget warumb. Der gesel sprach darumb, er würt inen nit so vil eer an thûn, das er sie trag, 'er würt sie bei den füssen nemen, vnd würt sie hin sehleiffen. Da lacht iederman, vnd het er das gelt verdient, vnd ward der wücherer noch zorniger.

# Von sehimpff das .cxcii.

ES WASZ EIN WUCHRER AN DER PREDIG GEWEsen, da predigt der predicant so hart von dem wücher, wie grosz sünd es wer, vnd von der straff des wüchers. Nach der

1 desideris. '2 dincken. '3 precanten.

5

predig beschickt der wieherer den predicanten, vnd sprach zi im. Her da gib ich euch ein guldin, rüren den wücher etwan me, als ir ietz laben gethon. Der predicant sprach man sagt doch ir seien anch ein wücherer. Der wichrer sprach, es ist war, ich kan vor den andern ait züknumen, darumb het ich gern das sie ab stünden, das ich anch hinzh kinnt kunnen. Darumb hat der recht gesagt, es weren fier geschlecht int gung vif erdriecht. Es sein int priegter gnüg, es bedörfit sunst einer nit sechs oder siben pfründen haben. Es sein auch nit gnüg edler es woll sunst nit ein leglicher buser eeld sein. Es sein auch nit hiere gnüg, es derfawen vah onnnen dörfflen sunst nit hierewerek treiben. Es sein anch nit inden gnüg, die eristen bedörffles sunst nit wichern.

### Von schimpff das .cxeiii.

Ver EIN MAL PREDIGET EIN PREDIGANT WIDER den wücher, vad in mitten der predig sprach er. Ir lieben kind die sehantlicheit des wüchers wil ich ench zögen, vad was hantwercks ich nen, die geben mir antwürt. Sein schneider hie, sie sprachen in her wir sein hie. Sein sehännacher hie, sie sprachen ia. Ist nit der nachriehter hie er sprach in. Sein nit sehölmenschinder hie, sie sprachen ia. Zh dem letzten fragt er, sein ir auch wieherer hie, da gab im keiner kein amwart. Da sprach der predicant, sehen ir das kein sehnöder ampt ist, dan wieherer trieben, wan sie sich beschamen, vad samst kein handdierung künnen.

# Von schimpff das .exciii.

S WAS EIN ANDERER PREDICANT DER SAGT IM sormon in der predig, er wolt den segen geben, sunderlich etlichen geschlechten. Darumb sprach er die brotbecker standen züsamen, das sie den gödlichen segen empfahen, sie stünden vff vnd giengen dahin. Vnd also nent er vil hantwerek, das sie züsamen stienden, vnd den gödlichen segen empfahenen. Zö dem letsten sprach er, standen vff die wöcherer, vnd empfagen den segen gottes, da wolt keiner vff ston. Da keiner vff wolt ston, da sprach er, ich welz das wöcherer hie sein vnd wollen nit vff ston, das sie haben den gödlichen segen, so sitzen stil vnd haben den flüch gottes, der where cuch kunnen wört an dem innsgeste naz.

THEFT

### Von schimpff das .excv.

ES EIN EIN LANT DA IST EIN GEWONIEIT YN,
wan einer gestirht, so tregt man in nit vsz dem husz,
es müsz vor einer kunnen der müsz in klagen, loben vnd rümen
ettlicher tugenthalb, die er an im an het gehebt. Es fügt sich das
ein wüchrer starb, dem alle welt feint was, vnd het manchen frumen
man verderht, ' vnd niemans kunt im wol reden. Da er gestarb
da kam niemans der in lobt, man kunt in anch nit vergraben, er
wer dan gelobt, zh dem letsten kam ein scherer, der half im in
das erdireich vnd lobt in vnd sprach. Er het nie kein bart geschoren, der als güt zh seberen wer gewesen, als des mans bart.
Da für man mit im zå dem husz hinnsz er les sunst noch da.

#### Von ernst das .excvi.

V fe EIN MAL WAS EIN WUOCHERER GESTORBEN
den wölten seine fründ in den kirchoff legen, da wolt
es der priester nit gestatten als er anch hillich thin solt, was das
erdreich ist gewicht, und ist gottes, keiner der des tüffels ist, sol
ab begrahen sein. De vasris ex consilio 1 lagdamensi) val sit Gregorius 10. Da wolten in seine fritan vff die strassen vergraben,
das wolt des künnigs fischapt und amptema nach nit lassen da
sprach. Das erdtreich ist des künigs, der schalck sol in des künigs
erdtreich nit vergraben werden. Da ständ der böze geist da van
sprach, geben in in mir her, ich wil in tragen das sein rechte begrebnisz ist, das ist die hel, vnd nam in vff sich vnd für mit im
darnon, das was sein pfar, in die hat er gedient, in deren solt er
anch vergraben sein. Semliche exempel vnd andere zeichen die
gross sein, 2654 tog züschanden dem wücherer volu ir begreiben die

#### Von schimpff das .cxevii.

TEIN MAL WAS EIN WUOCHRER GESTORBEN, da was der priester vnd seine fründ wider einander mit der begrebnisz. Der priester sprach, lieben frünt lassen den leib vff ein halben wagen legen vnd spannen zwen ochsen darfür, vnd lassen vnsz got wol getrüwen, sie werden in ziehen wa er wil

<sup>1</sup> verdebt. 2 consilia.

das sein begrebnisz sei. Es was seinen fründen lieb, also on alle menschlich weisung giengen die ochsen under den galgen, und wolten nit weiter gon, da wolt in got vergraben haben, er het sich vff erdtreich begangen als ein dieb, darum da die dieh vergraben sein, da solt er vnd seins gleichen vergraben werden. Der prophet spricht (Sepultura asini sepelietur.)

### Von ernst das .cxcviji.

N EINER STADT IN FRANCKREICH HEISZT ZEUON da was ein wueherer der hort sagen, wie das die predigermünch kein brot hetten in irem kloster, da fült er ein korb mit brot, vnd sprach zû seinem knecht, er solt das brot dem prior bringen in dem kloster. Da sprach der prior zú dem knecht, trag es deim herren wider heim, er hat kein eigen güt, sein güt ist alsamen frembd gåt, vnd von fremden gåt mag man nit almåsen geben. Da der wücherer das hort, da bessert er sich, vnd kert wider bisz vff den bettelstab. 1 Es wer noch besser, das die geistlichen die warheit sagten semlichen wüchern vnd anderen die ir güt vbel gewinnen, das sie widerkerten und behalten würden, dan das sie schmeichlen vnd gút von inen nemen, mit inen essen vnd trincken, vnd vber priuilegio vnd freiheit von dem bapst erlangen das sie von semlichen lüten almüsen vnd gotzgaben nemen mögen.

# Von ernst das .cxcix.

L'S WAS EIN ORDENSZMAN, DER WARD VON EINEM reiehen man geladen mit etlichen seinen brüdern. Da der prior das Benedicite soll machen, da sprach der also. Was von rechten zügen vnd gåten gåt hie ist, das wöl got gesegnen vnd sei gesegnet fruchtbar vnd gút, denen die es niesen vnd essen, was aber nit rechtfertig ist, das verschwind als der wind. Da der prior das geredt, da was nichtz me vff dem tisch, es was silber geschir vnd ander gezird da, es was alles hinweg. Da der huszwirt das sahe, da bessert er sich vnd kart wider.

## Von schimpff das .cc.

EENSEIT DES MERS DA BESCHWUOR MAN EIN besesznen man, da fragt der priester den tüffel, in wel-

1 bettelstal.

cher stud er den menschen an dem aller liebsten anfeeht. Der tüffel sprach, in gewinnen vnfertigs götz rud in der vnküscheit, wan wir einen darzit hringen, das er vnrecht göt hat, so sein wir schler sicher das er vnser ist, wan vnder dusenten kum einer recht widerkert in vnfertjenn göt, 'vnd in der vnküscheit, wan sie selten die sånd gantz verlassen, sie hekühern sich etwan mit den gedencken vnd mit den lüsten.

#### Von ernst das .cci.

S WAS EIN WUCHRER, DER WARD AN DEM LERsolt widerkeren vnd seiner selen heil schaffen. Der wicherer thet
chen als bört er es nit. Da im sein frind lang därnon sagten, da
syrach er mit grocer vagedult, mit disem hertzen kan ich nit widerkeren, gib mir ein ander hertz. Also gat es als hald gelt vnd göt
geseckelt ist, so kumpt es kum wider herusz.

### Von ernst das .ccii.

AMIT WIDERSTUND EIN FRUMER MAN SEINER anfechtung, der angefochten ward das er nach güt stellen solt, oder gelt vsz leihen, so sprach er alwegen zů im selher, wan du es schon vberkemst so müstu es hüt oder morgen widerkeren woltestu anders selig werden, es ist besser du lassest es vor vnderwegen. Der weisz spricht, (Ecclesiasti. 9. Sicut capiuntur pisces.) Wie die fisch mit dem angel oder garn gefangen werden, also werden die menschen mit dem zeitlichen vnd der geitigkeit gefangen. Ja noch vil mer ist der mensch nerrischer dan der fisch, wan wen der fisch den angel oder das garn sehe, so kem er nit daryn, oder wan er schon gefangen würd, o wie gern macht er sich wider ledig wan er möcht. Aber die geitigen thun entweders die christen menschen wissen wie sorglichen es ist vnrecht gût zû vherkumen, oder möchten es wissen, wan sic wolten zu predig gon, noch so gewinnen sie gût etwan vnrecht, vnd wan sie es nur gewinnen haben vnd gefangen sein, so möchten sie sich wol widerumh ledig machen, durch widerkerung vnd die sûnd durch die heicht widerumb von im werffen, vnd ir herz widerumh gesund machen. Aber sie thûn es nit, das kumpt etwan her, das der selh also ein guder ist, vnd milt giht reilich vsz, so er gern wolt widerkeren, so hat er es nit, vnd hat es verthon, vnd geb lieber almúsen, dan das er widerkert, oder er ist karg vnd geitig, vnd was im in das bertz kumpt, das beschlüszt es, vnd laszt es nit me herusz, da sein die selben der bellen gleich (Prouerbio. 1. Degluciamus eum.) Wir wöllen in verschlucken, als die hel, die nit laszt was sie einmal ergreifft, als ein mensch in wasser not was er da ergreifft, das laszt er nit gon.

### Von ernst das .cciii.

Es sol es auch niemans sparen vff seine fründ vnd testamentary des ein zuh keren. Es ist in kurtzer zeit gescheben zu Metz, da was anch ein wücherer der an dem letsten ein burger bestalt, der im ein ein schwür, das er wolt das gút widerkeren, wie er es vff geschriben het, nach seinem dot. Da kamen seine zwen sün, vnd brachten vil geltz zwei handert guldin, die wolten sie dem selben scheneken, er solt sie das testament ires vatters vff lassen riebten. Der burger sprach, enwer vatter hat mir sein seel befolhen, er hat sie voh nit wöllen vertruwen, ich kan es nit thun, es wer seiner vnd meiner vnd enwer selen verdampnis. Die zwen sün sprachen, als die iuden vor Pilato, wir wöllen die sünd vff vnsz nemmen. Der frum man wolt es nit thûn. Da schlüg der sûn einer den man zúdot. Das waren frume sün, die hetten iren vatter lieb mocht sieb der arm vatter wol in iener welt frowen, das er so grose arbeit bet vff erdreich gebabt, das er sie reieb möcht, was meinen ir, das sie irem vatter gütz nach betten gethon, het inen ir vatter die sach befolhen. Also sein das nerrisch lüt, die iren weibern, iren kindern vnd frunden befelben ir selen beil, wie sie es vszrichten das siebstn alle tag wol.

> Von dem cebruch. Von ersamen frawen.

Von schimpff das .cciiii.

RANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT, WIE IN BRItania sei gewesen ein man, der het zwölff döchterlin. Es fügt sich das die fraw kranek ward, vnd empfand das ires lebens nit me was, vnd sehiekt nach irem man vnd sprach. Lieber huszwirth es ist gewonlich wan man sterben wil, so sagt iederman die warbeit, be-

stel ein schreiber ein notarien vnd zügen, ich wil dir etwas nüws sagen. Da alle ding bereit waren, vnd der schreiber da was, da fieng sv an vnd sprach. Lieber huszwirt ich hab zwölff kind, vnd ist keins dein, dan das erst, das du sicher bist, wan das erst iar bin ich frum gewesen, darnach bistu selten hei mir gewesen, vnd hast mein wenig geachtet, ob ich zu heissen oder zu brechen, zu essen oder zütrincken het, vnd so hab ich mich begangen wie ich mocht. Das ander kind mit namen ist des edelmans, da was ein kleins döchterlin auch ir kind, das sasz da vssen bei dem feür, vnd asz kesz vnd brot, das hort das sein mûter ieglichem kind ein eignen vatter gah. Das döchterlin legt den kesz vnd das brot nider, vnd lieff in die stub, vnd knuwet für das bett nider, vnd strackt seine ärmlin vff das bet vnd sprach. O hertz liebe måter, gibestu meinen brüdern vnd schwestern ieglichem einen eigen vatter, so gih mir ein reichen vatter, der mich wol erzlehen mög. Da es vff das selb kind kam, da gab sie lm ein 1 reichen kauffman vnd nante in. Das kind sprach, mûter hab danck, dn hast mir ein reichen guten vatter gehen, der mich wol erziehen mag. Es het etwan von im hören sagen, ich wil ietz gon mein kesz vnd brot vol essen, ich hab ein reichen vatter.

Die fraw het zwölft kind, vnd het zwölft vetter darzh, vnd sagt die warheit. Aber vanser erasmen frawen goben einem kind vol zwölft vetter, sie treuwen leglichem fier oder seehs guldin ah, vnd sprechen ich bin schwanger, ir haben mir ein kind gemacht, es sie niemans anders dan euwer. Lieber got so sien es etwan erne itt, geistlich vnd weltlich, vnd förehten weltliche schand, vnd deneken die frawen haben grose freiheit an dem rechten, kaastu es mit gelt hehtten, so bistu wolfeil, vnd gibt der frawen ein hahlen schilling guldin, so gat sie zå dem andern anch, vnd spricht auch also zin, nnd gat also von einem zå dem andern, vnd spricht auch also zin, nn dag skal so von einem zå dem andern, vnd zwä dem lesten gibt sie es einem, vnd wer es ein gantz, es wer nit ein feder daran sein, da gehört ein nüwer sack zh, vnd ein sack in den andern gestosen vnd in das wasser geworffen.

### Von ernst das .ccv.

ES ZÜCHT EIN MAN WOL EIN FRUME FRAWEN, er zücht auch wol ein vnfrnme. Wer diser man, vnd



blib mancher man bei seiner frawen, vnd werckt, so thet die fraw anch das best. Aber in den krieg lauffen, vnd weib vnd klind lassen sitzen, sol sie stellen. Es sein darnach ettlie büben da bein, die tag vnd nacht in dem wirtsbusz sitzen zäspillen vnd wein zösuffen, vnd wöllen nichtz thän, vnd wöllen dannocht dahelm auch vol sein, die fraw mösz in ziehen, vnd wan die man etwas bei inne gewar werden, so wöllen sie die frawen dot haben, sie müsen ire kleider versetzen. Etlich sein dannocht besser und frümer, die achten nit was sie titen, vnd waher es kum, dieweil sie nur vol sein.

Es was also ein fraw, die het vff ein mal ein tisch bereit, vrad vif dem anderen ort ein gebratnen kappen, weiszbrot vrad ein kanten mit gütem wein vrad sprach zå irem man. Husswirt unn sitz an welches ort den wilt an den tisch, wiltte zå dem habermäss sitzen so wil ich dir helffen wereken, das mir das blit zå den neglen vza gat, wiltt anders anch wereken. Wiltt aber zå dem kappen sitzen, so måstu mich lassen gon an die ort vrad end, da ich sie vberknm. Der man sprach gang war du wöllest, ich wil zå den kappen vrad at dem wein sitzen. Da solt voll sehels finden, die die hussthir zånacht vff heben, das sie nit kirren, so die frawe viff die bülschaft wil gon. etc.

# Von schimpff das .ccvi.

VIRGILIUS HAT ZU ROM EIN ANGESICHT AN EINEN stein gmacht, da bewert man die, die da eis sehwüren, wan einer virecht gesehworen het, so beiss das angesicht dem die hand, wan er in die hand in das maal stiesz; het er recht geschworen, so geschach im nichte, also warden vil betreunden, das ie meineidig waren. Es begab sich das ein keiser die keiserin in dem argwon het, wie das sie schimpfit mit einem ritter. Der keiser sträft sie offt mit worten, wan im etwas gesagt ward. Vff ein mal sprach er, fraw die sachen gon nit recht zh, wöllen ir ench vor deen stein Vergilip urgieren vah er einigen, das ir schweren vad die hand in das naual stossen, so wil ich euch glauben. Die fraw sprach in der tag ward gesetzt das es geschehen solt. Da der tag kann, da kam der keiser mit seiner ritterschaft: dar, die keiserin was auch vff dem weg mit tren inuckfrawen vad frawen, die ir das geleit gaben, val lieffen die lit schieft eile herzä die in Rom waren, de

was ein grosz wesen. Es begah sich, da man also anhin 20g, da kam ein nar in einem narrenkleid, der trang durch alle frawen hinni, vnd fiel der keiserin an den hals vnd anderen frawen auch, vnd klaset sie vor aller welt. Die keiserin weint vnd gehüh sich vhel. Der nar ward verloren. Da nun die keiserin kam zü dem stein, da der keiser stünd, da schwür sie also sprechende. Als warlich als kein man mein leib hertit het, dan allein der keiser vnd der nerselig nar, der mich da vor aller welt geschent hat, so gewarlich stosz ich mein hand da hinyn, vnd hith sie lang daryn, da het der keiser ein furme frawen. etc. Sie het recht geschworen, der nar was der selbig ritter in dem narrenkleid. Die exempel dient vfi vil stück als ein legischer wol verston kan sich wol verhütten vnd soleils zü mereken.

Es kam vff ein mal einer zu dem Petrarcha vnd klagt im, wie sein hausfraw bûlt vnd ire ee hrech vnd iren glauben. Petrarcha sprach, betracht oh du deiner frawen nie glauben gehrochen habest, ich wil geschweigen andern lüten. Es ist nichtz gemeiners dan der eebruch, woltestu dein fraw allein haben, es hat den höchsten lüten nit allein zû vnseru zeiten mögen widerfaren, ia vor langen zeiten hahen sie es müsen leiden, ich wolt dir wol grose herren vnd fürsten, künig vad keiser nennen, die hüren hahen nehen inen geheht ligen. Claudins was ein keiser, der het zwo frawen geheht, die waren heide huren, eine hiesz Messalina, die lieff von dem keiser vnd lieff in das frawenhansz, vnd thet sachen die hühscher sein geschwigen dan geret. Lûg oh es nit ein hoffart sei, das sie nit wöllen leiden, das die grösten künig oder keiser hahen müsen leiden. Doch wie dem so sol es dir dein leiden erleichtern, vnd dein kumer das sio gleich leiden hahen mit dir vher alle ding ist der almechtig got nit frei (Rapida libido.) Man nimpt heginen vnd nonneu die im vermehelt sehn, der echruch der frawen. (Nec permitti, nee prohiberi potest.) mag nit erlitten noch vermitten werden.

Von sehimpff das .ccvii.

NTHONIUS DER KEISER HET EIN FRAW ZUO

der oe, die was ein hûlerin. Seine frûnd sprachen zû
im, er solt sie zû dot schlagen, oder solt sie von im iagen. Der

1 kriserin.

keiser sprach, sol ich sie lassen zu dot schlagen, das wer ein grose grimikeit, sol ich sie dan von mir schlagen, so müst ich ir auch ire morgengah gehen, vnd das ien das sie zu mir hracht hat, das was das Römisch reych. Vnd sprach es ist nichtz hessers dan gelitten. Darumh so ist eelicher stat ein verhitteretter stat, würt zu gegleicht einem hahermüsz, das wol gehrent ist vnd vil fliegen vnd mncken darin ligen, vnd wan der man sechs fliegen an der frawen findet dic im miszfallen, so findet dy fraw .xx. an im die ir miszfallen, darumh so mûsz man pacientz hahen. Sanctus Bernbardus setzt in einer Epistel zu einem grosen herren, wie man sol hasz halten, vnd spricht also, vnd ist auch Franciscus petrarcha in vil capitlen de remediis fortune. Es sprach einer zů im, ich wil ein weih nemen, was wiltn nemen. Ein innekfrawen wil ich nemen, filleicht so würt sie wie du wilt, ich wil eine nemen, die hat vor ein man geheht. so thủ du was sie wil, ich wil eine nemen, die hat vor zwen man gehebt, so gürt ir das schwert vmh. Ich wil eine nemen die kan wol reden, kunt sy wol schweigen. Ich wil eine nemen die ist reich. so nimpt geitikeit gelt zu der ce. Ich wil eine nemen die ist hübsch. es ist hart zû behûten das die lût lich hahen ynd begeren. Ich wil eine nemen die ist vogeschafen, es ist leidlich zühahen das niemans hegert. Ich wil eine nemen die würt vil kind machen, vil kind haben ist ein schwere hürde, kleine kind kleine sorg, grose kinder grose sorg. Ich wil eine nemen die würt kein kind machen, was sol ein haum, der keine frucht hringt. Also ist der tüffel in allen orten in dem krant, wer ein fraw nimpt die hühsch ist, der hat sie nit lang lieh, wan die hübsche bleiht nit lang, als wenig als mertzenblüt, winter schön, volmon fauor populi, 1 vnd pfaffen streit bleiben nit lang.

## Von schimpff das .ccviii.

Nes Ein Kauffman Zuo Vereedig, Der Fuor etwan vz, vad hleih ein iar oder dru vz, als da man in die heidenschaft fert. Vad vff ein mal was er so lang vzs gewesen, da er widerumh kam, da fand er ein hübsch kneblin in seinem husz lauffen, das het ein weisz härlin. Der man sprach wes ist das kneblin, das ist doch wariich ein hübsch kindlin. Die fraw

<sup>1</sup> fauon papull.

sprach, buszwirt es ist mein, sol ich dir nit grose ding sagen, wie es mir mit dem kind ist ergangen. In dem winter bin ich in den garten gangen, vnd hab an dich gedacht also mit groser begird, das ich bei dir bin gewesen, vnd hab ein iszschmarren von dem dach da herab genumen vnd hab in gessen, vnd ist das kind darusz worden, das zu einem zeichen, so heiszt es glacies yszschmarren. Der gút man schweig stil, vnd wolt nit vil darusz machen wan wen ein man sein eefrawen schent, so ist er vor geschent, er gedacht anch, werestn bei ir gewesen, so wer semlichs nit geschehen, bastu anderszwa fremde beffelin zerbroehen, so hat sie da beim krüg zerbrochen, der yszschmarren wüchs also vff vnd ward grosz. Der vatter sprach ein mal zu seiner frawen, wie rietestu wau ich vnsern glacies yszschmarren ein mal mit mir nem, das er auch etwas lert. Die frawe sprach, du mûst aber sorg zû im haben. Der man fûrt in mit im hinweg, vnd verkaufft es vff dem mer. Vnd nach langem da er widernmb heim kam, da kam das kind nit. Die fraw sprach, ach wa hastn den yszschmarren bin getbon vnser kind. Der man sprach es ist mir seltzam mit dem kind yszschmarren ergangen, es ist vff einen tag vber die masz heisz gewesen, da wir vff dem mer sein gefaren, vnd ieb hab im verbotten, das er nit barhaupt in dem schiff solt sitzen, vnd es hat es nit gethon vnd hat in die sonn so beisz gestochen vff sein hanpt, das es zerschmoltzen ist, vnd ist in das mer geflossen, vnd wie es von dem wasser ist kumen, also ist es widerumb zû wasser worden. Also betriegen die eelût einander in der ee.

# Von schimpff das .ccix.

F DEN SCHLÜSSERN VND BURGEN HALTET MAN es boch, wan sie drauf billen, sie missen kitscheit darmit halten vnd das auch geloben, wan sie trüwen dienst verbeissen. Es fügt sich das zwo oder drei kellerin mit kinden wurden gon. Der her vff dem sehlosz sprach zů den rütera vnd kneebten, ir gesellen its das trüwer dienst gebalten, skir irab omit der kellerin geschimpfit baben, vnd sie zů büren gemacht. Die kneedt sprachen, her wit sein nit schndig darna, sie haben vasz keir nig wöllen lassen, sie haben vasze für knippenen gebalten, so baben vir inen gezügét, das wir kein knippenen sejen sunder hän. Also ingt

der her hären vad böhen zå dem sehlosz hinusz, hän vad hennen. Es gat noch also in den histern zå da der knecht vad die kellerin, ia dy fraw vand der knecht, oder der meister mit der kellerin sedningth. Vad wan sehon die knecht frum wöllen sein, so reitzen die die weiber, was ie fär einander gon, so tossen die metzen die knecht mit den ellenbogen in die seiten, vad etwan so that es der knecht der framen, so spricht dan die fraw, knecht da wilt nit räw haben, weistu mit das es der meister verboten hat, vad ist wol vze gericht. Hastu ein hübseh weib, so darffestu ir nit forchten vor den schnupphannen die vil der gassen gon, vad das har büffen vad ir höheren. Förcht ir vor deinen knechten, vad etwan vor denen die nstall misten, oder die sektulen weschen in der klichin, vad kemettegern. Wan warumb, wan es birnt, wan man nit wasser hat, so loseht man mit mist.

### Von sehimpff das .ccx.

S WAS EIN MAN IN DEM RAT ODER SENAT ZUO Rom der het gar ein schweren herten athem, das den gesehmack keiner erleiden moeht, vnd wolt keiner neben im sitzen, vnd flohen von im. Er fragt vff ein mal einen in dem rat, warumb man also von im flühe. Da sprach der selb, ir haben so ein stiuckenden athem das sie es nit leiden mögen. Da er heim kam, da wolt er sein frawen sehlagen, vnd was fast zornig vber sie vnd spraeh. Warumb hastu mir nit gesagt, das mir mein athem stinekt. Die fraw sprach, ieh weisz nit ob euch der athem stinekt oder nit, ieh mein alle man sehmecken so. Das was ein erliche fraw, die was nie so nahe zu keinem man kumen, das sie sein athem het mögen sehmeeken. Aber vasere frawen vad innekfrawen, wan sie mit den mannen reden, so stosen sie ire müler inen schier in ir angesieht, ir athem ist feuer vnd brent. Vnd etwan in der beieht, es sei fraw oder man, so wöllen sie dem armen priester ire trüssel vnd müler in die nassen stossen, vnd einem stinekt der athem oder die nasz, oder hat sunst knobloch vnd ziblen oder gebrenten wein gessen, vnd kuehen den beichtuatter an, besunder so er nüchtern ist, im möcht gesehwinden. Ich hab zû einem gesproehen, lieber ich hör nit zû der nassen yn, ieh hör zû den oren yn, red mir zû den oren, vnd nit zů der nassen oder zů dem mund.

#### Von ernst das .ccxi.

FEIN MAL WAS EIN IUNCKFRAW, DIE WUNDEER!

V sich so fast, van die tri der fürstit was lutst doch in
der bälschaftt wer, das man sich also darumb schlecht, vnd ir nach
lanft, vnd het es gern gewiszt. Da sie es gewar ward vnd es enpfinden het, da sprach sie, ist es nicht; dan das, vnd kam in ein
semlichen missfal vnd rüven, das sie darumb ir innekfrawschaft verloren het, das sie sich schier selber gehencht wie.

#### Von ernst das .ccxii.

S WAS EIN IUNCKPRAW, VMB DY WURBEN VIII.

But purpers stu zie een, sie veracht sie alsamer van dsyrach.

Mir ist mein iunckfrawschafft so lieb, wan ich schon wüszt das ich
zwen stu solt machen die als heilig weren als sant Johannes van
sant Jacob, so wott ich dannocht keinen man haben. Ee das iar
berum kam da het sie zwen sün zü veren, vnd weren weder sant
Johann noch sant Jacob. Darmub stot demüt wu ber in weiter in
junckfraw Maria wer nit gewesen, wer sie nit anch demultig gewesen,
wir tragen ein grosen schatz in ein einem glesznen geschir wir sein
bald beraubt, es wer anch hübsch züsagen wie vukischeit ist ein
straff der hoffart, got lasst die hoffertigen in vukischeit fallen, das
sie sich selber erkennen, da ist die geschrifft vol exempel.

## Von schimpff das .ecxiii.

EN SIET EINER-VF EIN MAL GELOBT ZUO SANT was es im zükalt, in dem suner was es im züheisz, in dem glentzen het er züseyen, in dem herbst het er zü herbsten. Es kam im di stünd er vff die strasz, vnd strackt beide arm vsz, einen gegen sant Jacob, den andern gegen seinem dorff, vnd schrci, züch ickklin züch, züch metz züch, zübe rüch, zübe rüch zube zube me dan sant Jacob, vnd kart sich vmb vnd gieng wider hin heim, da ward das sprichwort war, das einer frawen har me zücht, dan einer glockenscil, vnd man hat die bühn lieber dan die eefrawen, vnd leielte manche von dem eebrecher streich, verweisen vnd armidt, bel essen vnd trindken, sie lätt den zehenden teil nit von irem

eeman, das sie von dem bûben leit, vnd ist dannocht ein wunder, das einer einer semlichen leichten frawen trüwet, das sie sich an in halt vnd im getrûw sei, die irem eeman nit trûw ist. Es sein etlich eeman die sprechen, als einer vff ein mal sprach.

### Von sehimpff das .ccxiiii.

PS WAS EIN EEMAN DER SPRACH, ICH HAB MEIN befraw willen geunmen, mich hat nie kein almäsen wheler gerdwen, wer weits wie ir in irem bertzen ist er sprach anch, ich hab mein fraw lieber dan mich selbs, vnd alle meine frund, wan ich wolt das sie in dem himel wer, ich wolt aber nit anch da sein, ich bin meiner frawen nit würzig, got solt sie haben, also gat cs. Der man wolt das die fraw ein wolf wer, so wolt die fraw das der man ein schaff wer, so wild sie nesen.

## Von ernst das .ccxv.

S IST EIN FRAGE WIE KUMPT ES DAS DIE, DIE der töffel züsamen figt in der bülschafft, in eins sanokz-weisz, die kan niemans von einander bringen, vnd die got züsamen fügt, die kan niemans bei einander behalten (Quos deus coniunxit homo non seraret.)

## Von schimpff das .ccxvi.

V fern Mal. Was EIN DOCTOR IN EINER STAT
der was ein pfarrer, nun was wein vnd korn fast thüer,
da was ein fraw die het ein hübsche dochter, die was ein wescherin,
die erdacht ein sinn, das sie auch ein vækumen het. Vff ein mal
da der doctor allein heim was, da schiekt sie die dochter zie im, die
solt in fragen ob er etwas zeweschen het, ir möter wolt im wesch
ynlegen. Der doctor sprach ia, vnd gab ir was er het, wan er het
kein kellerin vnd hielt eerlich busz. Die dochter kam zü der möter,
die möter sprach, wie ist es ergangen. Die dochter sprach wol, er
hat nich vmhöngen, vnd mir ein sehmtelting geben. Die mites
sprach, das ist recht, nun haben mir die sach wol halber gewonnen.
Da nun die dücher geweschen, getrücknet, vnd züsamen ware
je legt, vnd der doctor aber allein da heim was, da kam die dochter
mit dem geweschnen düch, vnd wurden des kauffs eins, vnd kam so
weit darbinder, das er die möter auch in das buss nam, vnd kunt

sie niemans me von einander bringen. Die herren des ratz strafften in darumb, da sprach er dan. Ena in dem Paradysz hat Adam betrogen, hat dan die Ena mich betrogen, das ist kein wunder, das metzlin hiesz Ena, also kunt sie niemans von einander bringen. Also it es noch, das mancher gat ao er aller schan vergiszt, allein das er seinen vnordeulichem Inst gnág sei. Darumb was der tiffel züsamen bringt, das kan niemans scheiden, wan er das feder runordenlicher liebe so grosz macht, vnd daryn blaszt, das es für vnd für brent, wan sie aber got züsamen figt in dem Sacrament der heiligen ee, so macht fer böz geist das feder der liebe in dem anfange ee, so macht der böz geist das feder der liebe in dem anfange ee grosz, vnd brint doch klein, wan wen sie einander für vnd für lieb hetten als den ersten tag, vnd die weil das hochzeitbrot wert, so würden sie nimer vaeins, das feter erlöseht der bözs geist, er macht das es ab nimpt von tag zh tag, bisz sie einander spinnenfelnt werden vnd ganzt kalt in iren hertzen.

## Von sehimpff das .ccxvii.

Was EIN BISCHOFF IN DER SELBEN STAT.

waren zwey mensehen, die hielten busz mit einander, die waren nahe fründ, man bant vnd strafft sie, man knnt sie nit von einander bringen. Sie entbotten dem bischoff, er wolt sie zikasmen geben, das sie gelüt weren, vnd begerten einander zie der ce. Der bischoff sprach es mocht nit sein, es wer in dem dritten grad. Nit lang darnach gab er sie zhasmen in die ec, vnd dispensiert mit inen. Es stönd nit achttag, da wurden sie einander spinnenfeind, vol kamen zie dem bischoff, vnd begerten beide dinorcium, das er sie scheiden wolt. Der bischoff thet es auch vnd sprach, schen ir lieben kind, durch die grose krafft des Sacarmentz der heiligen ee ist der bösz geist vzz getriben worden, der vor da wont. Darumb spricht Franciscus pettarcha, es ist sorgich weben oder mannen, ein ding das so lang weren soh, des solt man uit so bald mid werden, vnd ein ding das sorgich ist wie es geradt, solt man nit mit semilichen förden anfalsen, als die ee ist, mit springen vnd singen. etc.

#### Von den bûlern.

## Von ernst das .ccxviii.

DER BULER VSSERTHALB DER EE SEIN DREIERlei. Die ersten sein dy, die kein eigne metzen haben, die nechst die best, sie hâlen die gantzen wochen, vnd an dem Sontag lauffen sie in das frawen huss, die werden zu gegleicht denen, die das pfennigwert zeren, wa sie darzū kumen. Die andern håler sein die, die da eigne metzen haben, denen halten sie trüw, vnd sitzen etwan in einem winchel oder in einem wirtzbusz, vnd halten nit husz mit inen, sie kumen etwan zu achttagen oder zu fiertzehen tagen ein mal züsamen. Die gleich ich denen, die das mal essen in einem wirtzbusz, gemeine mal.

Die dritten hüler sein die, die eigne metzen haben, den halten sie trüw, vol lehen gleich wie celüt mit einander, hahen kind oder mit kind, die sein gleich denen, die da gisselnal sesen, kostliche mal, etwan für ein dieken pfennig, das heissen gisselmal da man etwan vif ein stat oder vif ein edelman mit einem reisigen hengst leistet, dy essen kostliche mal, damit das groser kosten vif gang, das man sie dester fürderlicher hezal von vspricht, warumb man dan leistet, das recht erdacht vof funden hat dem seld ziel ein, hertog Bechtoldus von Zeringen, wan der adel im zwen süm mit gifft, erdöt hat von vergehen, die zu Soloturn in einem sarch ligen zu sant Vrszlen, ab Feix Hemerfin schreikt.

Nnn fragstu welcher vnder den dreien hûlern sei aller weitest von got vnd der penitentz die zû wircken.

Ich gih dir antwurt, der drit der sie hei im in seinem husz hat, der erst vnd der ander kumen selten zu sünden. Aber die sie bei inen in dem hausz hahen, wie eelüt, hüten sieh aller meist die geistlichen officiäl vnd priester, die sie offenlich hei inen haben sitzen, in iren hüsern kintbettern, das doch nit sein solt. Aber sie sein verblent, vnd gehen den andern frawen höse exempel, es heht hert, sie hleihen bei einander hisz in das altar, so werden sie dan dem tüffel zûteil, ker wider, etc. Die die also hei einander seind, denen ist es nur vmh ein wincken züthün, so ist die sach richtig. Wan wen einer ein kanten mit wein in dem kaltwasser hat also ston, so trinckt er wan er wil, oder haben die fleisch an dem bet hei inen hangen. Wan sie dan von im wil so erharmen sie die kind. Wil er sich dan bessern, so gedenckt er, wer zücht die kind wie kan ich inen kapen kochen vnd also hleihen sie klehen .x. oder .xx. iar vnd sterben also, vnd wan sie zwei hnndert iar solten leben. so blihon sie stetz bei einander, hüt dich.

#### Von sehimpff das .cexix.

S REIT VF EIN MAL EIN FÜRST DURCH SEIN land mit seiner huszfrawen, vnd bliben bei einem edelman vff seinem schlosz zû herberg. Der edelman het ein sun der was ein stum. Da man asz da dient der stnm so hoflich vnd so adelich zů tisch, vnd stånd im alles wol an was er det. Der fürst wolt mit im reden. Der vatter sprach, gnediger her er kan nit reden, er ist ein stum. Die fürstin gedacht, das wer ein diener für dich, der wer verschwigen vor dem dörffestn dich nit schamen, sie lag dem herren an, er solt ir den stnmen erwerben zû einem diener. Der edelman kunt es dem fürsten nit versagen. Die fürstin nam den stumen mit ir heim, vnd wan der fürst darnach hinweg reit, so trûg der stum der frawen wein vff, vnd kam da der man, da der ritter, der edelman, da sahe der gût stum wol was die rûben gulten, vnd nach einem iar oder zweien reit der fürst aber zu des stumen vatter, vnd nam den stumen mit im, das er ein mal seine fründ sehe. Der stum dient dem fürsten aber zu tisch. Der fürst sprach zu seinem vatter. Ist dein sun ein stnm von der art oder von einem siechtagen, oder wie ist es im ergangen. Der vatter sprach er ist kein stum, er kan wol reden, aber er kan nit schimpffen, er sagt herusz was er weisz vnd schmecht die lüt, er sagt die warheit da hab ich im vff ein mal verbotten, er sol schweigen, also halt er schweigen. Der her sprach zû dem vatter, lieber her lassen in reden, ich bit ench darumb. Der vatter sprach, wolan sun sag vnserm gnedigen herren etwas. Der sun sprach, her enwer fraw ist die aller gröst huer, die in dem land ist. Der fürst sprach schweig du hast zů vil geret, ich hab es vor wol gewiszt.

# Von schimpff das .ccxx.

MAS EIN BURGER DER HET DEET DÖETTER

die zwo waren fast hubsch, die wurden bald in die ee
versorgt, vad die drit war fast vageschaffen vad het keinen werber.

Es was ein alter reicher man in der stat, der erbarmpt sich vber
sie, vund nam ie z\u00e4 der ee, bis hielt in wol, vad het in lich, also
verschreib er ir als sein g\u00fct. Er starb, vnd nach dem dreilsgsten
kamen vil bliefer vnd werber, vnd gedachten, da ist g\u00fcte enarrung,
man hoffert z\u00e4nacht vor dem husz mit singen, p\u00ederin, hustenschlaFault.

gen, vnd ein schar mocht der andern kum entgon. Die nachburen mnrmleten darüber, sie heten kein rûw iret halh. Die gût fraw nam sich der hofierer nichtz an, sie was frum, sie gedacht, wan sie sehen das nichtz an der sach ist, so hören sie selher vff. Die hoffierer zogen ab hisz vff drei, die wolten nit ab lassen, vnd kamen alle nacht für das husz vnd hoffierten ir. Der ein hoffiert ir zwüschen sihen vnd achten, der ander zů .ix. der drit zů .x. Dise iunge witwen gedacht, wie sie der dreier anch ah kem, vnd gieng zù einer alten matronen, vnd fragt sie ratz welchen sie vnder den dreien nemen solt, sie wolten nit vff hören hoffieren. Der ein was ein stndent, der ander was ein edelman, der drit was eins hnrgers son in dem regiement wan wie die frawen sprechen. Ich hah in gennmen, das ich sein abkem. Ja dn bist sein wol ah kumen, dn hast in erst zu dir an das bet gelegt. Die alt fraw sprach, das euch hotz iamer schend, ir solten deren keinen nemen, sie süchen nit vch, aher üwer gut. Da ir in enwers vatters hnsz waren vnd ir arm waren, da kam keiner, ietzvnd so ench got heraten hat, so lansfen sie euch nach. Die witwen sprach, wie kem ich aher der hoffierer ab, also thu im wie hernach folgt, vnd sie rüstet alle ding zů. etc. Da nun der erst kam an den aben, da nam sie in in ir husz, vnd was der tisch bereit mit essen vnd trincken, vnd sprach zů im, du hoffierst mir, hetesta mich gern zů den eren, so wil ich dich beweren, oh dn etwas vmb meinet willen darffest thun, so wil ich dir ein güte antwart gehen. Da ich arm was da kamstn nit. Der inng gesel sprach, fraw was mir müglich ist zuthun das wil ich vmh enwert willen thun, vnd wil hisz in den dot gon. Die fraw sprach, leg das weisz kleid an vher die hosen, vnd gang zû dem gerner, da stot mein nachhner in einem dottenhaum, vnd ist gestorben, schüt in vsz dem baum, vnd leg dn dich daryn bisz man mettin lüt in der pfar an dem morgen, vnd nim den sack vnd stosz den dotten daryn, vnd bring mir in her, so wil ich dir ein gåte antwurt geben, es mûsz ia sein. Der gût gesel sprach, das wil ich gern thûn, das ist mir ein kleine sach, vnd thet wie sie im befolhen het. Der ander hoffierer kam anch zu seiner stand, mit dem ret sie anch also, vnd legt im ein engelisch kleid an, vnd gab im ein geweichte kertzen in sein hand, vnd schickt in auch anhin, er solt bei der leichen bleiben sitzen bisz an den morgen wan man mettin lütet, vnd wan ir den dotten bringen, so musz es ia sein. Er zohe

also anbin vnd thet wie sie in bescheiden het. Der in dem banm lag der sahe durch die spelt vsz vnd sahe den engel kumen, vnd gedacht, da wil es sich machen, vnd der engel bleib also da sitzen. Die fraw schickt den dritten hoffierer auch dar, vnd gab im ein feüerhocken in die hend. Der in dem baum sahe den tüffel knmen da ward im so angst, das er in die hosen scheisz. Der tüffel wolt den engel mit dem hocken vber das ding ab ziehen, da segnet sich der engel, vnd stiesz im die gewecht kertz in das angesicht, vnd kempfften mit einander. Der in dem baum gedacht, es wer vmb sein seel züthün, vnd wüst vff in den banm vnd stiesz den deckel vff, vnd zû dem baum hinusz. Der engel vnd der tüffel lieffen darvon, einer hierher, der ander dorthin, also kam die gût fraw der hoffierer ab. Dise fraw mag bedüten ein iegliche seel des menschen, die in der-fasten hübsch ist worden wan sie ist gereinigt von den sünden, reich worden von den tngenden, ietz so kumen die drei hoffierer, dein leib, die welt vnd der böszgeist, vnd vnderston dich wider zû sûnden zûbringen, hût du dich. (Applicat vt seis et vis. etc.)

## Von schimpff das .ccxxi.

F EIN MAL WAS EIN ALT MAN EIN WITWER, der was reich gewesen, vnd was abknmen das er doch also ein brang treib, als wer er noch wolhabend, der bület vmb ein hübsche dochter zu den eren die dochter wolt sein kein gnad haben, sie het lieber ein inngen gesellen gehabt. Der man bet eins alten gesellen rat, wie er im tbûn solt, das er das inng weiblin vberkem. Der gesel sprach, ich wil dir das vnd das leihen, so sitzestn ondas in einem hübschen boff, das zög ir dan, so würt sie vil daruff balten. Der gåt alt nar der alt bûler lûd iren vatter vff ein mal vnd die mûter vnd die dochter, vnd het ein gût abentbrot bereit. Nun het er ein knecht mit dem legt er an, wan er den gesten etwas zögt, vnd wan man vsz der kamern gieng, so solt er sprechen, das ist nichtz, er hat noch vil me, vnd ee dan man asz, da giengen die gest mit einander vnd wolten das husz besehen, vnd kamen in den keller, da lagen grose fasz mit wein in, da .x. oder .xx. fåder in sein, sie waren aber nit sein, da man den keller beschlosz, da sprach der knecht, er bat in einem andern bnsz wol noch me. Sie kamen vber ein trog, da lagen vil frawen röck vnd mentel in, das thet man berusz, es was hübseh ding, es gefiel der junckfrawen wol, man beschozs. Der knecht sprach, ia er hat noch als vil, ninn hesshe das zinnin geschir, es was noch als vil in der kichin, kessel vnd pfannen, das silberin geschir in einem kensterlin, es was alwegen noch als vil da. Die giengen in das kornhusz, als was aber noch als vil da. Da man nnn vher den tisch kam vnd asz, der göt alt man wan mid worden voll ward in heises, vnd fieng an zühissten voll zik odern, das er schier erstickt wer, man schlög in vif den rucken, ob me etwas in die varnecht kel kumen wer, also kam er wider zik im selher, vnd sprach zid der innekfrawen, die nehen im sasz. Junger meinsch achten des büstens nit, es ist ein zifal. Da sprach der knecht nein es ist noch als vil, er treibt es tag vnd anach. Da het er es erst als verhönt, da wolt die innekfraw des alten koderers nit me, vnd het er noch als vil gidt gehelst.

Es gat noch also vff erdtreich zů, das etwan ein fraw oder ein man meint in der ee züfinden lnst, frod vnd gút, so finden sie vnlnst vnd schuld, so facht dan der hopsertantz an, vnd fahen an zů zancken, zů kriegen vnd zů verweiszen. Darumh wer nichtz besseres vff disem erdtreich, dan küscheit vnd junckfrawschafft hebalten, vnd got dem herren vnd seinen lieben heiligen dienen, die anch küschlich vff disem erdtreich geleht hahen, vnd ist das hest vnd das rüwigst leben. Man spricht also, wer ein mal ein gut leben wöl baben, der nem ein hübsches meitlin vnd ein gebraten hun. Wer zwei mal wöl gût leben bahen, der brat ein gansz, an dem morgen isset er die gansz, vnd zû nacht isset er das meglin vnd das kreglin. Vnd welcher ein wochen wöl güt leben baben, der nem ein ferlin ab, so hat er kalficisch vnd anch würst zücssen. Wer ein monat wöl güt leben baben, der nem ein ochsen, wer ein iar wöl güt leben baben, der nem ein cefrawen, wert es anders also lang, wer aber alwegen wol gut leben haben, der leb küschlich vnd rein; als wir priester vnd ordenszlüt, solten thun, wöllen wir aber eelut darzu sein, so müssen wir anch dy bürdin der ee tragen.

Von crnst das .ccxxii.

LSO SCHREIBT SANT JERONIMUS VON DREIEN witwen, die also gut leben wolten haben, vnd wolten zu dem audern mal mannen.

Die erst fraw sprach, ich find keinen man der mich wöll nemen, sie süchen nur das mein. Die ander sprach, die weil mein man noch in meinem hertzen lebt, so ist er noch nit dot, so wil ich keinen andern.

Die drit sprach, ich hab vor einen gütigen man gehebt, nem ich ein andern der würd gåt oder bözs, wer er böss, so wer es mir hart, nach einem güten ein hösen zübahen, wer er dan güt, so müst ich stetz förebten, das im etwas widerfür, vad wan er mir dan stütch als ich ietz hab gehebt wir wöllen recht witwen stat got zelgeb hätch, als ich ietz hab gehebt wir wöllen recht witwen stat got zelgeb nich

#### Von der straff des eebrnchs.

# Von ernst das .ccxxiii.

S WAS EIN KAUFMAN DER WOLT IN EIN MESZ reiten gen Leon, vnd kam in ein walt, da bat ein edelman geiagt, vnd fürt man hirszen vnd reber bernach. Der kanffman lobt den edelman gegen seinen knecht, wie er so ein schöner man wer vnd sagt vil gûtz von im. Es gefiel dem knecht wol, vnd reit hinfür zû seinem berren, der ein ritter was, vnd sagt es im vnd sprach. Her es reit ein kaufman vsz fremden landen bernach, der ret ench als wol wie ir selig vff erdtreich seien, thun im ein eer an. Der ritter fügt sich zu dem kauffman, vnd fabuliert mit im, wa er her kem vnd wa er hin wolt. etc. Da man schier zů der stat kam da sprach der ritter. Her kanffman wa wöllen ir hinnacht zû der berberg sein. Der kanffman sprach, ich frag zu dem besten wirt zu. Der ritter sprach, ir sollen hinnacht mein gast sein. Der kanffman sprach, o ber es wer zû vil ie er reit mit im. Da man in den boff reit, da empfieng ein knecht dem kauffman sein pfert vnd sprach. her ir dörffen kein sorg für das pfert haben, wir wöllen es versorgen. Da er binuff kam in die stnb, da waren gleich snbere hemder da, vnd füchse röck, als dan die walhen hoflich lüt sein. Da man nnn essen solt da kam des ritters fraw mit zweien döchtern wol vff geziert vnd empfiengen den gast, man sasz zů tisch, der kanffman sabe die fraw an, vnd die zwo döchtern, vnd die kredensz vnd gedacht. Wie kan einem menschen basz vif erdtreich sein, dan disem ritter, er hat was er wil, vnd man trûg vil trachten da ber er asz 'vnd tranck, darnach bracht man in zweien silberin blatten eins mans banpt mit einem langen bart. Der kanffman erschrack vnd gedacht, o we morgen würt man dein baupt anch also zu tisch tragen, man trug es bald wider hinweg, vnd bracht ein andere tracht. Der kanfiman macht nit mer essen, die fraw tröstet in, vnd

leget im für. Vnd da man gessen het da zert man ein schlafftrunck, darnach wisz man in schlaffen, vnd gaben im ein liecht vnd sprachen, er solt an ein bet ligen an welchs er wolt sie sein alle bereit. Man thet den rigel vszwendig an der dür für. Der kauffman thet den rigel inwendig an der thür auch zu. Nnn waren vil vmbhang an den wenden der wolt alle ding erneissen, da waren armbrast, da harnesch, da bantzer, da spiesz, da köcher, vnd in einem winckel da was anch ein vmbhang, da lügt er anch, da hiengen zwen iüngling darunder, die waren erstochen. Diser kauffman meint man würd in auch dar hencken, das liecht gieng im vsz. er legt sich in den kleidern vff das bet, vnd was im die nacht lang, da es tag ward, da thet man das riglin wider vff, der kauffman rüstet sich vff sein fart, da man im zûmorgen essen gah. Der ritter kam vnd sprach, her kanffman wie hahen ir hinnacht geschlaffen. Der kauffman antwurt, ich hab vbel geschlaffen, mein leben lang hah ich nie kein lengere nacht geheht dan dise. Der ritter sprach, warumh, sein die leilachen nit snher gewesen. Der kanffman sprach nein, es ist als sauber vnd schön gewesen, aber darumb, ich hah wöllen lugen, was hinder den vmhhengen wer, vnd hab es als gesehen, vnd hab zwen funden hangen in dem winckel die waren dot, vnd hab gedacht man würt mich zů inen hencken, vnd wan mir die angen sein zůgangen, so ist mir das hanpt mit dem bart für kumen, vnd die zwen doten, vnd hab ein lange nacht gehebt, vnd lieber her ich hit ench, das ir mich in dem friden lassen hin faren. Der ritter sprach, ir sein leibs vnd gûtz sicher. Der kauffman sprach, wissen aber ir was die ding heduten. Der ritter sprach, ir haben zu meinem knecht gesprochen. vnd auch gedacht, wie ich so glücklich vff erdtreich sei, ich hab was zu einem guten leben gehör, vnd wissen nit was mir an ligt. Das hanpt mit dem bart ist ein ritter gewesen da vff dem schlosz, den hab ich ergriffen in dem eebruch, vnd hab im den kopff abgeschlagen, das mein fraw gedenck was sie gethon hab, vnd ernüwer ir den eehruch. Die zwen die vnder dem vmbhang hangen, das sein meines bruders sun gewesen die haben die fründ des selbigen ritters erstochen, die vnschuldig sein, sie haben mich nit künnen vmbbringen, darumb haben sie die vmhbracht, die hab ich da hin gehenckt, vnd gang alle tag dar sie zübesehen, das ich ergrimpt werd, das vaschaldig blüt zürechen. Nan betrachta was güten lebens ich vff erdtreich hab, wan ich den eebruch vor mir sihe, vnd das vnschnldig blåt der zweier in dem vmbhang. Darumb lieber kauffman far hin, vnd vrteil keins mensehen leben me, gút vnd bösz, du babest es dan basz erfaren dan das mein. Also für der kauffman daruon, vnd sagt wie es im ergangen wer.

# Von sehimpff das .eexxiiii.

CANT GANGOLF IST EIN GRAFF GEWESEN, DEN eret man in oberen Burgund, der het ein frawen die bet der caplan lieber dan in, wan er ein gotes fründ was. Der ber strafft die frawen offt, vnd spraeb sie wer ein eebrecherin. Die fraw versprach sich, sie wolt alwegen vnschnldig sein. Sie giengen vff ein mal in einen garten, da was ein brunnen in dem was nit tieff der qual vff, vnd sassen also bei dem brunnen. Der ber Gangolf sprach, fraw dörffen ir mir das rot steinlin bieten, das da in dem brunnen ligt, ich truw got der ber werd euwer vnschuld vnd schuld offenbaren. Die fraw sprach ia solt ich es ench nit dörffen langen, vnd streifft dy ermlin hindersieh, vnd erwischt das steinlin, vnd so sie den arme wil herusz ziehen, so bleibet die band in dem brunnen ligen, vnd zücht den stumpff herusz, da erkant man ir schnld des eebruehs. Nit lang darnach schlüg der bül iren herren zů dot. Sant Gangolff fieng an grose zeichen zů thůn, vnd wan ein zeichen geschah, so lütet man alle glocken. Vnd vff ein Freitag hat er aber ein zeichen gethon, da lütet man. Da sprachen die frawen die bei ir waren. Euwer her hat aher ein zeichen getbon. Ja spraeb sie, er zeichnet eben wie mein binderer reden kan, da fieng sie an zufartzen, vnd liesz ein seheisz vher den andern vnd wan sie oben redet, so redt sie vnden auch. Seben ir wie got den eebruch mit einem semlieben klarlieben exempel mit verlierung der band an ' den tag bracht.

#### Von ernst das .ccxxv.

Orthere in the Rinder Schrift Man Einem IEGLICHEN.
Orthere ein hand abhaven, so wurd das dich fast thür werden, warunb, es würden nit vil spinnerin sein. Ich schreiber dis biedes bin ein leszmeister gewesen in einer stat, da waren?
wene brüder, van die tieglicher ein fraw, die betten zwo metzen

1 an feblt. 2 zwen brüder zweimal.

vberkemen, man warnet sie offt, dannocht lieffen sie hinweg mit inen, vad liessen welb vad kind sitzen, die herren der stat liessen inen nach ylen vad liessen sie faben, vad vuder andern straffen müsten sie sebweren, kein andere farb zütragen, dan lange grawe röck. Da ich vff ein mål predigt in der selben stat in dem münster, da sprach ich, sol es darzök kunnen, das ein legileher eebere sol ein grawen rock tragen, wa wil dan ich armer münch ein kutten vberkumen, dan es sein wol also vil eebrecher vad eebrecherin, das das graw dech also büter würd werden.

#### Von ernst das .ccxxvi.

PS WAS EIN KÜNIG DER HET IN SEINEM LAND ein ordenning gemacht, wer in dem eebruch begriffen würd, es wer fraw oder man, dem solt man beide augen viz stechen. Es warden vil angen viz gestechen frawen vind mannen. Es sich das des künigs sun ergriffen ward, der künig wolt in straffen wie ein andern, das gemein volck mit dem rat batten für in, der künig wolt es int tihän, siel tagen im so lang an, das sie den künig erbatten. Da sprach der künig, damit das nieman geergert werd, vud dem gesatz kein abbruch geschehe, so müsz man den sun ein aug viz stechen, vud mir anch eins, das was ein frumer ber.

## Von schimpff das .ccxxvii.

By WAS EIN MAN DER HET EIN FRAWEN DIE wegen der letzt ist der ein ding erfert, als Janean. spricht. Er warnet sie offt vnd sprach, fraw dörffestst dich reinigen von dein vnschuld zögen durch das heisz vijnt, vnd darfestst das tragen. Die fraw sprach in, der tag ward gesetzt, in der zeit fügt sie sich rüdem priester, vnd beichtet vnd, thet penitentz, vnd verhiezz sich zödem priester, vnd beichtet vnd, thet penitentz, vnd verhiezz sich zödem fram die zeit kam da trüg sie ein schin jvsin in beiden henden der man was fro das er ein frume frawen het. Es fügt sich das sie widerumb fiel in den eebruch. Der man sprach, fraw die sachen gefalen mir nit, der ist hüt aber kin gewesen diewell ich in dem rat bin gewesen. Die fraw sprach, da bist sunst ein yfferer vnd vratwig, nunn stot doch noch da die schin yain, die ich gitend

<sup>1</sup> feinem.

getragen hab vad bat mich nit gebrendt, vad nam die stang ysin in ire hend, da brandt sie das kalt ysin, das sie mordio schrei, vad bliesz in die hend, vad lieft 2d den wasser vad wolt sie leschen, vad die haut gleng ir ab von dem brant. Da sahe der man wol, wie frum sein frawen was, das heisz glüende ysin brant sie nit in die hand, aber das kalt ysin hrant sie.

#### Von ernst das .ccxxviii.

NS WAS EIN GRAF VON MUERDINI, DER SELB was gar ein frummer man, der het ein koler der was im lieb, wan er etwas anligens hat, so hort er in vnd het ein freien gang zû im. Vff ein mal kam er zû dem graffen, der graff meint er het etwas anligens. Der koller sprach, wan ich kolen hren, so sihe ich etwas, ieh wolt das ir es auch sehen. Der graff sprach, was sichstu. Der koler sprach, wan es vmb dy mitnacht würt, so rent einer vff einem pferd vnd hat ein blosz sehwert in der hand, vnd laufft ein nackend fraw vor im anhin, vnd wan sie zûsamen kumen, so hawet er sie in der mitten entzwei, vnd würfft sie in den hrunnen, vnd felt pferd vnd man hinnach. Der graff sprach ich wil hinnacht mit dir gon, wir wöllen aber vor heichten. Vnd da sie gebeichteten, da giengen sie mit einander bisz an das ort, da solchs geschehen solt vnd vmh die mitnacht da iaget der dort her. ete. wie dan der kolhrenner het gesagt. Der graff sprach, ich beschwer dich bei dem lebendigen got, das du mir sagst wer du seiest, vnd was du hie thugest. Der hielt stil mit dem pferd vnd sprach, ich bin der ritter mit namen, vnd die fraw ist des ritters fraw gewesen, vnd wie wir in dem eebruch gesündet haben, vnd also müssen wir einander wider martern vnd peinigen, vnd lasz dich nit wundern das got den eebruch also hertiglich wil straffen zeitlich vnd ewiglich, so also vil vbels vnd grose schand vnd sehad darnon entstot. Solt man die vbel mit iren straffen sehreiben, es würd ein eigen büch werden. Aber das war vor des ritters vnd seins huls fegfeuer, ee sie behalten warden.

# Von ernst das .ccxxix.

ES SCHREIBT RUPERTUS DE LICIO EIN BARFUOSSER in seiner fastenpredig, wie zu Assin ein eebrecherin sei gewesen, die het den bülen gern zu der vaseligen ee gehebt, vad

schlügen an sie wolten den eeman zu dot schlagen. Vff ein mal da der gût eeman heim kam, vnd zû dem husz yn gieng, da vmbfieng in sein eefraw vnd bûb im die armen so starck, bisz der morder kam der verborgen lag mit der axt in zůdot schlåg, vnd vergrůben in in ein alt busz. Vnd des morgens fru gieng die fraw zu der kirchen, vnd sagt seinen fründen, ir man wer hüt frü zu sant Jacob gangen, vnd het sie alle gesegnet. Es wundert die fründ das er also heimlich hinweg wer, vnd inen nichtz gesagt bet, vnd besunder seiner måter, vnd sie betten ein böscn argwon vff sie vnd schwigen doch. Nit lang darnach vf ein mal schrei vnd weint die fraw in dem busz, das es die nachburen horten vnd fragten sie was ir gehrest. Sie sprach ein Jacohs brûder bat mir gesagt mein man sei vff der strassen gestorben, vnd kant sie den iacobsz bruder nit. Die fründ sahen wie der bûl bei ir vsz vnd yn gieng, vnd erkanten die boszheit der frawen, vnd sagten es dem herren, man fieng die fraw. Die fraw saget wie sie den man bet vmbbracht, man fand den man, der mörder lieff hinweg, vnd man verbrant sie, da stånd der bål vff einem berg, das er es wol schen kunt, vnd kam im semliche fantasy vff die frawen, das er hinzú gieng, die erbern lût hiesen in hinweg gon, er würd snnst anch gefangen, er wolt es nit thun, oder kunt es nit thûn, vnd ward gefangen, vnd morgens an dem selben ort schlåg man im den kopff ab, also ward der eebruch gestrafft.

#### Von ernst das .ccxxx.

 sünden für den strengen richter bracht werden, so doch das recht spricht (Qnalem te innenio.) Wie ich dieb find also vrteil ich dich-

#### Von ernst das .ccxxxi.

WIR LESEN IN DER HISTORI LONGO BARBORUM der langen bärter, das sie ein künig hetten, der hiesz Alkinnus der vberwand den künig von Italien, vnd schlüg in zůdot, vnd nam sein birnschal, vnd liesz sie heimlich in silber fassen, vnd macht ein kopff darüber. Der künig het ein dochter verloren die nam Alchnmis zû der ee. Vff ein mal waren sie zû Verona dietterichs bern, da was Alchninus der künig frölicher dan andere mal, vnd het basz getrnncken, vnd nam den selben kopff vnd bot in seiner frawen Rosimunde vnd sprach, trinck mit deinem vatter. Die fraw tranck, vnd verstûnd das wort nit. Da sie es gewar ward, das sie vsz irs vatters kopff het getruncken, da ward sy dem künig irem man vber die masz feint. Nun was ein innekfrauw vnder iren eer innekfrawen, die bûlet ein ritter, das wüst die fraw wol. Vff ein mal da der künig binweg was geritten, da sprach Rosimunda 1 zû der selben iunckfrawen, heisz dein bülen binnacht kumen, so wil ich in dein bet ligen in dein stat, ich hab etwas mit im zu reden, die innekfraw thet es. Da der ritter kam vnd seinen willen mit ir volbracht bet, da sprach Rosimunda, weistu wer ich bin. Der ritter sprach, bistu nit die meine. Die fraw sprach ich bin Rosimunda. Der ritter erschrack vnd sprach, fraw was thûn ir bie. Die fraw spracb, dn hast deinen willen mit mir volbracht, du must mir mein man erstechen, oder meins mans schwert misz dich erdöten, mein man hat mir mein vatter zůdot geschlagen, vnd hat mir vsz meins vatters haupt zütrincken geben, vnd du müst mich an im rechen, Der ritter sprach, ich wil es nit selber tbun, ich wil aber schaffen das es geschicht. Die fraw sprach du mûst es selber thûn, vnd die nacht würstn die kamer offen finden, so wil ich alle schwerter verknipffen, das keins vsz gat, vnd wil es an binden, das keins von der wand gang, also wie sie es anschlügen also gieng es. Als dan die grosen herren amplen liechter zu nacht bei inen haben. Der ritter kam zû der kamerthür hinyn. Der künig ersahe in, vnd wüst nackent von dem bet vff, vnd greiff nach dem schwert, da mocht es

<sup>. 1</sup> Rosimundo.

im nit werden, da er-mist er den schemol der vor dem bet stånd vad wört sich manlich, aber der ritter het barnisch an, das im der kinig nichtz mocht ab gewinnen, da erstach in der ritter. Resimunda nam was von golt vad gelt vad kleinetter da waren, vad låden zwei pfert vad fären mit einander hiweg, vad bilben zå Rauenna, vad namen einander zå der ee. Etlich iar darnach, da abes sie ein innigen edelman zå Rauenna, dem ward sie hold, vad wer des mans anch gern ab gewesen, vad vff ein mal hieseb er zürtrincken, da bereit sie im gifft in wein, so bald der man getranck, da empfand er des giftz vad syrach, da morderin da bast mir gifft zå trincken geben, da mist anch trincken die fraw wolt es nit thån, also zwang sie der ritter mit dem blosen schwert zütrincken, also bilben sie beid dot bei einander, das was ir rechter Ion des eebruchs vad des dotschlases.

### Von ernst das .ccxxxii.

S WAS EIN MAN GEN ROM GANGEN, SANT PETER 🛾 vnd sant Panl zůsůchen, vnd da er hinweg kam, da ward sein fraw einem andern man bold, als man sie nent erfaren schüler, der begert ir zu der ee. Die fraw sprach, mein man ist gen rom gangen, wer er dot, oder du küntest in ymbbringen, so wolt ich dich haben vor alle man. Er sprach ia, ich kan in wol vmbbringen vnd kaufft wol sechs pfunt wachs, vnd macht ein bild darusz. Da diser frum man zu Rom in der stat gieng, da kam einer von Rom zů im vnd sprach. Dn snn des dotz, was gastn da hin vnd ber, hilfft man dir nit, so bistu hūt lebendig vnd dot. Der man sprach, wie wer das eins. Er sprach, kum in mein bnsz, ich wil dir es zögen. Da er in heim bracht, da het er im ein wasserbad zu gericht, daryn satzt er in, vnd gab im ein spiegel vnd sprach, lûg daryn, vnd sasz neben in, vnd lasz im einem bûch vnd sprach zu im, sihe in den spiegel, was sichstn darin. Der man in dem bad sprach, ich sihe wie in meinem hnsz einer ein wächse bild an die wand stelt, vnd gat vnd nimpt das armbrust vnd spant es, vnd wil in das bild schisen. Da sprach er, so lieb dir dein leben sei, so dnck dich vnder das wasser, wan er wil schiessen. Der man thet es. Der lasz aber. in dem bûch vnd sprach sibe was sichstu. Der man sprach ich sibe das er gefelt hat, vnd ist fast trurig, vnd mein fraw mit im. Der erfarner schüler rüst zu, vnd wil zu dem andern mal schiessen, vnd

The selection Card

gat zů dem halben teil hiuzů, dnck dich wan er schiessen wil, er duckt sich. Er sprach, lug was sichstu. Der man sprach ich sihe das er gefelt hat, vnd ist fast trurig, vnd spricht zú der frawen, fel ich nun zů dem dritten mal, so bin ich des dotz vnd rüstet zů, vnd stot so nahe zu dem hild das er nit felen mag. Da sprach der der in dem huch lasz, dnck dich. Der man duckt sich zu dem schutz. Er sprach sihe vff was sichstn, ich sihe das er gefelt hat, vnd ist der pfeil in in gangen, vnd ist dot, vnd mein fraw vergreht in vnden in das husz. Da sprach diser, ietz stand vff vnd gang hin. Der man wolt im vil schencken, da wolt er nichtz haben vud spraeh, bit got für mich. Da der burger wider heim kam, da welt in die fraw früntlich empfahen, da wolt er ir kein gnad haben, vnd låd vnd herûfft ire fründ, vnd sprach zù inen was sie im für ein frawen hetten geben, vud saget es inen wie sie gehandlet het, die fraw lögnet es stetz, da fürt der man die fründ da sie in hin vergraben het, vnd grûb in wider vsz, da fieng man die fraw vnd verbrent sie, das was ir rechter lon.

#### Von der trunckenheit.

### Von schimpff das .ccxxxiii.

S GIENO EIN MAL EIN SCHWAB GEN ROM, VND

da er in das welschland kann, vnd man im des gåtten
welschen welns dar satat vnd er sein lebenlang nie kein wein getruncken het, vnd nit wisat was es was, da rüft er dem wirt vnd
rumet im in ein or, vnd fragt in was safftz das wer, das er im da
für gesetzt bet. Der wirt sahe wol was er für ein gast bet vnd
sprach, es sein gotz trehen. Da hib der estwab die augen vff in
den himel vnd sprach, o got warund hasta nit auch in vnser land
geweint.

# Von schimpff das .cexxxiiii.

MAS EINER DER HET ZUO VII, GETRUNCKEN,
das er kranck ward, vol schickt nach dem artzet. Der
artzt kum vnd greif im die puls, da sahe er wol das er sich vber
soffen het vnd sprach. O Heber sun, der becher hat dich gestochen.
Da sprach der kranck, o lieber ber het ich es gewirzt, jo wolt sich
var einem glass haben getruncken, das geschir miszfiel im aber der
wien nit. Also gestilch, manchem missehen miszfelt diss welt. Ja

spricht er es ist kein trüw in der welt, nichtz dan vntrüw vnd falscheit, die welt miszfelt inen, aber das gelt, gold, hübsche frawen, fressen und suffen das gelcht inen, vnd ist inen etwan leid, das sie nit me suffen mögen, vnd essen nichtz das den durst wert, aber man mäsz inen würst braten vnd geröcht fleisch geben, das sie mögen trincken das ist grose sünd.

## Von schimpff das .ccxxxv.

A. I.SO THET EINER VF DEM MER, DA WAS MAN in grosen sorgen des schiffbruchs, das iederman schreit vad betteten, etlich wolten beichten, vad forchten sie würden vader gen. Da was ein abentürer in dem schiff, der nam sein sack her für, da het er kesz vad gesaltzen fleisch in das asz er, vad asz vil saltz darzā. Die erber lät sprachen zā im, was meinstn darmit, das du also vil saltz issest, vad hörst das wir alle mordio schreien, wir meinen du seiest nit witzig. Der abentürer' sprach ich meln ir seien nit witzig, ich miss hūt vil trincken, darumb müsz ich wol etwas gesaltzes essen, das ich trincken mög.

## .Von schimpff das .ccxxxvi.

S WAS EINER DER HET DAS FEBER, DAS ER VON hitz wegen vill tranck. Es kam einer zå im der sprach, frund wilt du ich wil dich wol gesund machen. Er sprach, her ich beger das ir mich gesundt machen von dem feber, aber den durst sollen ir mir nit vertreiben, dan es thút mir wol, wan es also kalt hinyn läufft.

## Von schimpff das .ccxxxvii.

V FEN MAL SPRACH ENERR, ICH HAB ALWEGEN
durst. Ein anderer sprach, wie kumet es. Der sprach,
wan ich in das bad gang, so dürst mich achttag darnach, so gang
ich alle achttag ein mal daryn darumb so dürst mich alwegen. Es
sit ein spriichwort, welcher nit schaffen mag, der sol zi der predig
gon, welcher nit betten kan, der sol vff das mer faren, welcher nit
trincken mag, der sol in das bad gon, das fierd gehört vff den rodwagen, das man götte schwench treibt. Wer nit öpfdel mög essen,

<sup>1</sup> abentrer.

der sol im ein blatten lassen scheren, oder ein kutten anlegen. Wan man in der welt frum vnd küsch ist, so bald man priester wurt, vnd die blat vff den kopff kumet, vnd die kut an den bals, so ist nieman vuküscher dan die selbigen, hüt dich.

## Von schimpff das .ccxxxviii.

WEN GESELLEN WAREN MIT EINANDER BEI DEM WEN GESELLEN WAREN BIT EINANDER BEI DEM was schlaffen gangen da wolten sie anch schlaffen gon, der ein gab dem andern das geleit heim, der disem anch widerumb, vad triben das geleiten bisz sie beid vff dem mist bliben ligen, vnd meinten sie legen an iren betten, vnd da es an dem morgen frü ward, vnd man zû der kirchen gieng, da sprach einer wer hie, wer hie. Da antwurt einer, wir suw sein hie. Er wolt wissen wer sie weren vnd da er den einen recht besahe, da sahe er das es ein zunfftmeister was, vnd sprach, sibe her znnfftmeister sein ir das. Ich mein man solt der zunfftmeister me finden in den stetten, da mögen sich die armen frawen wol fröwen, die also truncken böltz haben, vnd treiben es dannocht nit für den herter, vnd wan sie zünacht beim knmen, so stincken sie von dem wein, das ist eben als legen sie in einem scheiszhnsz, vnd an dem morgen ist inen das maul bitter vnd sawer, ieglicher erkenn sich selber.

## Von schimpff das .ccxxxix.

L'ASEMLICHER FURET VFF EIN MAL SEIN ESEL EXEL fattrincken rher den brunnen. Da der eael gnög getruncken het, da wolt er stetz heim. Diser bat den esel, er solt me trincken. Der esel wolt stetz heim. Diser bat den esel, er solt me trincken. Der esel wolt stetz heim. Da sprach der man, bei meinem eid din bist witziger dan ich, wan din gang getruncken hast, so hörestu vff, wan ich schon genög hab, so fahe ich erst wider an wah der gesellen willen zu trincken. Es ist ein wäst mesikeit stat wol in allen dingen. Es solt keiner trincken er solt ein oberzil, der ein trinckt bisz das nichtz mer in dem glaze oder in der kannen ist, der ander trinckt bisz das nichtz mer in dem glaze oder in der kannen ist, der ander trinckt bisz im der wein biler wirt in dem mand. Ja sprechen sie wir sein mesig, wir trincken ein masz in einem trunck vzs. semilche milderer sein einem land schedlicher, daa

ein kleiner reiff. Hüt sieb iederman vor trunckenheit, wa einem trunckene menschen etwas widerfür, vad er also stürb, so wer er doeb on alles miel verdannyl, wan er sein vernunfft nit bruchen kan, vad kan nit sprechen an dem leisten end. O got erbarm dich vher mich. Sanctus Paulus spricht, truncken lüt besitzen gottes gericht nimer.

## Von schimpff das .ccxl.

The HET EIN MAL EIN EIDELMAN EIN HIRTZEN DER was zam, vnd ging also vor dem tisch mit seinem sebonen gedurn, vad kunt wein vnd bier trincken. Vff ein mal bet er zi vil getraueken, das er fröhlicher was dan sunst, das er sjena und gumpet, vnd wie er die sach vber sabe, das er in die blocker sjrang, das er ein bein zerbrach, darnach wolt er sein lebtag weder wein noch bier getrincken. Der birtz was anch witziger dan mancher mensch, die sich selber siech sauffen, oder sunst inen seband an legen, vnd darnach sauffen sie wie in dem anfang. Franciscus petrarches schreibt in Epistola 35. vil vno der trunekenheit, de re-bus famil. Der enst becher vol den man trinck, der gebott zit dem durst, ad stim. Der ander zich fröden. Der drit zit dem glust. Der fierd zit der trunckenheit. Der fünft zå vorn. Der seebst zit zan-eken vnd kriegen. Der siebent zit grimmikeit. Der acht zit dem schalf. Der nacht zit dem schalf.

## Von ernst das .ccxli.

ALERIUS MAXIMUS SCHREIBT VON EINEM MAN

der het ein frawen, die ward vil einmal trencken, es
ward dem man gesagt, da schlüg er sie zů dot, wan er meint wa
ein frawen truncken wer so wiszt sie nit was man mit ir bandlet.

Diser man würt gestrafft von seiner grimmigken.

## Von ernst das .ccxlii.

RS WAS EIN FRAW DIE HET IN DER IUGENT ETsie in die e kam, da sasz is elle mal züsiffen. Der man syrach
was ligt dir an. Die fraw wolt es im nit sagen, doch schualt sie
ein mal wie das sie etwas zff ir het, das oder dörft sie wol, van
het es nie gebeicht. Der man gedacht wie brechtetster die sünd

herusz das sie auch gebeichtet würt, vnd macht sie vff ein mal vol weins, das sie gantz truncken was, da sie so gaucklecht was, da liesz sie herusz was sie in der iugent gethon het. Da es tag ward, da sprach der man, fraw knm wir wöllen gon beichten. Die fraw sprach, wa knmstu ietz mit der heicht her. Der man sagt ir wie sie im in der nacht gesagt het was sie gethan het, das sie nie geheichtet het, sie solt es ietz recht heichten das es ir ah dem hals kem. Da die fraw hort das sie es gesagt het, vnd es der man wuszt, da schampt sie sich so vhel das sie sich selber henckt. Der weisz spricht, wa trunckenheit ist, da ist kein heimlicheit, darumh sol man keinem trancknen pfaffen beichten, er sei geistlich oder weltlich, wan sie mögen nichtz verschweigen, man solt anch die truncken lüt nit in den räten haben, wan sie verhergen nichtz. Es solt auch ein mensch für sich schen, das trunkenheit nit mechtiger wer, dan das Sacrament der beicht, das sie das offnet, das die beicht nit offnen mag.

#### Von ernst das .ccxliii.

NAS EIN GEISTLICHER BRUODER ZUO HUSZ. bei einem burger, vnd dient got, vnd er leid grose aafeechtung von dem bösen geist. Er sprach vff ein mal, sag an du böser geist, was hegerstu von mir, das ich doch frid hah. Der tüffel sprach, hah dir die wal vnder dreien steken. Brich die ee mit der frawen, bei deren du zû husz bist. Der hrüder wolt es nit then. Der tüffel sprach, so skalag den man zh dot. Der hrüder wolt es nit thön. Der tüffel sprach, so swind aher ein mal vol weins. Der hrüder sprach, das wil ich thön, vnd ward vff ein mal vol weins. Der hrüder sprach, das wil ich thön, vnd ward vff ein mal vol weins, vnd brach dy ee, vnd fiel in vnktscheit mit der selhigen frawen, da kam der man darzh vnd wolt in schlagen, da schlög der brüder den man zh dot, vnd tett die alle driv, hut dich.

# Von sehimpff das .ccxliv.

TR HABEN IN DEM BUOCH DER GESCHÖPFFT
an den .9. da Noe nach dem Sindtifusz die weinreh
fand, vnd sie hnwet, vnd tranck des weins, vnd wiszt nit sein kraft,
vnd entschlieff, vnd lag hlosz mit seiner scham. Spricht der meister in den hystorien (Sicut repletionem.) Wie der fül der speisz
gat nach höser gilat, also folgt nach der trunckenheit enthlösung
Pauli.

11

der höften. Da lesen wir in andern hystorien, da Noe die reb wolt setzen, da macht er fier grüben, zü der einen sehüt er affenblüt, zü der andern säwbilt, zü der dritten scheffnbilt, zü der fierden lewenblät deren thier eigenschafft haben die truncken lat an inen.

Die ersten sein wie die affen, sie springen vnd sein gûter ding, vnd sol einer wol ein rip in dem leib entzwei fallen, er würt sein nit gewar bisz an dem morgen, so er nüchtern worden ist das sein affen, was sie sehen thön, das wöllen sie auch thön.

Die andern sein süw, wan sie truncken sein, so spüwen sie vnd kotzen, vnd ligen eben als mer vnder dem banek als daruf vnd bleiben in dem mist ligen wie die andern süw.

Die dritten sein lemlin, wan sie vol sein so sein sie an dem geistlichsten, vnd sagen von beichten, von der hel, vnd beweinen ir sünd, ia das trancken ellend, sie wöllen alle welt reformieren, vnd morgens wissen sie nichtz daramb.

Die fierden sein wie die lewen, wöllen feehten, stechen vnd hawen, vnd wöllen alle welt dot haben. Da nem ieder exempel, welchem er gleich sei.

## Von ernst das .ccxlv.

S GIENGEN VF EIN MAL ORDENSZLÜT MIT EINander vberfeld, die waren auch vsz der weinlüt znnfft, das gar ein grose zunfft ist, als sie vff erdtreich ist, die da gern wein trineken. Die ordenszlüt kamen in ein wirtzhnsz, vnd der wirt satzt inen ein gûten wein von ersten dar, darnach bracht er inen einer anderlei vnd sprach. Liehen väter versüchen den wein aueb. Dem öbersten under inen schmeekt der erst wein fast wol vnd sprach. Lieher wirt wir dörffen nit zweierlei wein trineken, es ist wider vnsere statuten, wir lassen es bei einerlei wein bleiben, er gedacht wol das kein besserer kam. Der wirf gedacht, ich wil ench ein ander mal nit me semliehen gåten wein dar setzen. Die ordenszlüt füren hinweg vnd wolten zu capittel faren, vnd da das capittel vsz was, vnd sie wider heim wolten faren, da rechnetten sie alle tag vsz, wan sie wider zû dem wein kemen. Da sie nun wider zû dem selhen wirt kamen, da satzt inen der wirt ein snren sehlechten wein dar vnd da in die müneh versuehten, da rumpften sie sich darab, vnd sahe ie einer den andern an. Da sprach der prior, wirt

haben ir kein miltern vnd bessern wein dan der ist, das ist nit des nechsten weins. Der wirt sprach, das selb fasz ist vzz, ich hab noch wol bessern wein, aber ich darff in ench nit geben, wan ir haben z\u00e4 den nechsten gesprochen, es sei euwer orden, das ir nit me dan einerlei dörffen vher dem tiesch trincken. Da sprach der prior, nein wirt lassen vch das nit irren, bringen vasz nur den besten wein her, wir sein in dem capitel gewesen vnd man hat vber den artickel dispensiert man spricht der geist wil vol sein. Ach sprach der wirt, so wil er anch vokksels sein. etc. Paulus spricht (Költle inebriari.) Jeronisms spricht auch (Venter mer.) Merck vff, etc.

### Von schimpff das .ccxlvi.

A CIII LISZ ICH VON EINEM DER ZERT NIT MIT den gesellen, er gieng aber sunst hiu vud her, vnd versûcht den wein von einem zû dem andern, vnd ward also trancken, das cr nit me gon kunt. Einer syrach zû im, du bist truncken, lig wie gasto. Er syrach, ich hab doch nit gezert. Der ander sprach, es ist war, du hast aher den wein versûcht, bisz das du vol bizz worden. Dis exempel ist wider die menschen, die dy werek der vnkücheit nit wöllen thün, sie wöllen es aber versûchen, das ist lust in den gedencken haben, davon dotstud entspringen mag. Darumb in dem anfang der gedencken sol man widerstand thün, wan von den gedencken kunpt man zû den wereken, wer nit wil von einem fleisch essen, der sol auch der briegen nit trincken. Wa der schlangen der koyff hinyn gat, da gat der gautz leib auch hinyu. Die gedencken sein das haupt der schlangen (Quasi a facie colubrifuge.)

## Von schimpff das .ccxlvii.

TCH LISZ AUCH VON EINEM DER LISZ NIEMAN USZ seinem trinckgeschir trincken, es tranck auch nieman vzs teinem trinckgeschir. Es fügt sich das er vil dem mer was, da kam ein wind in das mer, das sie foreihren sie mösten ruder gon, vnd ertrincken, da was einer auch in dem schiff der wüst des mers eigensteinefit, vnd sprach zu im. Es sei dir lieb oder leid, so mustu bät mit andern lüten vsz Irem geschir, vnd andere werden auch mit trincken, da meint er das mer wan sie ertrüncken. Also sein vil menstelne die grosz fröd stehen, nit allein in dem trincken, auch

in dem geschir vnd in der weisz des truncks der ein surflet, der ander sauft, der drit trinckt vnd zugt den wein dnrch die zen hinyn, das im das trincken lang wol that da einer trinckt so in dürst, das ist recht, da einer trinckt so in nit dürst, vnd den wein eins mala in das mul schut, vnd das mul vff vnd zb thkt, das ist nit recht.

#### Von essen.

Von schimpff das .ccxlviii.

MAS EIN PRIESTER EIN SCHMAROTZER, DER mit allen priestern asz, wie Secuola, vnd nienan asz mit im. Es fügt sich das er ein ferlein het ab genumen, vnd waren alle ding ab weg, vnd het die köchinhletzer vnd kuttelwirst in einen an dan thût. Da kam ein anderer priester in das lusz zû im, vnd sahe den kessel oh dem feder haugen vnd syrach, was hastu in dem kessel oh dem feder haugen. Er sprach, mein kellerin hat ir fürdücher vnd hender darin, vnd wil sie weschen, vnd er förcht der priester wird mit im essen. In dem klopfit man an der thür, da gat er hinusz, vnd wil in yn laszen, so zücht der priester sein vnder hembd sein femoral vaz, vnd wil es auch in den kesel werffen, vnd so er es chen in den kessel wil werffen, so schreict der schmarotzer nit nit, du verderhst mir das nachtmal. Da sprach der priester, was nachmal ist es. Der schmarotzer sprach, es sein der kellerin küchinlumpen, aber im ward das kot fleisch nit zü lieb.

## Von schimpff das .ccxlix.

DER HERTZOG VON MEILAND FRANCISCUS DER von Ast, den hid er vif ein mal, vad da er fier gebratner kappen het gessen, vnd fier rephiner, vnd .al. herter eyer, vnd ein pfant altz kesz, vnd vil anders, das im die knecht für hetten gesetzt, das man es nit glaubet van man es sagt. Vnd da er das alsamen fresen het, vnd der fürst im het zig gesehen, vnd da er hinweg gon wolt, da sprade er. Groszmechtiger fürst, ich bit euch ir wöllen mir verzeihen, oh ich nit so essig wer gewesen, als es sich zimpt, ich hin dise nacht nit wol geschickt gewesen, vnd hernach so wil ich es hessern.

#### Von schimpff das .ed.

TALERIUS MAXIMUS DESZGLEICHEN VIL ANDERE historiographi, vnd Aristo, schreihen von einem man der hiesz Milo, der was ein iunger Socratis, der was so starck das er ein ochsen vff seinem hals trug, vnd eins tags .xxx. meil mit lieff, vnd den ochsen mit flacher hand zu dot schlüg, vnd den ochsen vff ein mal asz vnd da er alt ward da gieng er durch ein wald da lag ein eichner baum, da het ein bner eichne speidel daryn geschlagen, da wolt der Milo sein stercke versüchen vnd thet beide hend in den spalt, vnd wolt den hanm von einander reissen, da sprungen die speidel herusz, vnd schnalt der haum zu, vnd ergreiff im beide hend, vud er bleib also gefangen, da kamen die wilden thier vnd frasen in. Sihe Francischm petrarcham an de re. for. li. 1. ca .5. Da fragt Aristotiles, wan man das mittel solt suchen, wie vil einer essen solt. Seine iftnger meinten Milo solt herab gangen sein, vnd den halben ochsen hahen gessen, vnd der ander der so wenig asz, der solt vff gon, das er den andern halben ochsen het gessen, das wer das mittel gewesen. Da sprach Aristoteles, nein nit also, das mittel sol in der vernnnfft funden werden, das ein ieglicher mensch nem speisz vnd tranck als vil im not ist zu seiner vffenthaltung, das, das einem zu wenig ist, das wer einem andern zù vil, ein hantwerek musz anch me gessen hahen dan das ander, ein gerwer musz me essen dan ein schneider, wan er in dem wasser werckt, darumb sûch ieder man sein mittel. Wer von dem frasz wolt schreiben, der mächt wol ein eigin büch darnon, vnd ist die war geschrifft.

# Von sehimpff das .ccli.

 nigin Cleopatras dem römer Anthonio vnd sprach. Her wir baben kostlich gelebt, es ist aber noch nichtz, als ich ench trachten wil für setzen, ein tracht die müsz dusent duckaten wert sein. Der römer sprach, das liesz ich zwei dansent duckaten gelten, wa ir mir ein trachten für setzen, die dusent duckaten wert sei. Die künigin spracb, her es gelt, vnd schlûgen es ein ander dar, vnd spracb sie, wer sol aher darüber erkennen vnd das vrteil sprechen. Der ber sprach, nemen da ein alten ritter der erfaren ist, es ward einer erwölt. Da nnn der tag kam vnd man zû tisch sasz, vnd der vrteilsprecher mit den andern herren auch da sasz, da trug man kostlich trachten bervn, etwan eine für .xl. oder .l. guldin, vil ein ander nach. Anthonius gedacht, die künigin würt es verlieren, sie mag es nit gewinnen. Da man schier gessen het, da nam sie ein silberin schal, vnd gab es einer iunckfrawen, vnd hiesz ir essich bringen, vnd thet ein wenig in ein ander schal, vnd greiff an die recht seit ires hauptz, vnd nam von dem krantz ein grosz herlin, vnd legt es in den essich, da zergieng es, vnd ward ein teiglin oder ein müszlin darusz, das supfit sie vn (berlin zergon in essich, vnd korallen zergon in surauch erbselen safft, als man sagt.) Darnach greiff Clcopatras die künigin zû dem baupt vff die ander seiten, da was auch an dem krantz ein semlicb grosz herlin, das wolt sie auch gessen haben, da greiff ir der alt ritter zu der hand vnd wolt es nit lassen geschehen vnd sprach zů ir. Gnedige fraw ir haben es gewnnen das berlin ist hesser dan dusent duckaten da merck. Der minder weich den merern. Also suchen wir anch nach eer vnd lob in villerlei speisen vnd kostlichen trachten das doch nit iederman zu gehört. Wan der gemein man gest hat, vnd einer trachten me bat, dan so er allein ist, so ist es gnug. Die grosen herren musen es thun, solten sie leben wie der arm man, so würden sie veracht, kostliche trachten haben vnd schleckerhafftige speisz, wan das sûnd sei oder nit, da wer an zusehen die person, die meinung, die zeit, vnd die gewonbeit des selbigen lands.

## Von ernst das .cclii.

ACOBUS DE VITRIACO SCHREIBT VON EINEM MAN,
der satzt im für got zû dienen, vnd sich selber von der
welt ziehen von aller kurtzweil vnd weltlichen dingen, vnd meint
er wolt kein lust me vff erden weder in essen noch in, trincken hon,

da er sahe das er nit kunt essen vnd trincken on lust da kam er nie ner væreditung, van dmeint er möcht nit selig werden, das was falsch. Es spricht nit on vrsach der weisz. (Noli esse nimis instus.) Da solt nit at vil igreecht sein, wan es ist nit ein kleine anfectbrang vod ein kleine muck in dem babernaks, sunder ein grose brem des feinds, sich wöllen hitten vor allen dotsänden, die da inen machen ein conscientz vmb ein ieglich ding, vnd kumen zü dem letsten in ein irrige conscientz, vnd wissen weder vsz noch yn, vnd glauben keinem heichtuatter nichtz, er sei wie gelert, wie erfaren er wöl, wad was er inen sagt oder rat, so ist ir duncken vil der suppen die best, vnd die gesaltzest, vnd die andern müssen alle vnden ligen, vnd haben die beichtsächt; gedenck in dieb.

#### Von ernst das .ccliii.

CANTTUS GREGORIUS SCHREIBT IN DIALOGO VON einer klosterfrawen, die asz ein Lattich hlat on das Benedicite, oder on das heilig crütz, da für der tüfel in sie, deszgleicben vil ander. Wir finden in der gesebrifft, die besessen sein worden, das sie es on gesegnet haben gessen, darumb so lernen cuwere kind vor dem essen betten, mit worten vnd mit wercken, thun es auch selher, wan in moralibus so bewegen me die exempel dan die wort zû dem minsten ein pater noster, oder den namen der heiligen Dreiheit, in nomine patris, et filii et spiritus sancti amen, oder den tittel an dem beiligen crütz. Jesus Nazarenus ein künig der iuden, oder Jesus nennen, so möcht ench nit schedliches widerfaren, aber ir heschammen euch vher den tisch zübetten, gleich als ein saw zü dem trog, zû den mul zû, vnd thûn die wamisch vff, vnd die gürttel, vnd den sack den bûch, das vil daryn gang. Es wer hesser du gürtest dich eng zu, wan du vher den tisch giengest, vnd essest dich vol vnd wan man gessen het, thetestu dan den gürtel wider vff, so werstn nit zû vol vnd wer dir ehen recht versûch es doch ein mal vmh der gesellen willen, es fert doch einer vmh der gesellen willen gen haden, oder laszt sein blüt in einer geselschafft. Aber wir machen die ermlen vff, vnd wetzen die messer, vnd rüsten sich vnsz vher den tisch, als wolten wir ein ochsen schinden. Deszgleichen ob dem tisch betten vnd got dancken vmh die speisz, die er vnsz beschert bat, vnd nit daruon lauffen ehen als ein saw von einem eichhaum, die nur lügt wa die eichlen sein, vnd hebt nimer kein aug vff, das sie deu banm an sehe, der ir die eichlen gibt. Ja wol wir das gratias betten, ia vor keinem fürsten, dy sich grose herren duncken, darff man kein gantz gratias betten, als nur drü oder fier wort.

Was ist enwer leyen gratias, wan ir ein hockzeit haben, volan péciffer schlag vff, mach bumerlin bum, bumerlin bum so man dan waher fert wie die inden vanb das kalb, da sie zh vol waren, wan mit nichterem buch ist alt gist danten. Was ist vraser priester gratias, wa wir etwan beieinander sein vff einem iarzeit, oder in einem eapittel, vnd wir die presentz haben empfangen, vnd wan man and asa De profundis gebet hat, gerat es wil so kampt einer da her, der bringt zwo blatten vber einander gestirek, vnd wan man sie vff hebt, so ligen dro oder fier kartenspil darunder, vnd etwan x. oder z.i.i. wirffel, das eine ir breueiter, vnd spilen vnb die presentz, wer die gantz nem, als die inden vmb den rock Christi spielten, das ist vnseer gratias, batten ench.

Von den zoru vnd von gehe des zorns.

Von ernst das .ccliv.

PRANCISCUS PETRARCHA SPRICIIT (MALE CUNCTA ministrat impetus ctc.) Kein werek mag die yl erleiden, es sei gåt oder böss, schnel spillen, so müsz man vil vbersehen, schnel betten, so müsz man halbe wort machen. Catho spricit. (Ira impedit quod non potest cognoscere verum.) Darumb gehe lüt solten sed reiten.

Von erust das .cclv.

TR LESEN VON SANT MARTIN, DA ER EIN MAI, begegnet im ein wagen mit wein, schwer geladen, der was nie zit Parysz gewesen, van wist nit wie nahe oder wie fer es was vnd fragt sie. Lieben herren mag ich noch geen Parysz kumen, es was gegen dem abent. Sant Martis sprach, ferstu gemach, so kumest du wil dar, ylestu dan fast, so kumest du nit dar. Der fürman ward zornig vnd treib die rosz, vnd wolt ylen vnd sprach, Ich mein die pfaffen seien vol weins, solt ich nit ee dar kumen, so ich dapffer

far, dan so ich langsam far. Vnd wie er also ylet da braeb im ein rad, das er ein ander rad müst bolen, vnd kam den tag nit gen parysz, da sabe er das der man im war bet gesagt. Man syricht, ylen thet nie kein güt man spricht anch, wan einem not ist, so gerat es im aller minst, wil einer schnel ein schlozs vff schliessen, so kan einer das loch nimer finden, 'das ist von berylung gesagt.

#### Von ernst das .cclvi.

VON DEM KEISER OTTO LESEN WIR, DER HET vff den Ostertag seinen fürsten vnd räten ein mal lassen zû richten, ee das man gesessen was, da het man essen vff den tisch gesetzt, da was eins fürsten kind ein hübseb kneblin, das der fürst mit im dargenumen bet, wie dan die kind thun vsz einfaltikeit greiff es in die blaten, vnd asz darusz. Das verdrusz den essentrager vnd schlûg das kind mit der faust an den hals, das es zû boden fiel, das verdrusz das pedagogum den meister dem das kind befolhen was, vnd erstach den selben essentrager gleich. Der keiser gebot man solt in fahen, vnd solt im den kopff ab schlagen vnd greiff in der keiser selber an. Da nam der selb den keiser vnd warff in vff den boden, vnd wolt in erwürgt haben, vnd man kam im knm zů hilff. Da wolten sie denselben fahen vnd im den kopff abhawen. Da sprach der Keiser Otto, nein nit also ir sollen im nichtz thûn, got bat semlichs vber mich verhenckt, ich solt billich des hütigen ostertags geschont haben, vnd liesz in frei ledig binweg gon. Darumb ein schnelle vnd ein gehe gieng da der andern nach, bisz sich der keiser bedacht.

## Von ernst das .cclvii.

RS WAS EIN EDELMAN DER HET EIN IAGHUND, geltz gemangelt. Es figst sich das er vff ein mal in sein kamer kam, da ständ sein kind in einer wiegen allein da, vnd was nieman darbei den der selbig hund, da was ein seblang vza der mren geschloffen, die bet das kind erdötet. Der hund hat den dot gerochen, vnd het die schlang zå dot gebissen. Der inneker sahe inemans dan den bund da, vnd was die seblang vnder die wagen geschloffen,

1 finder.

vnd was dot, das sahe der innoker nit, vnd meint der hand het das kind gedot, vnd sohling den gitten hand auch zå dot mit dem selwert in seinem zorn vnd gebe. Vnd da er aber die sehlang dot fand, vnd fand das der hand den dot an der sohlangen gerochen, vnd erdem gitten haud varecht het gethon, vnd die sehlang den mord het gethon, vnd die sehlang den mord het gethon, vnd beit der bind das gerochen, vnd kam der edeliman in ein semlichen rüwen vnd miszfal, das er mit willen seiner frawen in sant Benedicter orden gieng, vnd dient got. Darumh was in der selbjigen stat, da das geschehen ist, geordeuet, das man nichtz gross bandlen solt, man het dan drei mal darung gedacht vnd geret in dem rat, andere haben geordnet, das niemans nichtz in der schnelle solt thån, er solt zå dem aller minsten die xxiiil. hnehstaben erzalen nach cinander, als der Keiser Theodosius thet, den sant Ambrosius verbrant, wan er in der gehe vil blütz vergossen hat, Lisz sein legend.

Es wer gar gút das ein menseb der leren war nenn, vnd nichte, in seinen eigene sachen thet, er het es dan vor wol betracht als wan einem ein lüstiger gedancken zu felt, so laufit er sehnel bin vad verbrinigt den lusten, er solt vor lügen (An esset licitum et expediters.) ob er anch zimilch, billich, erlich vad recht wer, darumh so folget dick hernach grosz nagen, beissen vnd rüwen der conscientz vnd der gewiszne.

### Von ernst das .cclviii.

ES IST EIN KLEINE STAT IN SAXEN, DAS IST IN kurtzem geschehen, da man zalt M.D. Vnd ist dise geschicht zu einem spruch gemacht, den man vor erbern lüten spricht.

meine gezogen, vol sein husz hefalhe er seiner hanszfrawen, seiner dochter vnd seiner kellerin. Vnd der hencker oder der nachrichter bet des hausz war genumen, vnd vff ein mal an einem abent da het er gesehen, das ein fenster in den keller gieng, vnd zú dem selbigen fenster het er ein bickel hinva geworfen, vnd ist er darnach anch zú dem selbigen fenster het er ein bickel hinva geworfen, vnd ist er darnach anch zú dem selbigen fenster hinab gestigen in den keller, vnd hat sich darzyn versechagen, bisz das es spat in die nacht ist worden. Die fraw sprach zú der kellerin, lauffen vnd bringen vanz ein masz welns, so wöllen vir schlafftrunck zeren, vnd wöllen darnach schlaften gon. Die kellerin nam die sehlüssel, vnd nam ein liecht vnd

ein kanten, vnd wil zûtrincken hringen. Da wüst der schalck hinder dem fasz herfür, vnd schlüg die kellerin zu dot vnd erwürgt sie, Vnd da die kellerin lang nit kumen wolt, da sprach die mûter zû der dochter, lauff vnd lûg wan die kellerin kum. Die dochter lieff in den keller vnd rufft ir, da erwürgt sie der henckel auch. Vnd da sie beide nit wolten kumen, da lieff die fraw anch binah, der hencker erwürgt sie auch, vnd vergrüb sie alle drei nit tieff in das ertreich hinder das fasz, vud gieng darnach mit dem liecht hin vff, vnd fand erst die rechten schlüssel an der wand bangen, vnd gieng vber alle tisch vnd trög, vnd nam was er für silberin geschir vnd kleineter fand, vnd gieng die selbig nacht ein mal oder dru vsz vnd yn, es kunt nit vil geltz da sein, wan die kanflüt hruchen es zu dem gewerb. Das busz was beschlossen, die nachburen murmletten, wie es zügleng, vnd meinten sie weren etwan hin wegen gczogen, vnd nam sich des husz niemans an, vnd nach zehen oder "xii, wochen kam der kauffman wider vnd fand sein husz beschlossen vnd klopfft an. Die lüt sagten im wie sie sie verloren hetten, er wolt auch nit binyn gon, vnd gieng für die herren, da gaben im die herren sechs man zů im, vnd hesahen es wie es cin handel bet. Da man in das busz kam, da was es geblundert, vnd man gieng iu den keller, da funden sie ein zu geschleiffte grub da grüben sie die grüb vff., da funden sie die dru bei einander darin ligen vergraben, da was grose klag vnd trurigkeit das man nit wüst wer der morder was.

Es stûnd also ein zeit laug, iederman ret sein teil darzú. Der nachrichter stûnd vff einem blatz bei den gesellen vnd sprach, der mich liesz machen, ich wolt den mörder wol finden. Die gesellen sagten es den berren, man schiekt nach dem heucker, vnd fragten in was er von der sach wist. Er sprach, wer wolt es anders geton baben, dan der man selber, er ist mit seinem weih vaeins gewesen, fragen in er würt es ench wol sagen. Man fieng den gåten framen man, vnd er sprach er het es gethon, vnd man richt in mit dem rad. Nit lang darnach het der bencker sein gelt als verspilt da nam er ein dutzte silbern becher, vnd kam zit dem inden, vnd sprach, er solt im .xx, guldin darmf leihen, er wolt sie bald widermub lösen. Der ind thet es, vnd erkant das zeichen, wan er bet vor dem man aneb daruff gelihen, den man geredert het. Der ind gieng zit dem burgermeister vnd sagt es im, wie im des mans sil-beri geschir den man gereilet het, versetzt wer worden für .xx, gul-

din von einem gesellen, ich ken in nit, ich weisz nit wer er ist. Der burgermeister spraeb, wan er es lösen wil, so lasz es mich wissen, vnd da man in ergreiff, da was es der hencket, man thet im wie er dem frumen man het gethon, er hekant es er het es gethon, man liesz in wol .xiiii. tag in dem thurn ligen, hisz man sieb fast wol heriet, was dotz man im anthûn wolt vnd wnrden des gemein vnd redt eins, vnd man band in nackend vff ein hret, vnd waren vil kelen da vnd glüende zangen, vnd mûst ein ieglich mensch iung vnd alt im ein stück von seinem leih reissen, vnd zerrissen den morder das kein stuck eins plaphartz breit an im bleib. Was sol man bie sebreiben, selt man sie nit gegen einander gestalt bahen, als man thun solt, wan ein frumer ein frumen verklagt so stelt man sie gegen einander, wie vil mer wan ein sehalek einen verklagt, der alle sein lebtag für frum vnd erher gebalten ist, mag eins loh vnd sein güter nam nit heschirmen vor einem semlichen sehnellen vrteil. die vrteiler thetten nit wie ein keiser einem ritter thet.

## Von ernst das .cclix.

LIN KEISER THET EIN SCHLACHT MIT SEINEN feinden, einem ritter entgieng sein pfert das er zû weit in dy feind kam das er gefangen ward, da man wider beim kam, da ward man des selhen ritters zûred, vnd spræben etlich, die innt blold waren, er bet ein verstand mit den feinden es ist ein angelegte sach. Man fragt den keiser was er darzfa sagt. Der keiser fragt wie er vor mas sieh gebatten het, oh in semilichs nie hoegenet wer. Da spræchen die andern nein, er hat sieh alwegen ritterlich, frumglich vnd wol gehalten. Da spræch der keiser, so sol man im and ict zut in anders vertreiben, der gooze zeine gidten namens. Es stot nit vmb sunst vff allen richtzbüssern (Audiatur altera pars.) Man sod den andern teil auch verhören.

## Von tragheit.

Ven schimpff das .cclx.

RS WAS EIN BRUDER IN EINEM KLOSTER DER gieng gar vagern zå der mettin, wan wen es vanh die mettin zelt was, so kam im ein sebweisz, den wolt er nit brechen, vad bleib alse in dem sehweisz lägen er meint es wer dester gestinder. Vff ein mal was ein gross fest das er aber nit in der mettin was, da nam der apt ein liecht vnd wolt sehen ob der hråder kranck wer. Da er zû des hrûders bet kam, da sahe er das er schwitzt, vnd hort etwas vndcr dem het ruschen, da lûgt er, da sahê er zwen tüffel in affen gestalt vnder dem het. Der apt fragt sie was sie da theten. Sie sprachen wir machen hie kolen an, das der münch schwitz vnd die mettin verschlaff. Also wüst der münch vff, vnd wolt kein mettin me verschlaffen vmh des schwitzens willen. vnd fand das er darnach gestinder was in dem vff ston, dan vor so er in dem schweisz hleih ligen, vnd ist auch also. Die ordenszlüt vnd andere die zû nacht vff ston zû mitternacht, vnd die mesiklich lehen, die sein gesünder vnd lehen lenger, dan sie sich vherfüllen, vnd die gantz nacht vff dem federsack ligen, vnd in dem tag zwo oder drei ürtin thûn, vnd wan es zû nacht .x. schlecht, so mûsz man inen erst ein specksupen kochen, vnd schlaffen an dem morgen hisz man zû imhisz wil essen. Sein sie dan edel, so darff der priester nit mesz halten, hisz der iuncker an dem morgen vsz geschlafft, vnd seiner vnküscheit vnd leckrei gnüg sei, also müsz got ir warten vnd eine gantze gemein. Nun wie wol tragheit an dem gottes dienst iederman vhel an stot, so sollen die ordenszlüt nit treg sein fül vnd lasz, sie sollen exempel nemen von einem ieglichen fogel, der schnel vnnerdrossen daruon flügt, vnd von einer nachtgallen, die got tag vnd nacht lobt mit irem gesang. Lisz die histori sancti Karoli magni, wie er alle nacht vff ist gestanden. Dauid deszgleichen (Mcdia noctè surgeham.) Erken dich selber, züch dich von trakcit,

## Von schimpff das .cclxi.

RS WAS EIN KÜNIG, DER HET DREI SÜN, VND DA zi inen, wer vnder veh der aller fülest ist, dem wil ich das regiment meis königreich geben. Da sprach der ein, her vatter so gebrete es mir zi, wan ich hin so ful, wan ich lig vnd wil schlaffen, so tropffen mir meine augen, so bin ich so ful das ich die augen nit zich him mag das ich entschaff. Der ander sprach, es gehört mir zi, wan ich by dem feüer leg mit den füssen, so liesz ich licher die versen verhrennen, dan das ich sie zich mir züch. Der drit sprach, se gehört mir zit, ich hin so ful, wan ich ein strick an dem hals het, vnd man wolt mich hencken, vnd ich het ein messer in der hand den strick ab zis schneiden, so liesz ich mich ee hencken, dan das ich den strick ab schnit. Disen dreien reden wir vbel, vnd seln wir füler vnd treger dan sie sein gewesen.

Manchem menschen tropfit es in sein leibliche angen, lüstlich gesichten, dauon er sich versündet, vnd in die augen seins hertzens bözz gedenckt, noch so thüt er seine augen zů, das er im selber vor dem schaden wer.

Zù dem andern, wie vil seiu deren dy da haben die füsz der begird zù böser geselschafft, darumb sie ewiglich werden brennen, noch so ziehen sie ire begird selber nit hindersich.

Die dritten die fürt der tüffel an dem strick der seham zu beichten, an den belschen galgen, vud sie haben das messer der beicht in der hand, vud möchten beichten, vud möchten sich selber erdösen, aber sie wöllen es nit thün. Darumb von recht so gehört inen allen dreien das reich der hellen zi, hit du dich darvor.

#### Von ernst das .cclxii.

S WAS EIN IUNGER BRUODER DER WER GERN selig worden, der kam zu einem alten bewerten bruder, vnd sprach zů im. Vatter ich wil recht widerumb in die welt gon, es ist so vil zůthůn in dem gottes dienst, das mir ist lch mög es nit als erfüllen, es ist mir züschwer. Der altuatter sprach zu im, nit also lieber brûder du solt thûn als ein mal ein sun thet. Es was ein vatter der het ein sun zu dem sprach er, sun nim die hawen vnd gang vnd hack den acker vnmb, so wöllen wir etwas gutz daryn leigen. Der sun gieng hinusz vnd sahe den acker an, das er so lang vnd so grosz was, vnd sprach zů im selbs. Wie kanstů das feld allein vmbhacken, vnd legt sich nider vnd schlieff blsz das es zeit was wider heim zûgou, das thet er drei oder fier tag vnd werckt nichtz. Der vatter sprach vff ein mal zu dem sun, ich musz gon lûgen was du gewerckt hast, vnd da er hin vsz kam, da het er es noch nit angefangen da strafft er den snn. Der sun sprach, vatter wie wolt ich ein semlich feld alein hacken. Der vatter sprach, sun nit also, mach allen tag nit me dan als lang vnd als breit du bist, so wurt es bei langem gemacht. Der sun thet es, vnd in kurtzen tagen sahe er wie im das erdtreich wüchs vnd zu nam vnd ward lüstig, vnd in wenigen tagen ward der acker vmb gehackt. Also thủ du auch, stell alle tag etwas ab, vnd nim alle tag zů, so

0 - 50 - 640

würstn lüstich, vnd würt dir von tag zu tag der gottes dienst ie leichter, also thet er vnd geschahe anch.

Es klagt sant Angustin, das wir selber vnsern stat vnd vnsern galanben und gesatz zu it libeschweren, und sprach, es wer böz regieren, darumb wie ietz gesagt ist. Wer er erst ietz vff erdtreich, was würd er dau sprechen, es ist wol x.i. hundert iar das er das gesagt lat. Vnd die zeit her sein kunnen das Derret, das Decreta, Sext, Clementin, die Estranusgantes, vol so vil statuten, constitutiones, sinodalia vad gewonheiten des chors, das aduent, vnd sein so vil nuszschaleu, das man kum den kernen, das ist das gottes gebot, dar vndere findeu, vnd legen vnzs zehere so vil strick, wa einer hinnaz wil, so findet er strick, das einer nit weisz was er tihn sol, doch bleib bei dem alten rechten glauben, vnd lasz dich kein nüwen propheten irren, etc.

#### Von schimpff das .celxiii.

RS WAS EIN EDELMAN DER HET IM FÜR GESETZT d gen Rom zûreiten seine sûnd zû beichten vnd zû biessen. Nun het er ein knecht der hiesz Cuntz, den wolt er mit im nemen, vnd schlügen an, als es in dem sumer was, sie wolten alwegen an dem morgen fru reiten, vnd an dem abent spat in der kule, vnd in der grösten hitz wolten sie stil ligen. Vff ein abeut ritten sie vsz etwa drei meil wegs, vnd assen vnd truncken, vnd was der wein fast gût vnd bliben bei dem wein sitzen bisz das es zehene schlüg. Der iuncker sprach zû dem knecht, wir gou gar spat schlaffen, hab sorg das du die pferd morgen fru futerst vnd satlest, das wir fru in der küle reiten, wie vnser anschlag ist. Der knecht sprach, ia luncker haben keine sorg, ich wil fru gung vff ston. Der wirt legt sie beid hinden in das hasz in ein kamer, das sie nichtz mochten bören. Sie schlieffen, vnd da der iuncker den ersten schlaff het gethon, da rûft ' er dem knecht vnd sprach. Cûntz stand vff vnd gib den pferden ztesseu. Der knecht sprach, iuncker es ist noch nit mitternacht wir sein erst schlaffen gangen. Sie schliefen aber zwo stånd. Der iuncker rufft dem knecht aber. Der knecht stund vff, vnd gieng zu dem fenster, vnd thet ein türnliu vff an einem kensterlin, vnd meint es wer ein fensterlad, vnd lûgt in das kensterlin in die fier winckel und sprach. Juncker ir sein ein vnrüwiger mensch, es ist noch als finster als in einer kû, man stech einem ein aug vsz mit einem finger das er es nit sebe. Sie schliefen aher ein stand. Der iuncker rûfft dem knecht aber, vnd sie lûgten beid in das finster kensterlin, es was noch nit tag, vnd triben das also lang, bisz das der wirt kam vnd die laden vff thet. Da was die son vber alle berg vff gangen vnd was etwan vmb die zebene. Der inneker was zornig, vnd hiesz die pferd satlen vnd wolt hinweg reiten. Der knecht sprach, ber lassen vnsz vor zû morgen essen, so essen die pferd anch. Da sie nun zû morgen hetten gessen, da wolt der iuneker hin reiten. Da sprach der knecht, es ist ietz zû dem aller heisten, ir verderben die pferd es ist ietz in der fogelrûg, vnd ist die zeit das die münch schlaffen. Also bliben sie da bisz vff den abent, da sassen sie vff ritten wider heim, er sahe wol das er mit dem fnlen Cuntzen versaumpt was, also kam er nit gen Rom.

Gei-tlich, der edelman ist die vernüfft oder dein seel, der wüst Cuntz ist dein leib, das kensterlin ist eine falsche sicherbeit. Das kensterlin hat fier eek, die dich sichren, das ein ist die barmhertzigkeit gotes, das ander ist, andere menschen thun es doch auch vnd vorusz die gelerten, sie sein nit narren, das drit ist, du bistegûter complexion, dein vatter ward wol hundert iar alt, das fiert ist hoffen vnd sich wöllen bekeren an dem letsten. Wie dick kumpt es das sich dein vernunfft laszt also verfüren das sie hofft in der fiere eins, oder in sie alle fiere, vnd also ir penitentz verlengert morgen, morgen, cras, cras, (Semper cras et nununam hodie.) Cristus sprach zů dem iŭugling (Tibi dico snrge.) Stand vff iŭngling. Paulus sprach (Hora est jam de somno surgere.)

Von gedechtnisz des dotz.

Von schimpff das .cclxiiii.

RS GIENG EINS BURGERS SUN, ALS FRANCISCUS A petrarcha schreibt, vber feld. Es fügt sich das ein schiffman zû im kam, vnd sie sagten also von allerlei sachen. Francisens petrarcha schreibt. (Comes facundns in via pro nehicnlo est.) Sie kamen vff ire eltern, das der schiffman sprach, in disem iar ist mir mein vatter ertruncken, vnd ist ietz fünff iar das mir mein groszuatter ertranck. Diser sprach, wie ist dein ene vnd vrene, auns proanns attanns gestorben. Der schiffman sprach sie sein alle ertruneken. Des burgers sun sprach, so wolt ich kein schiffman bleiben förchtestu dich nit wan dn in einem schiff bist, das du ertrinckest. Der schiffman sprach, wie ist dein vatter gestorben. Er ist natürlich an dem bet gestorben, vnd mein grossuatter, vnd mein ene vnd vrene sein alle an dem bet gestorben. Da sprach der schifman, förchtestu dich dan nit, wan du an das bet gast, das du anch darus sterbest. Das was ein wieste frag, wan wir nichtz sicherers haben vff ertreich, weder die zeit, noch das ort, noch die weisz. Bonauentura spricht, mancher meint er woll vff Lxx. iar kumen, er wirt kum Lxx. tag alt, mancher meint er woll an dem bet sterben, so felt er etwan zå dot, deszgleichen wüsz die weisz auch nichts sicherers dan end. det eist hickty xusicherern dan die stund des dotz.

#### Von ernst das .cclxv. 1

EN BULET VFF EIN MAL EIN IUNG GESEL VMB
cin frawen, vnd da er es lang getreih, da sprach sie zh
im. Ich wil dich etwas hitten, wan du das ein iar lang thöst vnab
meint willen, so wil ich dein willen auch thön. Er sprach was das
wer. Die fraw sprach, du solt ein iar gon wa du hörst das ein
mensch sterben wil, vnd solt sehen wie sie sich halten an dem
tetsten end. Der gesel sprach, das wil ich thön, vnd da das iar
herunh kam, da kam der gesel wider zh der frawen vnd sprach.
Fraw ir thân wol ietz meinen willen, wan mein wil ist, ich wol
fram vnd kach leben das hah ich gelert in den schöden, da ir mich
hin geschickt haben. Vnd ist war, wer sein letzt end recht wol
betrachten, vnd die menschen zhet sehen sterben, der würd die
boffart, geit, neid, vnd valuterkeit wol leren \* meiden vnd vndertrucken.

## Von ernst das .cclxvi.

BS WAS EIN ALTUATTER DER HIESZ HELIAS DER von dem leib scheit, das ander so mein seel von dem leib scheit, das ander so mein seel sol vor got gon, das drit, den sententz der vher mich gon würt, wan ich nit weisz ob er g

# Von ernst das .cclxvii.

VF EIN MAL HET EINER EIN PACKT GEMACHT mit dem dot (Pepegimus fedus cum morte. Esaie. 28.)

1 .cclvi. 2 leen.

12

Er sott in nit holen, er het im dan drei oder fier botten geschickt. Er figt sich dase er kranch vand, der artset ermant in, er sott sein sel versehen, er wer vngeschickt in dem harn vnd in dem puls, er wird sterben. Nach ettlichen tagen syrach er selber, mir schmackt der wein nit me, ich hab keinen lust me zi essen, ich mag mein speisz mit me behalten, ich erbrich mich stetz, bald darnach kam der dot vnd sprach. Wohl die metst mit mir, ich kunn. Er sprach es ist noch nit zeit, da hast mir noch kein botten geschickt, als du mir verheissen hast. Der dot sprach, ich hab dir es entbotten, der ein was der artzt, der dir sagt du werest vhel geschickt in den harn vad in dem puls. Der ander bot, da dir der wein nit me schmackt. Der drit, das die speisz wider von dir brachst, darumb so kum mit mir, die zeit ist hie, die stand ist kamen. Deren botten kumen vasz vil, vnd wöllen sie nit für botten haben. Verwar dich.

# Von ernst das .cclxviii.

TEIN MAL WAS EINER ZUO ARMEN TAGEN

Vannen, der-ergab sich deu tüffel, doch mit dem geding,
er solt im drei iar voranhin also drt mal wärnen. Der tüffel macht
in reich, darnach nam er menschliche gestilt an sich, vnd bekam
den man den er reich het genacht vff dem feld, vnd sprach, zh im,
wie bistn so graw vff dem kopff. Der man ward zornig vnd wolt
in geschlägen haben. In den andern iar bekam er im aber vff den
feld vnd sprach, wie gastn also krum, richt den rücken vff. In dem
ritten iar bekam er im aber vnd sprach, wie bistn so kranck, das
ad die drit warnung aber er verständ es nit. Es was eben gewarnt, als etlich reisigen einen warnen, so sie einen gefangen haben,
so sagen sie im erst ab, also nam der tüffel diesen van für nich ahin, der het anch mögen sprechen, in den hast mir kein botten geschielt.

Also sein vnier vil, denen got semiliche bötten schickt, vnd wir kun das wir dötlich seien. Darumb das wir nit exempel des dotz von ander lätten nemen, so werden ander lät exempel von vasz nemen. Nan wiewol das ist, das vil menschen semiliche botten haben, vnd kunnen darnon, so haben doch alte lät die gewissesten botten des dotz, das ist der alter, nech sehen sie den nit an vnd andere botten.

ten, darumb so faren sie dahin, in nobis busz da der flamen zu dem fenster ysz schlecht, da brat man die öpffel vff dem simssen.

### Von ernst das .cclxix.

F EIN MAL WAREN DREI BRÜDER, KÜNIGS SÜN, da wolt ieglicher künig sein, vnd kamen mit einander für die richter. Die richter erkanten, da sie an dem morgen fru alle drei solten vff das feld gon, vnd welcher an dem ersten die sonn vff sehe gon der solt künig sein. Sie gicngen frü vff das feld, die zwen stalten sich gegen vffgang der sonnen, vnd der drit gegen nidergang der sonnen, der sahe die son wol ein halb stund ee scheinen an dem berg der da gegen was, dan die andern, darumb ward er künig an seins vatters stat. Also wan ein mensch war nem seins nidergangs, vnd seins dotz, so würd er demütig, vnd ein himelischer künig, aber wir betrachten nur vosern vrsprung vod vosern adel. Der weisz spricht (Memorare.) Gedenck dein letsten ding, so sündestu nit me. -

Wie sich etlich in irem dot haben gehalten, als sie gewont haben.

Von schimpff das .cclxx.

S WAS EINER VF EIN ZEIT KRANCK, DA BRACHT man im das heilig Sacrament vnd das dotten crütz, da was ein kleins bildlin daran cristus, das was kupfer. Da schrei der kranck, thûn mir den vsz dem husz, ich wil in nit hin haben, vnd wil nichtz gutz thun dieweil es hie in ist. Niemans wust wen er meint, vnd fragten in wen man hinnsz solt thûn. Er sprach den an dem crütz, den wil ich nit hie in haben. Man sprach warumb. Er sprach darumb, er hat mir ein mal in der kirchen ein arm zerbrochen, vud ich hab vil veracht, da er vff mich fiel. Man sprach das ist nit der selhig, der ander ist gröser, der hat dir kein arm zerbrochen. Der kranck sprach, hat der es nit gethou, so ist aber der des selbigen snn, es gilt eben gleich. Also findestu noch menschen, wan sie einem feint sein, so hassen sie auch alle die die im zů gehören, deszgleichen wan sie ein hassen so meinen sie alle ire fründ sollen in auch hassen. Hüt dich vor neid vod zu vil einfaltikeit.

Von schimpff das .cclxxi.

S HET SICH EIN MAL EIN WEINÜL VBERTRUNCKEN, oder was sunst kranck, vnd man bracht im das crütz 12 \*

das truckt er also an sein hertz vnd erzögt semliche andacht mit kussen das crütz, das iederman davung gebesert ward. Er starb vnd in dem dreisigsten erscheint er seinen gesellen einem. Er fragt in wie es vmb in stünd, in was stantz er wer. Er sprach ieb bin weigisch verloren, vnd aller meist vnab meins zütrinckens willen. Diser sprach wie kan das sein, da hast doch so grose andacht er zogt mit dem critz. Er sprach da ir mir das erütz gaben, dan dem inlch es wer ein flesch mit wein, vnd was kül vnd truckt sie an mein hertz. Also gat es, wa mit wir in dem tag vmb gon, da traumt vasz zdaacht von damit wir vasz gebrucht haben in vusern leben, damit gon wir an dem dothet vmb. Der ein wil trincken, der ander wil disputieren, der drit wil siegen. etc. Sich dich selber für.

#### Von schimpff das .cclxxii.

Les WOLT EINER VF EIN MAL STERBEN, DER HET grose frod gehabt mit iagen. Da nant er alle hund mit namen, der schwartz hund lanft get ding, der weisz lauft anch get ding, aber der rot ist wher in, das was sein andacht gewesen, da geineg er an dem lesten auch mit vmb. Also wirt den odelfrawen geschehen, die me liebe vff die mistbellerin vff die kleinen hindlin legen dan vff got, sie fären sie zic der predig, das sie die lut vnd die predicanten irren, das sein ire engel, die tiffel werden sie in hunds gestalt lecken vnd kössen, vnd wie sie sich stet halten mit en hunden, also wär inen der tiffel auch thün. Es sein dreierle hund, burenhund, die der hoff vnd des fichs warten in den dörfern, die gon hin. Es sein darnach inghund, die kosten me dan sie nutz schaffen. Die driten sein die mistbellerlin, die sein niener zig gät, dan zie feisten hinder dem offen, vnd die pfannen zöschlecken, es ist nit gelogen vif ettlible frawen.

# Von ernst das .eclxxiii.

S WAS EIN GEITIGER MAN EIN WUCCHERER, DA

Te restebes solt, da kamen seine fründ vad sagten in
von got von beichten vnd von dem Sacrament. Er lag da wie ein
bloch, vnd het die angen offen. Einer sprach, verstoni ir was wir
sagen, wöllen ir beichten, geben vasz nit med an ein zejelnen mit
dem hanpt oder mit den angen, oder mit den füssen. Es was vmb
keins, er thet nit der gleichen, als ob er es verstind. Da was ein

spotfogel der sprach zå denen die vmb in ständen, wer wil mit mir wetten, ich wil in dar zå bringen, das er mir zeichen geben witt. Sie sprachen, er solt es thün, da gieng er van dam die sedilssel als wolt er ein trog vff thün, der im züfassen ständ, da het er sein gelt in. So bald er marckt das man im vher den trog gon wolt, da gab er im ein zeichen, von hab das hanpt vff, von dashe serv, vnd mnrmlet in im selbs, da ständ einer seiner mitgesellen da, der sahe die ding alle, vnd schampt sich für in, vnd kart sich vmb vnd giene hinweg, verstand vnd but dich darnor.

## Von schimpff das .cclxxiv.

TCH LISZ VON EINEM LOQUEBAR EIN KLAPPERMAN, oder ein schwetzer, der vil wort in im het, der ward kranck, nach dem vnd er gebeichtet vnd das Sacrament empfangen het, da lag er also da züklappern vnd züschwetzen, vnd gieng im das mul vif vnd zü wie einer wassersteltzen der arnet. Da was ein fraw auch darbei, die sprach. Ach lieber sun ir baben got empfangen ir sollen betten, ein pater noster sprechen. Er sprach liebe metter wan ich bet so macht es mir ein dürren mand ich mötz als getruncken haben wan ich bet. Ma nich aber sunst schwetzer so ward im der mund nit dür. Also hedacht er nit das im gött was.

# Von schimpff das .cclxxv.

NAS EIN GETTIGER MAN KRANCK, DER HET kam vnd wolt im das heilig ol geben, als er in salben wolt, da kunt er wol reden vnd sprach wer wil mir da vber den seckel gon, wol vsz mit den dieben, sein bertz was anch me in den seckel dan bei dem Sacrament.

## Von schimpff das .cclxxvi.

TEIN MAL WAS EIN ANDERER KRANCK, DA man im die recht hand salben wolt mit dem heiligen öl, da was sie nit da. Der priester sprach, wa ist die recht hand. Er sprach, ich lig daruff, vud hab den schlüsel zu dem gelt darin.

## Von ernst das .cclxxvii.

TCH LISZ. VON EINEM KRANCKEN, DA MAN IM DAS Sacrament wolt geben, da wolt er das mul nit vff thûn.

Da gieng der priester wider hinweg mit dem Sacrament. Da die lüt also vmh in stunden vnd waren leidig, da kroch ein krot vsz. dem winekel, die tråg ein pfenig in dem maul, niemans that ir nichtz vnd sahen ir zû, da steig sie vff das bet zû im vnd gab im den pfennlg in sein mul, da versehwand die krot, also erstickt er an dem pfennig. Zu den oh geschribnen allen mag man sprechen (Actu. 8. Peccunia tua teenm sit.) Dein gelt sei mit dir in ewiger verdamnis (Dentro. 32. Vbi sunt dii corum.) Wa sein ire göt, in die sie gehofft hahen, ston vff ietz die guldin vnd knmen inen zûhilff, hüt dich vor dem geidt.

#### Von ernst das .cclxxviii.

IX IR LESEN VON EINEM GEITIGEN VNBARMhertzigen man, da man im das Sacrament bracht, vnd in ermant zu beichten, da wolt er nichtz daruon hören sagen, man zögt im das heilig crütz, cr wolt es nit sehen vud sprach. Got wil mich nit ansehen, so wil ich in auch nit ansehen, wan der arm man der mir schuldig ist gewesen, den hab ich auch nit angesehen, also verzweiffelt er vud für da hiu. Bleib du hie vud besser dich.

### Von der selen.

# Von schimpff das .cclxxix.

S WAREN VF EIN MAL GUOT GESELLEN BEI DEM wein vnd da man die ürtin machen solt, da het der ein gesel kein gelt, vnd sprach zû den andern gesellen, einer solt im die ürtin vff den degen leiheu, es wolt es keiner thun, weder vff den degen noch vff den rock. Er sprach, so leihe mir einer die ürtin vff mein seel, es wolt es auch keiner thun. Da sprach einer wilt du mir dein seel zükauffen geben, so wil ich dir sie abkauffen. Er sprach ia. Der gesel sprach. Wie wiltu sie mir gehen. Er sprach ich wil sie dir wolfeil gehen, bezal recht die ürtin für mieh vnd noeh eine, das wir noch ein mal güter ding seien. Der gesel sprach ia, vnd bezalt die ürtin für in. Es kam dem innekeru in dem dorff für, das der ein sein seel verkaufft het, vnd het sie ein ander kaufft, vnd meint er wolt sie beid straffen, vnd herûfft sie vnd sprach zů dem ersten gescllen, warum hastu dein seel verkaufft. Er sprach, lieher iuneker darnm ich weisz wol das mein seel des tüffels ist, so hab ieh sie meinem gesellen basz günt, dan dem tüffel, darum bab leh sie im zhkaufen geben. Der inucker sprach zh den andern warum bastu des sel gekanft. Der gesel sprach, darum, das der tüffel nit me dan ein seel von einem menschen beischt, so hah ich dise kanfft, wan er mein seel wil nemen so wil ich im die gekanfft seel bleien. Also kunt der deldman nichtz med darzö der Es ist nit gät mit den selen narren werek treiben, vnd mit geistlichen dingen.

### Von ernst das .cclxxx.

TF EIN MAL SASSEN GESELEN BEI EINANDER BEI dem wein spilten, vnd reten von der selen. Da sprach einer wie sein wir also narren das wir vnsz die pfaffan also lassen verfüren, das wir glauben das ein ander leben sel nach disem leben, vnd das ein seel sei, ich hab ondas verspilt kanff mir einer mein seel ab, keiner wolt sie kauffen, da kam ein man zû der thür hinyn vnd fragt sie was sie mit einander reten, sie sagten es im. Er sprach ich wil sie kaufen, vnd gab im ein guldin darum, da spilt er wider, da sie heim wolten gon, da sprach der kauffman, ir gesellen ist es nit billich wan einer ein pferd kanfft, so kaufft er den zaum damit, das er es daran kunt füren. Die gesellen sprachen ia. Da sprach der kanffman das was der tüffel, ich hah die seel kanfft, so hab ich den zaum, das ist den leib auch kaufft. Vnd also nam der tüffel leib vnd seel, vnd für damit darnon, da erfür der, das ein ander leben was nach disem leben. Also wer es auch manchem not, das er semliche ding hetrachtet.

# Von ernst das .cclxxxi.

THE LESEN VON EINEM PALSCHEN KAUFFMAN,
der ward vff ein mal kranck, vnd da er empfande
das er sterhen mist, da redt er mit seiner selen, als hermael folgt.
Ich bit dieh liehe seel, du wöllest mit von mir weichen vmb aller
gieten gesellen willen die da herumb ston. Der siechtagen nam ze,
da hieze er ein laden vol guldin bringen vnd zögt es ir vnd sprach,
die guldin wil ich dir alle geben, bleib bei mir. Da es noch höser
ward, da liese er im seine kleenter vnd silberin geschir bringen
vnd sprach. Dis wil ich dir alsamen geben, vnd wil noch mer darz
gewinnen, hleib bei mir. Da es ietz daran was das er bald sterben
solt, da sprach er zü seiner seel, du wilt nit hie bleiben, weder

vmh gesellen willen noch vmb geltz willen, so gang zå handert tusent tiffen, die dir weder rast noch rå lassen nimmerme. Ålse für er da hin, vnd gab sein seel dem tiffel an dem dothet auch hilich, wan er sie im hefolhen het in dem lehen, vnd verkaufit mit seiner wächerei vnd falsehem gewerh. Nemen exempel vnd widerkeren, die also dit gewinnen, dan solchs ist als heschehen.

Von penitentz vnd håszwürcken, måsz hie ein exempel von den ratten gesagt sein.

Von schimpff das .cclxxxii.

WAS EIN RAT DIE HET GROSEN SCHADEN GEwiszen, sie wolt ir lehen bessern, vad wolt in ein kloster gen, penitentz züthün, vad gieng vsz vad fand ein ratten an einem thor, die was vff gespans mit neglen. Sie syrach liebe schwester was thiskut da. Sie sprach ich the penitentz für meine stud. Sie sprach der orden ist mir zů hart, ich möcht in nit erleiden. Die rat kam weiter, da fand sie ein ratten in einer rattenfallen, da sprach sie zů ir. Liebe schwester was thustu da. Sy sprach, ich thê penitentz für mein stud. Sie sprach, deroden wer mir zühart. Sie gieng weiter und kam in ein kemmet, da hieng vil specks, van dileffen die ratten am speck vff vnd ah. Sie sprach, av it thän penitentz für vusere stud, witte anch in vasern orden kemen. Die rat syruch ia, der orden grefelt mir, hie wil ich meine stud anch hussen.

Also ist es mit vax, kein orden gefelt vax, hetten wir ein gehnöffelten orden, der wer für vax, es heiszt ein geknöffelt müsz, da gersten, erhsen, linsen, bonen, vnd allerlei zäsamen gesoten ist. Also vaz allen orden etwas zösamen gesetzt, das lüstig wer, als hetten wir der Barfüser spacierweg, vnd der Prediger breuier. Die Barfüser haben ein weiten crützgang, sie lauffen die gaatz welt vaz. Es sol einer wol von Straszburg laufen gen Veuedig, vnd laufft dan widerunh herusz. Es laufft einer von Meyland gen Basel vnd kanfit ein schelbenhät hie vax, vnd laufet wider hivpo

Der Prediger breuier, sie bahen das kurtzest gehet an dem Osterahent, sie haben nur seehs propheceier, so ander zwölft baben. Der Carthüser rü. Der Johanser tisch. Der Tütscher herren fisch. Der Benedicter stah, ist etwan ein pferd für .hxx. guldin.

0 81 , Cango

Der Bernharder sack, ist ein wetscher vol geltz. Der pfaffen kleid, das sein die weichen kutzhüt die sie in dem winter wuch das mand schlagen, das wer ein feiner orden, aber wöllen wir mit dem orden vod mit dem gäten leben das himelreich verdienen, so weren Franciscus, Dominicus, Benedictus vnd andere beiligen vetter gross narren gewesen das sie semlich harte penitentz gethon haben. Aber sanctus Jeronimus wil es nit nach lassen, das man hie den bauch fül, und dort das gemüt ande erfül.

## Von schimpff das .cclxxxiii.

Y F EIN MAL WARD EINER IN DER REISZ GEFANgen, man bracht in heim vnd stalt in für das gericht,
da erkanten die richter man solt in hencken, doch solt man im die
wal geben, an welchem baum in glust zh bangen, daran solt man
in hencken. Man fürt in in ein wald volg im alle bäum, einen
nach dem andern, aber in ginst an keinem bann zhbangen. Also
fürten sie in wider heim, voll liessen in die herren hencken.

Geistlich, also ist keine penitenzt die vasz gefelt vir ertreich, die vasz der priester vir wil setzen, vnd wöllen an keinem crütz noch bamm der penitentz hangen, vnd wöllen nichtz thün noch leiden vub vaserer sünd willen, vnd das ewig leben verdienen es ist zā besorgen das got die selben an den helsehen galgen hencken werd, darumb wirek penitentz für deine sünd.

# Von schimpff vnd ernst das .cclxxxiiii.

S WAS EIN IUNGER KAUFFMAN DER KAM GEN Franckfurt in die mesz. Vnd da iederman kauft vnd verkaufft het, vnd iederman wider heim volt, da sicht er erst sein ding was er kauffen wolt. Man fragt in was er sücht. Er sprach, ich süch ein thier das hat mir mein vatter befolben zikauffen, das eins eeds leib hab, vnd ein pikwen schwantz. Man sprach zh im, das thier mag nit funden werden. Er fand es anch nit, vnd ist nit zäfinden.

Also sein vil menschen die wöllen vbel leben, vad ein selig end niden, ein esste leben füren alle ire tag, vad ein habede ned nemen. Der schwantz gebört nit zü dem thier, noch der sattel vff das pferd, noch der deckel vff den haffen. Balam sprach auch, mein Leben maka sterben mit dem dot der gerechten, wer wol wil sterben, der leb wol, wan einem gûten leben folgt selten ein böser dot nach, also folgt selten ein gûter dot einem bösen leben nach. Merek wol.

## Von sebimpff das .cclxxxv.

RS WAS EIN BUER DER HAT SEINEM HERREN gedient vnd bet im wol gedient. Der ber spracb zû im, beger etwas von mir für deinen lon, das wil ich dich geweren. Der buer sprach, her es wurt ietz iarmarek bie, so beger ich das ir schaffen das mir ein ieglicher der in dise stat kumet zümarekt, der da ein gebresten oder ein siechtag an seinem leib hab, das der selbig mir ein pfennig müsz geben. Der her sprach gern, vnd bestelt es versebreib es im. Der buer satzt sieh an das thor vnd wartet, da kam einer da ber zichen der was rüdig vff dem bals. Der buer sprach, gesel gib mir ein pfenig, er wolt es nit thun. Da greiff im der buer an dem hals da het er ein grosen kropff vnd sprach, gih mir zwen pfennig. Er wolt es anch nicht thun. Er zog im das hütlin ab, das satzt er im vff ein ang, da het er nit me dan ein aug vnd sprach, nun gib mir drei pfenig. Er wolt es nit thun, da greiff er im zû dem seekel, da was er zerbrochen, da sprach er gih mir fier pfennig. Er wolt es nit thûn. Da hanek er vnd het den hoger darzů, da hieseh er im seehs pfennig, vnd můst sie im auch geben, vnd er wolt im zu dem ersten nit ein pfennig geben, vnd mûst im darnach seebs gehen. Also sein vil mensehen die mit kleiner bûsz vnd penitentz möchten ire sünd hie ah legen, vnd wöllen es nit thûn, vnd sparen es bisz in das fegfeuer, oder villeiebt in ewige verdamnis, da sio alwegen darumh leiden müsen, darumb ist die zeit der gnaden, vnd dort gerechtikeit.

## Von ernst das .cclxxxvi.

ES NAS EIN PREDICANT IN EINEM BARFÜSSER pritter was in dem sumer in sein garten gaugen nach dem imbis spacieren, da kam ein hübsehe metze in den garten, te vader einem mulberbaum wurden sie des kauffs eins, das er sein ee hrach. In der nacht da fechtet des ritters hauszfraw in dem sehlaff vad weint vad schrei, vnd bet ein wild lehen. Der man stiezs sie in ein seiten vnd weckt sie, vnd sprach. Fraw wie thún ir, was traumpt euch das ir also fechten, ir haben doch nie also gethon. Die fraw sprach,

her mir bat getraumet wy ir in vnserm garten sein gewesen vnd sei einer kumen mit einem blosen schwert, vnd vnder dem maulberbaum bab er euch erwüst bei seiner frawen, vnd hab das schwert durch euch gestochen, darumb bab ich also gefechtet. Der ber sprach, schlaffeu fraw, ir sehen wol das ich bei ench bin. Er wüszt aber wol was schwertz das was ynd kam in ein semliche rüw ynd miszfal yn, das er knm des tags erwarten mocht, vnd da es tag ward da hort er mesz, gieng darnach zû seinem beichtnatter zû dem leszmeister vnd fürt in in seinen garten vnder den baum da er gesündet het, vnd knüwet da nider vnd beichtet mit groser andacht vnd ruwen den eebruch, den er gestern bet volbracht, vnd sagt es im wie es gangen war. Der beichtuatter gab im zůbůsz das er an der stat ee das er vff stünd solt betten fünff Aue maria. Der ritter sprach, es wer zû wenig, er solt im auch zûfasten geben. Der beichtuatter spracb, ber ich bin euwer artzet, ich weisz basz vmb die sach dan ir, wan ein beichtuatter sol in vffsetzung der büsz ansehen die person vnd ire rüwen vnd die zeit, als sie dan wol sollen wissen. Der ritter sprach, her beichtnatter wir wöllen gon heim zu morgen essen. Da sie nnn heim kamen, da was der tisch bereit. Der ritter sprach, wa ist die fraw. Die kellerin sprach, sie schlafft sie spricht sie hab hinnacht gar vnrüwig geschlaffen. Der ritter i sprach, geben vnsz zû essen. Da man nun ob dem tisch sasz, da erwacht die fraw, ynd stand yff ynd gat in den sal da man asz, vnd da sie iren herren sahe, da fiel sie im vmb den halz. Der her sprach, fraw wie thûn ir also, schamen euch vor dem erbern herren. Die fraw sprach, ich bin so vol fröden das ich euch sibe da sitzen, mir hat getranmt wie ir vnder dem baum also verwunt gelegen sein, da ist ein artzet kumen, vnd bat euch fünff rosen in die wunden gelegt, vnd seiu gleich geheilt gewesen on schaden. Also ist bie ein kleine bûsz gar verdienstlicher, dan dort ein grose, es sol auch einer dy bûsz selber thûn.

## Von schimpff das .cclxxxvii.

ES WAS VF EIN MAL EIN MAN DER KAM NACH
der beicht heim vnd sahe fast sauer, vnd was betrübt.
Sein hauszfraw sprach zű im, lieber buszwirt wie sichstu so recht

1 rtter.

saucr. Der man sprach, ich hah geheicht, so hat mir mein beichtuatter so vil zùfasten vnd zůbetten geben. Die frawe sprach, ach lieher haszwirt hisz nar gûter ding, ich wil die hûsz für dich thûn. Der man sagt es ir was die hûsz was. Die fraw nam die hûsz an, vud thet sie für iren man. Vnd da sie es nnn lang gethet, da wolt got der her den man von seiner irrang zichen, vnd traumet im vff ein mal wie er ynd sein fraw gestorhen weren ynd an dem himmel kamen vnd wolten hinvn. Sant Peter kam vnd thet das thor vff. ynd so er den ersten trit in den himel thet ynd hinyn gieng da stiesz in sant Peter wider hindersieh hinnsz, vnd sprach zů im. Du solt nit heryn gon, aher dein fraw die hat bûsz fûr dich gethon, vnd thút es noch für dich, darumh sol sie den lon anch für dich nenicn, vnd für dich in den himel kumen. Darnach sprach der man zû seiner frawen er wolt sein bûsz selher thûn, vnd wolt selher in das himelreich gon, ich wil nit das du für mich in das himelreich gangest, vnd ich müst hie vsz bleiben, merck vff.

## Von schimpff das .cclxxxviii.

ES WAS EIN IUNGER FOGEL EIN WEY, DER DIE iungen bünlin isset, der was kranck vnd besorgt zh sterben. Da sprach er zû seiner mûter, liehe mûter gang zû den götten, sie sein ictz in rat bei einander, bit sie für mich, das sie mir genedig seien. Die müter sprach, lieber sun ich förcht ich schaff nichtz, ieh mög dir kein gnad erwerben, wan warumh, die weil du gesund hist gewesen, da hastu incn ire opfel gestolen vnd geranht, da man kelber vnd schaff geopffert hat, vnd an die sonnen gelegt, hat dir sunst nichtz danon mögen werden, so hastu sie doch heschmeiszt vnd dar vff geschissen, vnd ietz so dn es nit me kanst 1 thûn, vnd cs gcrn thctest, wan dn es vermöehtest, vnd ietz so förehtestu zůfallen in ir heud vnd straff, vnd dein penitentz vnd růw gat me vsz forcht der pein dan vsz liebe. Also sein vil menschen die rüwen vnd gútz thủn wan sie an dem dotbet ligen, oder so ein sterbent ist vnd wan die selben ding vff hören, so höret dy penitentz auch vff. Es ist einem dieb auch leid das er gestolen hat, ia das er hangen müsz, aber sunst nit. Es müst ein mensch vsz kindlicher lieh ruwen vnd nit vsz forcht, als ein knecht. Ja spricht

<sup>1</sup> kanstu,

mancher wan ich mag an dem letsten dru wort sprechen mit dem Danid (Peccaui) Ich hab gesündet, so bin ich der bebattenen, es gebort me darzü dan dru wort, wa ist gnig thün, wa ist beichten, wa wa ist ruwen, wa widerkerung thün. Sibe doctores an Gersonen vol ander.

### Von schimpff das .cclxxxix.

SWARD EIN ALT WEIB KRANCK, DAS ERMANT sterben. Die fraw sprach, ich weisz wol das ich disz legers nit strb. Man fragt sie wie sie es wüst. Die fraw sprach, da ich zh den neelsten bin durch den wald gangen, da hat mir der gnekgaueh funff mal geguekt, vad ich strb noch in funff iaren nit, aber sie erlebt den andern tag nit, die was ein grose nerrin, das sie meint got solt dem guekgauch offenbaren wie lang sie noch leben solt, der es seinem lieben fründ Dauid nit geoffenbart hat, da er in bat (Notum fac mibi finem.) Her mach mir offenbar mein end, das ich erken was mir gehrest.

## Von schimpff das .ccxc.

V FEN MAL KAMEN VII. VOGEL ZUOSAMEN VND

V gloriert legicher in einer tugent vnd gab, dy er an im
het. Ein adler syrach, ir armen blinden fogel ich vbertriff vch alle
in dem gesicht, ich wil als hoch fliegen, das enwer einer kum das
ertreich mag seben, vnd ich vill doch mein speisz sehen, das wil loh
beweren, vnd sitz einer vff mich, das kuniglin oder zunschlijflin das
sasz vff in, vnd der adler für in die 10fft binnff, als hoch als er
mocht, vnd syrach zu dem föglin das vff im sauz, was sichstu in
sunderheit vff dem erdreich. Das vöglin sprach chi shich nichtz. Der
adler syrach, ich sihe mein speisz ein schaff, vnd sihe alle glider
die in Im sein, vnd das es war sei, so wil ich ietznudan gleich darvff fallen, vnd vill mich ersettigen, vnd du armes tiber mist bunger
leiden, vnd flügt vff das lüder vnd woll essen, da was der föger
da vnd zohe das garn, da was er gedangen, da sasz das zunschlijfdin
vff einem zunstecken vnd sahe es, vnd spottet sein vnd sprach. Wa
tsi tetz dein gkregeith, danvaz du gploriert hast, oder dn groser

<sup>1</sup> ich beichten.

nar, hastu alle ederlin in dem schaff geschen, vnd hast den grosen fogler vnd das garn nit geschen, sein mir vnd meiner gesellen augen nit ietz besser, dan dir die deine, du armes thier du müst ietz sterbeu.

Also sein vil witzig nach der welt, die nach der geistlichkeit grose qarren sein, sie kännen einer lasz ein buntschübe maeben vnd sehen nit den grosen tüffel, der sie in der welt anficht, wid sie in grose sünd veretrickt, vnd wöllen bit penitentz leren thün das sie ledig werden.

### Von sehimpff das .ccxei.

S WAS EIN MÜLLER DER HET FIER KLEINER L' pferdlin, die im die seek zû der mûlin trûgen, das ein hiesz brünlin, das ander replin, das drit schimlin, das fierd grawmenlin, die drei spart er, vnd brucht das fierd stetz, das must die burde alle trageu, das es darunder nider fiel vnd verdarb. Der müller bedüt ein iegliehen der die fier pferdlin hat, das sein seine fier alter. Es ist sein küscheit bisz vff die .xx. jar, sein jugent bisz vff die xl. jar, sein manheit bisz vff die .lx. jar, sein alter bisz vff den dot das ist das grawmenlin, das grawmenlin ist, iegliche zeit wie ietz erzelt ist, hat sein penitentz vnd ordnung, wie man got dienen sol, aber wir sparen vnsern leib in der ingent, vnd wöllen es als dem alten leib vff legen, so du graw bist worden vff dem kopff, vnd wa du har hast, das grawmenlin mein ieh, ia wan ich alt bin, so wil ich got dienen. Nieman sol seine güten werek sparen bisz in das alter, wan dn dan vngeschiekt bist zu der penitentz. Lieber got wiltu fasten, so magestu zù nacht nit schlaffen, wiltu betten, so entsehlaffestn darüber, du bist dür in dem mund, vnd wer not wan du betten woltest, das du ein flesch mit wein neben dir hettest, alt kalt, ie älter ie kälter, vol, fanl, öd, blöd. Sein wir alten lüte nüchtern, so sein wir blöd, sein wir vol, so sein wir faul, vnd entsehlaffen vber dem tisch, betracht das bei zeiten

## Von ernst das .ccxcii.

ES WAS EIN BUER IN EINEM DORFF DER HET VIL Vff ein mal het er ein döchterlin das steig vff ein banck, vnd wolt im lüsz söcken vff dem kopff mit dem strel, als es auch thet, vnd da sie also sicht da fand es grawe har vnd. sprach. Vatter du hast grawe har. Er sprach, zöch mir eins vsz. Des döchterlin zohe im eins vsz. Der man nam es in sein hand vnd sprach. O ewiger got ist es vmb die zoit vmb mich, das ich graw bin, so ist es warlich zeit das ich mich besser, vnd er bessert sich vnd tett peniterab sein sünd vmb eins grawen hars willen. Mancher hat den 'kopff vol, vnd wart von gräwe wider weisz, als das ick ind waren, dannocht is noch kein besserung da, sie machen es wie sie es gewont haben. Ja sprechen sie weiszheit kunget nit vor den iaren, die iar sein anch nit gút für die thoren, ich hab manchen alten narren gesehen, ich hab auch manchen lungen weisen gesehon, vnd manchen iungen narren, vnd maachen alten 'weisen, aber-also der tüffel haszt die alten narren.

### Von der beicht.

#### Von schimpff das .cexciii.

U STRASZBURG SEIN VIL BEGINEN, DIE TRAGEN ein mal kam ein begin von den barfäsern von heltz darunder. Vif ein mal kam ein begin von den barfäsern van dwult heim gon, da begegnet ir ein erbere fraw die wolt auch mezz hören, van es war in dem Aduest. Die fraw sprach zå der beginen, schwester wa kamen ir ber. Sie sprach, ich kum von meinem beichtuater val hab gebeichtet, van dist mir recht leicht worden, van da sie heim kam, da het sie die beltzin kürsen verloren, die was ir vader dem inaartel hinweg gerütsch, darumb was ir so leicht worden.

# Von schimpff das .ccxciv.

ES BEICHT EIN MAL EIN DOCHTER ALSO. LIEBER her ich bin bei einem erberen priester gelegen. Der beichtuatter sprach, bistu nackent bei im gelegen. Sie sprach nein, ich bab ein hauben vff gehebt.

# Von schimpff das .ccxcv.

F EIN MAL BEICHT EINER ALSO. HER ICH GIB mich schnldig aller sind die ich gethan hab von Cristus geburt her hisz vff dise stund. Der beichtuater sprach, histu dan so alt. Er sprach ia, ich hab ein brüder der ist zweier iar elter.

## . Von schimpff das .ccxcvi.

LS MAN DIE IUNGEN KIND GEWENT ZUO DER beicht, da kam ein dochterlin zit dem priester vnd heichtet. Der heichtuatter fragt das kind ob es anch in das bet hrintzlet. Es sprach ia. Der beichtuatter sprach, nig das du es nit me thigset; ich isz die kind die in das bet hrintzlen. Das döchterlin sprach, nein du solt mich nit eszen das ich in das bet hrintzlen. Das habe ein braderlin das scheitst in das bet, das ket.

### Von schimpff das .ccxcvii.

ES BYCHT EIN MAL EIN BUER ALSO. HER ICH natter syrach, es sein doch nit me dan fund sinne. Der heicht nich hin ein schultheist, darumb bedarff ich zweier sinn me dan ein anderer.

#### Von schimpff das .cexeviii.

RS BYCHT EIN MAL EIN GERWER, WIE ER DES willens wer gewesen ein züdot zeschängen, aher er het es nit gethon. Der beichtnatter sprach, da möst gen von für den dotschlag, oder du müst mir fler guldin geben zü absolniren, wan ich des bastys gewal für al. personen hab, vud da hist sein noturflig. Er sprach, ich hab doch den dotschlag nit gethon, ich hab in nur in dem sinn gebebt. Der beichtatter sprach, got nimpt den wällen für die werk. Der gerwer sprach wan es nit anders mag sein, so wil ich euch die fier guldin geben absoluiren mich. Da absoluiert in der priester, da gab im der gerwer den beichtyfenig. Der beichtuatter sprach, wa sein die fier guldin. Er sprach nemen den willen für die werck, ich hab in den sinn gehebt ench die fier guldin zügeben.

## Von schimpff das .ccxcix.

VF EIN MAL HET EINER SEIN' BEIGHT IN EIN buch geschriben vol kam zh seinem pfarrer vad sprach. Her ich hab ein kurtze gedechtnisz anch so stamel ich, vnd bit euch ir wöllen mein beicht vnd stand da lesen in dem bûch so wil ich zübbren. Der priester sahe vol das er zwo oder drei stand bedörft.

zülesen, vnd stünden vil da vnd warteten zübeichten. Der beichtnatter sprach, ich bab ietz nit zeit zülesen, nach Ostern kum, so
wöllen wir es lesen, sag ietz nit me dam die grösten stück. Das
thet er. Der priester absoluiert in vnd sprach, ich absoluier dich
von allen sinden die in dem böch ston geschriben, nam far hin. Er
sprach, her wöllen ir mir kein bösz geben. Der beichtnatter sprach
nein. Er sprach ber Ich wil ein bösz baben. Der beichtnatter
sprach, so gib ich dir zübüsz, das du ein monat lang alle tag dis
böch drü mal vsz lesest. Er sprach her die bösz ist mir zühart.
Der beichtuatter sprach, magsta das büch nit selber lesen, wie
uich es dan lesen. Darumb ein gedechtniszhrießin mag man wol
machen, er sol aber artickel machen vnd zeichen das es niemans
verstand dan er allein. Aber an ein brießin schreiben, oder vsz
einem böch lesen, als die nunnen, so sie gantze beicht thün, das
sol nit sein.

### Von schimpff das .ccc.

DISER WARDE GEARSOLUIERT, ALS EIN PRIESTER einem vff ein mal ein Miseriatur sprach, van noch einer sprechen sol, wan es sich begibt. Es kunen etwan die gestlietten doctores die gestreifletten leyen, van die etwan halb gelert sein van betten mit dem priester confictor vher dem altar, van denene etwan xx. oder xxx. belligen nach einander also. Beatum Petrum, beatum Panlum, beatum Andream, 'b beatum Nicolaam, beatum Ambrosiam, beatum Sandam, beatum Sandam

## Von schimpff das .ccci.

ES WAS EINER IN DAS TÜTSCH LAND KUMEN mit falschem ablasz vnd briefen vnd hort bycht vnd ab-

1 beatam Andream.

Pauli.

solniert die menschen von zükünfftigen sünden, die sie würden than, vnd hûb vil geltz vff. Es kam ein edelman zû im vnd bat in aneh zů absoluieren von einer sünd, die het er willen zúthûn. Der legat hiesch im drei kronen. Der edelman gab sie im. Der legat absoluiert in. Da er nun vsz dem land wolt, vnd meint er het geltz gnåg gesamlet, vnd forcht sein falscheit möcht an den tag knmen, vnd kam in eins graffen land, da nam im der vorgenant edelman was er het. Da klagt es der legat dem graffen. Der graff beschickt den edelman vud fraget in ob er den beraubt het. Der edelman sprach ia, er hat so vil lüt betrogen vnd geabsoluirt von zúkünfftigen sünden vnd mich anch, ich hab im auch drei kronen geben zů verzeihung der sünd, die ich in dem willen het züthun, da ligt der brieff, vnd das ist die sûnd gewesen, die ich in dem willen het zûthun. Der graff sprach zu dem legaten, ob es also wer. Der legat kunt es nit löcknen. Da sprach der graff, mach dich bald vsz dem land, oder ich lasz dich in ein wasser werffen, er hat dir recht gethon. Also nam der graff auch ein teil daruon, vnd was der krieg gerichtet.

## Von ernst das .cccii.

TIT IN LANGEN VERGANGNEN IAREN, DA HET ES sieh in einer stat in Italia begeben das einer was vif die búlschafft gangen, vnd stånd also vor einer hanszthur, da kam einer vnd rechtfertigt in, da zoch er sein sehwert vsz vnd erstach in, vnd gieng hinweg, vnd liesz in ligen, darnach wolt es niemans gethon haben. Der sehnltheisz liesz vsz gon, wer da sägt wer den dotschlag gethon het, dem wolt man zwei hundert guldin geben. Es stund bisz vff die fasten da man beichten solt, da erwelt im diser ein beichtnatter, dem er den dotsehlag beiehtet, vnd meint er kant in nit. Der beichtuatter het anch gern gelt gehebt, vnd kam zû dem schultheisz vnd sprach zů im, her wöllen ir mir das verheissen gelt geben, so wil ich eneh sagen wer den dotschlag gethon hat. Der schultheisz sagt, ia er wolt es im geben. Da sagt er der priester. Der sehnldheisz liesz den priester gefangen legen, vnd sehiekt nach dem den der priester verraten het, da kam er. Der schultheisz sprach zû im du hast den erstochen. Er löcknet fast. Da sprach der schultheisz, ich wil dich zu dem pfaffen füren dem dn es gebeicht hast. Da er in zu dem beichtuatter bracht, da kunt er es nit löchen. Da sprach der schultheisz zh im, seiten mal so es mir durch gottes weg durch du beichit ist fur kunnen, so wil leh dich nit richten, aber sechs stund gib ich dir zeit vnd zil, richt dein sach vnd mach dich vaz den land. Das thet er. Darnach macht der schultheisz ein galgen, in der stat, stiesz nur ein trom vaz einem hausz in das ander vher die gassen, vnd liesz den priester darna hencken, vnd mist man im die batten scheren, das was sein beichtgelt die zwei hundert guldin. Da leren die heichtaftter das sie die beicht verschweigen.

#### Von ernst das ccciii.

RS WAS EIN EDELMAN DER LUOD EIN ORDENSZman zû gast, ein gût schlecht schaff, vnd sprach zû im er wolt im heichten. Der priester sprach, juncker ich hör ench nit heicht, ich hin euch zu einfaltig, süchen ein gelerten vud ein erfarnern. Der iuncker sprach, ir müssen mich beicht hören. Der priester sprach, mûsz ich cuch beicht hören, so wil Ich euch vor ein exempel sagen, darnach thûn was ir wöllen. Es was ein mal ein inneker, der het auch ein heichtuatter, der beichtuatter gestünd im was er sagt, vud macht es im leicht, vnd strafft in nit darumb als er billich solt gethon haben. Es fügt sich das der edelman starb, vnd ward in die kirchen vergraben. Daruach vff eiumal gieng der heichtuatter in der kirchen mit seinem schüler, da sahe er das sich des selben grab bewegt, da gieng er zû dem grab zû besehen was das wer. Vud da er darzû kam, da greiff der in dem grab herusz mit dem arm vnd ergreiff den beichtnatter bei der kartusz vnd hei dem hals, vnd zohe im die hnt vber die oren ab vnd sprach zů im. Gang hin vnd zög das zeichen meiner frawen vnd meinen kiuden, so werden sie wol sehen in welchem stat ich bin, vnd dn hist schuldig an meiner verdamnis, das du mir nit die warheit in der beicht hast gesagt, darumb soltu auch ein teil der pen mit mir haben. Iuncker nun beichtet mir ob ir wöllen, aber das solt ir wissen, das ich ein solch rot kap nit wil vmb enwert willen tragen. Da sprach der edelman, nun beicht dir der diebhencker, woltestu mir mit der hechlen also strelen, vnd wolt im nit beichten. Es ist vmb vil beichtuätter wie vmb ein fulen bader. Wan der bader einem das haupt zwecht, so acht er nit das er im suber zwag, besunder wan er ein grindigen kopff hat, vnd vil lüt in dem bad sein, er acht nur

13 \*

das er bald vil væricht, das im vil badgeltz werd. Also geben vil beichtnätter den lätten nit zeit vnd weil ir sûnd züklagen, vnd sprechen sag nit me dan dy grösten stück, vnd damit daruon, das sie vil absolnieren, das inen vil geltz werd, solt der bader gemenl haug vif schütten, so schümpt das haupt, so mist er lang mit vmb gon, sunst so schüt er den kübel vol eins mals vff, so kumpt er bald danon. Also die beichtnätter auch, die menschen die spat beichten, die thûn inen seiber schaden, wan wen sie spat beichten, so ston sie alle vmb in, vnd wer ieglichs gern das erst, so hat der priester auch nit zeit dich z\u00e4 vnderesen vnd z\u00e4 leren, als so du allein da werest darumb so kum an dem Escher mitwoch vnd die selben tag, so ist es weit, vnd kumest bald z\u00e4. vnd darfest nit lang wartet nit lang

Von geloben vnd verheissen.

Von schimpff das ceciii.

RS MAS EIN GROSZ VNGEWITZER IN DEM MER,
das iederman got vnd seine heiligen aurüfft, das sie nit
verdürben. Da was ein abentharer auch in dem schiff, der schreit
zh sant Nicolas. O heiliger her sant Niclaus hilff vnsz, teh wil dir
ein kertzen opffern als grosz als mein schenckel ist. Das mer hort
ut ff witzen, da sprach er hilff vnsz sant niclaus, ich wil dir ein
kertzen geben, die als schwer ist als ich bin, es halff aber nüt. Da
sprach er, hilff vnsz sant Niclaus, ich wil dir ein kertzen geben als
grosz als der segelbaum in dem schiff. Die erber lüt in dem schiff
sprachen zh im, dn bist ein nar, wa woltestu so vil wachs nemen,
vnd wan du es schon vberkemest so möchtestn es nit bezalen. Er
sprach, ir sein narren, het ich ein füz vff dem trucknen land, ich
wolt inn nit ein meszliechtlin geben, das er mit schlaffen gieng. Dem
ist glich wie diesr hernach.

Von schimpff das .cccv.

Der Was in Wasers Nott, VND Verritiesz einem da er wider vif das land kam, da sprach er. Dir würt weder ki noch kalb. Verrücht vanerstanden litt tibn also, aber die rüw kumpt inen hindennach, vnd hifft sie dan nichtz mer. etc.

Von schimpff das .cccvi.

Es was ein buer der het ein frawen vnd ein esel. Es kam sie ein mal ein andacht an, das sie

verhiers kein wein zuhrincken, es wer dan das sie etwas het kaufft oder verkaufft, so wolt sie den weinkauff zürincken, vaz genumen haben, den wolten sie nit verheischen. Es wert etwan ziiii tag, das sie gern hetten wein getruncken, da sprach die fraw zu irem man. Meister gib mir deinen esel zükauff, der man hett es, dat truncken sie weinkauff, vnd vber ein zeit darnach kaufft in der man wider, da hetten sie aber weinkauff zürincken, vnd also triben sie das für vnd für, dass was die gelübt nit gebrochen.

Von schimpff das .cccvii.

VF EIN MAL HET SICH EIN WOLFF VBERESSEN, der verhiesz got kein fleisch me zh essen. Da er es verdenwt, da azz er eben als vor, darumb ist das sprichwort war: Wan der sleeb genazz.

So ist er böser dan ar vor was.

Von schimpff das .cccviii.

OCTOR FELIX HEMMERLIN SCHREIBT, DA ER EIN student zû Bonony was, da was ein doctor der lasz in dem keiserlichen rechten, vnd was ein nobilist, der was ein tütscher edelman, der hort letzgen von dem selben doctor. Der doctor låd den edelman zû gast, vnd gab im gûten wein zûtrincken. Der edelman lobt den wein, wie er so gût wer. Der doctor sprach, iuncker wan ench glust nach einem güten trunck so schicken darnach, dan ich hab euwer vnd andern tütschen eer, das ir lectiones von mir hören, vnd wan es euch geliebt, so wil ich euch das fasz mit dem wein schicken. Der edelman danckt im, vnd da er heim kam, da schickt er seinen knecht mit einem karren zu dem doctor, vmb das fasz mit wein. Der doctor sprach, es sein nnr eren wort gewesen, die binden niemans. (Verba honoris neminem obligant.) Die inristen vnd andere die heissen ire lügin verba honoris. Franciscus petrarcha spricht (Sic michi credas magnis promissoribns vel credas.) Glaub du mir, denen die dir vil verheissen, denen glanb nichtz, verheissen ist erlich, geben ist bürecht. Fründ in der not gon wol .xx. vff ein lot, vnd wan sie einem sollen behilflich sein, so gon wol .lx. vff ein quintlin. Man verheiszt dir gnüg, süch aber einen der dir es leist.

Von ernst das .cccix.

TCH LISZ VOR EINEM EDELMAN DER WAS LANG IN der ee gewesen, vnd er het kein kinder, als ein leib erben.

Er vnd sein fraw verhiessen got dem herren, geb er inen kind, vnd das erst das sie vberkemen, das wolten sie im geben zu seinem dienst, vnd must ein priester werden. Got erhort sie, vnd sie vherkamen ein knehlin vnd darnach vherkamen sie noch ein knehlin, vnd die zwen knahen wüchsen vff, der erst was lieblich, hübsch vnd gerad, der ander 1 was nit also hühsch vnd lieblich, vnd der welt so gleich als der erst. Da heschlussen vatter und muter das sie das ander kind wolten geistlich machen, vnd den ersten schönen knaben weltlich hehalten, das er ir erh wer. Also liesz got die kind beid sterben, gleich als het got nit gern auch etwas hübschs in seinem dienst. Got der her hat in dem alten gesatz gebotten, das man im kein hresthaftig thierlin opffern solt. Also man opffert got nichtz, es sei dan hresthafftig. Wan dn cin bösen pfennig hast, so sprichstu der priester nimpt in gern, deszgleichen in dem zehenden gehen, hastn zehen oder zwölff kind, vnd welchs nur ein aug hat, hinckt, ist hogerich, oder snnst hresthaftig ist, das würt güt in ein kloster, das gibstu got, darumh gat die andern destminder glücks an. In legenda sancti Nicolai ist eins disem gleich von dem kouff.

#### Von meisterschafften.

# Von schimpff das .ccex.

The SPRACH EIN MAL EIN MEISTER, ER MACHT kein werek ko gût er kunt es noch hesser machen, oder ein werek das hesser wer dan das selhig das er gemacht bet. Er sagt auch das er sein schüler sein kinst nit alle lert, er hehiet al-wegen etwas, oh seine schüler zich büfertig würden vol die verachten wolten, das er etwas me wäszt dan sie. Dis wort dient wol zh lob got dem herren, das wir gedeneken, das er seine kunst von macht nit alle gezogt hat in seinen creaturen vond in seinen wereken, wir sollen gedeneken das er noch vil mer vermag, dan wir mögen verston, als wir glauben, er teglich thu in dem Sacrament des altars.

# Von schimpff das .cccxi.

ES WAS EIN SCHIRMEISTER DER HET IN VIL stetten schül gehalten, vnd güte schüler gemacht, schirmeister, ah einer was vherusz güt, vnd erhüb sich mit Lucifer, er wolt seinem meister nichtz entfor geben, ie das sie einander vahuntten, vmb das leben züfechten, vmd solt ieglicher bruchen was er künt, vmd alle seine kunst. Sie kamen vff dem blatz zisamen, vnd machten ir spiegelfechten, wie man dan thút, da sie schier zisamen kamen, da hiel der meister sein schwert stil, vnd sprach zů seinem schüler. Es is nit geret worden das ich mit zweien sol fechten. Dieser lägt hindersich wer im helffen wolt, vnd dieweil er hindersich lögt, da sprang der meister herzh, vnd schüdg im den kopff ab, vnd sprach, den streich hab ich dich noch nit gelert. Diser meister hat gethon wie der in dem nechsten gesagten exempel, das ein meister im alwegen sol etwas helallten das er seine schler nit Ieren sich

### Von crnst das .cccxii.

FEN MAL HETTEN ZWEN MEISTER AUCH ETvas smit ein ander 2s abanfen, das einer den andern
vz bet zit kempfen, vad mit gottes hilft wott er in beston das er
reicht het. Der andere sprach, mit hilft meines briefers so wil ich
dich heston. Da der tag des kampfis kam, da kam der ein mit seinem gewer, vnd bracht seinen brider mit im. Der erst sprach, das
ist nit geret worden nach des landes sitten noch gewonheit das zwen
sollen fechten vider ein vnd einer vider zwen, heisz dein brüder
ab tretten. Da sprach er nein, euwer sein zwen so sein vnser auch
zwen, es ist god vnd dus so ist es mein brüder vnd ich, vnd sein
zwen vider zwen, wan du hast gesprochen, du woltest mieh mit
gotes hilft. Also aher, vbergib du gotes hilft, der dein gesel ist,
so wil ich meines brüders hilft anch vbergeben. Er wolt gottes hilft
nit vbergeben, da wolt der ander seins gesellen hilf auch nit vbergeben. Also giengen sie wider heim, vnd ward nicht daraus.

## Von schimpff das .cccxiii.

S WAS GAR EIN KOSTLICHER MEISTER IN DER harpfen zis schlagen, dessgleichen man nit mieden mocht. Aber er het so ein letzen kopf das er niemans nichtz liesz zi lieb werden, vnd niemans mocht in erbitten, das er etwas mächt, wan es sich aber etwan begab, das einer vif den harpffen schlig der es nit wol kunt, das mocht er nit leiden, so nam er im dan die harpff, vnd schlig nach lust daruff, letzköpff thün nit güt.

#### Von sehimpff das .ccexiiii.

TEIN MALI WAS EIN KOSTLICHER LAUTENIST.

Verd organist, wan einer zie im kan wich det vorhin nie nichtz künt vff der Inten, so hiesch er im fünff guldin zie lon, wan einer aber sprach, meisker ich kan vor hin auch vff der Inten oder vff der orgien, ich bedarff nit als vil geben als einer der nichtz kan. So sprach dan der meister, du mist mir zehen guldin geben, zwiffeitigen lon, finff guldin das ich dieh ler, vnd die andere finff guldin, das ich dieh mach vergessen dass du vor kanst, wan einer wil awegen vff die aft geigen. Also in andere Kinsten ist es anch also, in tugenden ist es anch also, also wan einer der laster gewont vnd wil tugent leren, so misz er vor dem laster entwonen vnd vergessen, das kumet dan einem gar sauer an, darumb sol man inng lüt zü tugent zichen, ee sie der laster gewonen (Quia anima est tamque tabular axas in qua vel est depjettum.)

### Von ernst das .cccxv.

PS WAS EIN KÜNIG DER HET EIN MEISTER, DA er ein kind was, vnd vber sahe im, vnd da er zå einem menschen ward, vnd sein selbs verstånd, da sprach er. Wan mein meister noch lebt, so wolt ich in lassen hencken, das er mir in der ingent vertragen hat, vnd mich alt gestraft hat, ietz ist es versampt, vnd kan mich nit selber me entwenen.

Wir lesen darnach die ire meister gedötet haben, da sie zû dem regiment kamen das sie sie in der ingent gestrafft haben vnd gelert, wan sie die ansahen, so forchten sie sie, vnd gedachten daran, als Nero der schalek thet seinem meister Seneca.

# · Von ernst das .cccxvi.

S KAM EIN MEISTER AUSZ EINER GLASZHÜTTEN, wie dan die waltglästlin sein in, das was grün, wie dan die waltglästlin sein, vnd schanekt es einem künig für ein gab. Der künig gedacht, was schenckt er dir an dem glasz van diesz es fallen, da zerbrach das glasz nit aber es fiel ein bol. 'Da greiff der meister bald in seinen ansser, vnd zohe ein amböszlin vad ein hemerlin herusz vnd schlig die bül wider vsz dem glasz, als ob es bleim oder zinain wer. Der künig besahe das glas vnd

sprach, meister haben ir die kunst funden, das sich das glasz laszt hemmern vnd treiben. Er sprach ia her. Der künig sprach, haben ir es anch ieman gelert. Er sprach nein, ich hab es noch niemans gelert. Da sprach der künig, ir sollen es auch niemans leren, vnd liesz im den kopff ab schlagen, vnd meint wan man glasz künt hemern vnd schlagen, so wer es kostlicher dan silber. Dis schreibt Bartholomeus in proprietatibus rerum in dem capittel von dem glasz.

Wan man vnsz ein ding verbüt, so liebt es vnsz erst. (Nitimur in vetitum semper cupimusque negata.)

Von schimpff das .cccxvii.

VF EIN MAL WAS EIN FRAW VND WOLT BEICHTEN, vnd was ir der priester zūbūsz gab, das wolt sie nit thân. Der priester sprach, nnn müssen ir etwas zû bûsz haben, ist kein speisz die ir anders nit essen. Die fraw sprach, ich hab nie kein ziblen gessen. Der priester sprach, ich gib ench zůbúsz das ir kein ziblen solt essen die weil ir leben. Die fraw asz etwan achttag kein ziblen, vnd glust sie stetz die ziblen zu versüchen, wie sie doch schmäckten, vnd kanfft ein gantzen sester vol, die frasz sie in achttagen alsamen, vnd darnach asz sie alwegen ziblen, das was rechte bûsz gehalten, ia hindersich wie die krebs gon.

Von schimpff das .cccxviii.

LSO VERBOT EINER SEINER FRAWEN, SIE SOLT nit vsz der büchsen essen, es wer schedlich ding daryn. Also verbot einer seiner frawen sie solt nit vff den tromen steigen, da sie daruff stig, da brach er, vnd fiel schier zůdot. Also verbot einer seiner frawen, sie solt den finger nit in das loch stossen, da het er ein spitze nadel daryn geschlagen, da stach sie sich in den finger. Also verbot einer seiner frawen, sie solt nit in die mistlachen gon, da geliebt es ir erst. Also verbot einer seiner frawen sie solt nit in den offen schlieffen, vnd da sie hinyn schloff, da fiel der offen vff sie.

Von schimpff das .cccxix.

FRANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT, WIE IN EINER stat Italie was ein .lxx. iäriger man, der was wol in .xl. iaren nie für die stat hinusz kumen, die herren in dem rat die obersten die wolten ein osterspiel zürichten, vnd schickten nach dem selben man, vnd sprachen zå im, wir werden bericht das du heimlich vsz der stat gangest, vnd rat habest mit der stat feint, als woltestu die stat verraten. Diser sehwår bei got vnd bei allen heiligen das er nit allei zå diser zeit der feintschäft, sunder me dan in x.l. iaren nie für die stat hinnsz kumen wer. Die herren namen sich an als wolten sie es nit glauben, vnd verbotten im bei einer grosen epn, das er nit für die stat hinnsz solt kumen, vnd semitchen arckwon vermeiden, aber ee drei tag vsz kamen, da ward er vor der stat gefangen. Eua da ir verbotten was von der frucht züessen, vnd die andern waren ir alle erhaubt, da azz sie von keinem baum, dan von dem der ir verbotten was (Nitimur in veitum semper enpimus-que negata.)

### Von almůsen geben.

Von sehimpff das .ccexx.

OCTOR FELIX HEMMERLIN SCHREIBT, WIE EIN fraw was in einem dorff, die het sant Martin ein lebendig opfer verheisehen, das het sie lang lassen anston vnd verzogen, wol ein iar oder zwei. Es fügt sich das sie vff ein mal het ein hanen verloren, da sie in lang gesücht da sahe sie in vff einem hnsz sitzen, da rûfft sie im so lang das er vff sant Martins kirch flog, da rufft sie im so lang, das er vff das gloekenhansz flog, da rufft sie alwegen, er wolt aber nit herab, vnd da er lang da oben gesessen was, da kam ein sperwer oder ein falck vnd erwüst den hanen vnd fürt in mit im hinweg. Da fieng die bürin an züsehreien, vnd sprach. O heiliger her sant Martin ich bin dir ein lang zeit ein lebendig opffer schuldig gewesen, darumb nim rocht den hanen zů einem opffer, vnd lasz in dir angenem sein. Dis exempel bringt Felix hemmerlin herfür wider die klosterlüt, an dem letsten so sie sterben sollen, so wöllen sie resignieren, vnd iren öbern das gût vff geben so sie es nit mer brauchen mögen, als die frauw mit dem hanen thet.

Von schimpff das .cccxxi.

ES HET EIN BURIN EIN MAL EIN LINSENMUOSZ
gekocht, vnd da sie dem gesind bald solt aurichten, da
kam ein armer krancker Jacobs brûder, vnd bat die fraw vmb gottes

willen, sie solt im ein sebüsel mit måss geben, er meint er würd gesunt werden wan er sie gessen het. Die fraw wolt im nicht gehen, vnd sebnawet in an, der brüder gieng wiederunub hinweg. Vnd hald darnach nam die fraw den haffen mit dem linsenmäsz vnd wil in in die stuben tragen, da zerstiesz sie den haffen vnd zerbrach in, da liesz sie den baffen mit måsz in den dreek fallen. Da lieff sie dem betler uach vnd räft im vnd sprach, er solt kumen sie wolt in måsz geben.

Also sein viel menschen die nichtz vub gottes willen geben, an wan es verdirbt als seigern wein, den gibt man zå meszwein, so man doch got dem herren das geben solt, wan er gibt vasz das best. Wan du einem eren man etwas schenkent, es sei wein, öpfel doet trübel, vud es wer ful vud wem er es zogt vud wer es sebe der sprech, da er euch nichtz besseres wolt geben dan das, so bet es es wol vnderwegen gelassen, vud legtest schaud zu, had du meinetste er yn zülegen. Also ist es mit got auch, was du hie vmb gottes willen gibst, das würt er seinen englen vud heiligen zögen, also sit es ers mit Amrins mantel tekt, vud ist ein arm ellend ding, so wiltu dich sein schaunen, gib das du sein hie vud dort nit beschamen darffest, vud lasz nichtz verloren werden in deinem husz. Der her spriebt (Quod super est date elemosinam.)

# Von ernst das .cccxxii.

RS IST DER ANDER TÜTSCH KEISER GEWESEN der hiesz Otto, der ander het ein frawen die was gar ein grose almäsznerin vnd ein heitige fraw. Der keiser beraffet sie vif ein mal, sie geb zäfil hinweg den armen lüten, sie wölt hin verderben, sie solt es massen vnd mindern. Es begab sich vff ein mal, das ein grosz hochzeit was ein fest, das er wol wüszt das sie die besten kleider au würd tübn die sie het. Da wolt sie der keiser versteben, vnd legt betler kleider an, vnd satt sich für die kirchen vnder andere betler. Da nun die keiserin kam, da kam er an sie wid begert ein gab von ir vnb gottes willen. Sie wolt im etwas geben. Da sprach er, ich wil sunst nichtz haben dan den gestiekten ermel an euweren roek, der was von berlin vnd edlen gesteinen gestickt. Die keiserin liesz den ermel vsz den rock trennen vnd gab in dem betler, vnd thet den mantel wider vber den rock an, vnd gieng in die kirchen. Der keiser gieng heim vnd legst sich anders

an, vnd gieng auch zu der kirchen. Da man nnn vber tisch sasz vnd asz, da het die keiserin ein andern rock an gelegt. Da sprach der keiser zu ir, fraw wa ist der ander rock den ir hut an hahen geheht, warumb hahen ir in abgezogen. Die keiserin erschrack vhel. Der künig wolt in sehen. Die fraw schickt darnach mit grosem leid vnd da man den roek hracht, da het er zwen ermel, vnd der ein ermel was wie der den sie het lassen vsztrennen. Der keiser ersehrack anch, vnd zohe sein ermel vnder dem küssin herfür, da was einer wie der ander da sahe er wol das sie ein heilige fraw was vnd gah ir gewalt zûthûn vnd zûgeben was sie wolt. Wan harmherzigkeit ist Jesus rock, der nit zerschnitten ward vnder dem crütz der ein menschen holtzelig nigeht gegen got und gegen dem mensehen.

### Von schimpff das .cccxxiii.

ER KEISER TIBERIUS WAR ZORNIG VBER PILAtum das er Christum vnsern herren lassen erützigen, von dem er gehört het, wie er die menschen gesunt mecht mit einem wort, vnd schiekt nach Pilato vnd wolt in dötten. Da Pilatus zů im kam, da was dem keiser der zorn vergangen, vnd empfieng in früntlich. Da Pilatns wider von im kam, da wolt in der keiser aher döten, vnd wan Pilatus zů im kam, da thet er im aher nichtz, das geschahe etwan dick. Der keiser fragt wie es kem. Da sprach einer, her er hat Jhesus roek an ziehen im den selhen roek vsz so würt es anders sein. Der keiser zohe Pilato den rock vsz, da ward er im gantz vngunstig vnd feint. Diser rock hedut harmhertzigkeit, da ein mensch sieh laszt niessen, vnd nit ein schmarotzer ist, der weder got noch der welt nichtz mit teilt. Da spricht man (das got dem kargen schelmen den ritten geh) wan sieht man den kargen ein mal zu dem altar gon, ja wan der tuffel gestirht, im ist noch nit we. Es wer gut peterlin vmb den altar seien seinet halh, er zertret sie nit, er kumpt selten darzů.

## Von schimpff das .cccxxiiii.

RS WAS EIN ARMER BAUER DER HET NIT MER dan ein kû. Vnd vff einmal was die fraw in der predig, vnd der man nit, da predigt der priester, wer ein ku oder was es wer vmb gottes willen geh, dem würd got hundert dafür geben. Da die fraw heim kam, da sagt sie es dem man wie der priester gepredigt bet, van die wolt raten das sie die kan dem priester wan gottes willen geben, das inen hundert dafür würden. Der man thet es, vnd bracht dem priester die kh. Der priester behicht sie ein zeit lang da heim, ee das er sie fürtrip, darmach band er die zwo kü züsamen, vf das des priesters kü die ander heim fürt, sher es kart sich vmb, des buren kü fürt des priesters kü mit ir in des buren husz. Da es abent ward, da het der priester seine kü beid verloren, vnd man sagt es im was sie weren. Der priester kam zi des banren husz, vnd hiesz im seine zwo kit geben. Der baner sprach, ich hab kein kö die euwer ist. Got der her ist mir hundert kä schuldig, sie sa anders war das ir geprediget haben, vnd ist mir noch zeck, schuldig. Sie kamen an das recht mit einander, aber der priester mist dem bauren die zwo kü lassen.

## Von schimpff das .cccxxv.

TCH FRATER JOHANNES PAULI SCHREIBER DISZ büchs ein barfüsser, hab ein bauren kent, vnd was ein grober kegel zu Villingen, da ich leszmeister da was der hiesz Hans Werner, der kunt lesen, vnd kunt schier die gantz bibel vszwendig vnd wa er hin kam, so disputiert er mit den priestern, wa stot dis in der bibel vnd icns. Vff cin mal kam er an des von Würtembergs hoff gen Stückgarten, die doctores kanten in wol, er was dick bei inen gewesen, wan er zohe dem disputieren nach gegen den winter, wan er seine äcker geseyet het vnd nichtz me zu gewinnen was. Der fürst wolt in anch hören, vnd låd in zågast, vnd was in die gelerten fragten vsz der Bibel, so knnt er gûten bericht geben, das der fürst ein wolgefallen an im het. Hans Werner der baner sprach zů dem herren, her wissen ir wie grosz got ist. Der her sprach, wer wolt es mir sagen. Der bner sprach, er ist so grosz als ein prophet spricht. Der himmel ist mein sessel, vnd das erdtreich ist ein schemel meiner füsz, vnd reicht mit seinen armen von einem ort zû dem andern. Nnn raten ir her wie vil müst er dûchs baben zû einem rock so er so grosz ist. Der fürst sprach das weisz ich nit. Der bner sprach, er bedarff nit me dan ich, wan er spricht, was ir einem armen menschen thun in meiuem namen, das haben ir mir gethon, darumb wan ir mir ein rock geben so haben ir in got geben. Der her sprach, bistn vff mitfast hie, so ich mein hoffgesind

bekleid, so wil ieb dir ancb ein rock geben. Hansz Werner verschlieff es nit, vnd macht sieb vff, vnd kam widerumb in des fürsten hoff, da ward im auch ein rock.

## Von schimpff das .cccxxvi.

S STUNDEN AUFF EIN MAL ZWEI BLINDEN VNder einem thor, da der künig oben in dem sal sasz vad asz, vnd mocht zù dem selhigen thor sehen, vnd sabe wer da vsz vnd yn gieng. Da schrei der ein blind. O wie ist dem so wol gebolffen, dem der Künig oder Keiser wil helffen. Da fieng der ander blind anch an züschreien vnd sprach, O wie is dem so woł geholffen, dem got wil helffen, vnd also eins vmh das anders sehrauwen die zwen blinden, dieweil der keiser oder künig asz. Der keiser wolt doch versüchen was sie für glück hetten, vnd liesz zwen küchen hachen, vnd in den einen thet er vil guldin, das er schwer was, in den andern thet er vil dottenhein, das er leicht was, vnd hiesz dem blinden den sehweren kûchen gehen, der da zú dem künig schrei, da ieglicher sein küchen het, da giengen die blinden züsammen, vnd fragten einander was im worden wer. Der ein sprach, man hat mir als ein leichten kochen geben. Da sprach der ander, so ist meiner als schwer, ich mein es sei hähere brot lieber lassen vnsz taschen mit einander, ich hab alwegen gehört, brot bei der leichte, vnd kesz bei der schwere. Die tuschten mit einander, morgens kam der aber vnd schrei. O wie ist dem so wol gebolffen, dem der künig wil helffen. Der ander blind kem nit me, er het gnüg. Der keiser kam vud liesz den blinden fragen, wa er den kûchen hin het gethon. Der blind sprach, er het mit dem andern blinden getuscht, wan er wer leichter gewesen dan der sein. Da sprach der künig, der ander blind hat noch recht geschruwen, das dem wol geholffen ist dem got wil helffen, du solt nichtz haben, darumb bleib dn in dem ellend.

## Von sebimpff das .ccexxvii.

TE EIN MAL GIENG ESZ EINEM ANDERN ARMEN
man wie dem blinden, dem anch nichtz gütz hescheirt
was. Es was einer der het ein güten fründ der was arm er het im
gern geholfen, da er es nit gewüszt het wa es ber knmen wer. Er

het auch gern gewüszt oh er der hilff würdig wer oder nit, vnd nam ein seckel vnd thet in vol guldin, vnd legt in in den weg da er anhin mûst gon, vnd wan er vber feld gieng das er es fûnd. Da der nnn also gieng, da kam er zû einem haum, da sprach er zû im selber, lasz sehen, kanstu hlintzlingen von dem banm an, hisz zů einem andern baum gon, vnd thet die angen also zû, vnd gieng also blintzlingen von einem baum zů dem andern, vnd gieng also für den seckel vol guldin das er sie nit fand. Vnd sein fründ der den seckel mit den guldin het dar gelegt, der gieng langsam hinden nach, vnd fand den seckel mit den guldin vnd zögt sie dem armen man vnd thet eben als wüszt er nit wa sie her kemen, vnd fraget in was er funden het, so er vor anhin wer gangen, vnd das er den seckel mit den guldin nit het funden, vnd wer er so weit hinden hernach gangen vnd het in funden. Da sprach der arm man, ich bin den weg hlintzlingen gangen. Da erkant er, das es im nit heschert wer, vnd er das vnglückhafftig sein solt.

#### Von ernst das .cccxxviii.

ES WAS EIN MAN ZUO ROM DER WAS REICH, VND het ein sun vnd zwo döchter die stürt er vsz., vnd von seinem gut gab er almüsen den armen lüten, beherhert die armen lut vnd bilgerin vmb gottes willen, vnd rechtfertigt niemans on vnderscheit das er zu armen tagen kam vnd gieng im sein narung ab, vnd was leidiger das er den armen lüten nichtz mer het zugeben, dan das er mangel leid. Vff ein nacht da er halher schlieff vnd halher wacht, da hort er ein stim die sprach. Darumb das dn armen lüten hast geben vmb meinet willen, so wil ich es dir hie vnd dort ewiglich vergelten, vnd gang zů deinem nachbauren, vnd tnsch mit im, vnd gib im deinen weingarten vmb den seinen, vnd er würt es gern thûn. Die stim hort er wol drei nacht nach einander. Vnd in mitten seinem weingarten, da ist ein bühel da grah, so würstn ein schatz finst, den Rom nit bezalen mag. Discr kam zu seinem nachburen vnd tuscht mit im. Der sprach gern, vnd was meiner minder wert ist, das wil ich dir nach geben. Diser sprach gleich vnd gleich, da sie einander hrieff hetten gemacht da berüfft er sein sûn vnd döchter vnd sagt inen dise ding, vnd fiengen an zû graben, vnd grûben etwan manch klafter dieff, da waren sie verdrossen und sprachen, wir meinen es hab dir getraumpt. Er sprach,

ich truw got wol ich werd nit betrogen, sein onverdrossen. Da grûben sie vnd kamen vff zwen grose stein, da was der ein hol, vnd stånd ein krûg von marmelstein vol öl darin, vnd ein glasz vol wasser, vnd drei stein, ein karfunckel, ein schmarackten vnd ein saphiren, die waren fast grosz, das wasser verachteten sie vnd schütteten es vsz., vnd was es von hawen, bickel vnd kärst berürt, das ward alsamen gold. Das wasser das die Alchameyer süchen, da mit sie gold machen nach irer knnst, das was gedistelliert von dem fleisch vnd blåt Basilici. Wolt got das das wasser vsz geschüt solt werden, damit der frum man nit verdacht würd, das er falsch golt macht. Die augen salbt er mit dem öl, da ward er als wol gesehen als vor .xl. iaren, da fragt er seinen pfarrer, was das wer. Der pfarrer sagt, er wer des aller besten balsams. Also loset cr vsz den steinen vnd vsz dem balsam so vil gůtz, das er widerumb reich ward vnd sein kinds kinder, da fieng er widerumb an den armen lüten zügeben. Der hat nach dem Enangelio hnudertfeltig widerumb empfangen das er vszgeben het.

### Von schimpff das .cccxxix.

TCH LISZ VON DEM GRAFFEN BLESENSIUM VND carnotensium mit namen Theobaldus, der gröst almüszner zû seiner zeit, es was fast ein kalter winter, als er in langen zeiten nie gewesen was. Er rit vff ein mal vber felt, da begegnet im ein betler der was schier nackent. Da sprach der graff zû im, brûder was begerst dn. Der betler sprach, o her geben mir euweren mantel. Der graff gab in im vnd sprach, was begerstn me. Der betler sprach, den rock den ir an haben. Der graff gab in im anch vnd sprach, was begerstn me. Der betler sprach, ach her ir schen wol wy ich beschoren bin vff dem kopff, ich beger den hüt den ir vff haben. Der graff sprach, brûder du wilt mich zû vil betrieben, du hast mich ab gezogen bisz vff das hemd ich bedarff des håtz selber, ich bin kalköpfig, ich bescham mich barhanpt heim züreiten, vnd da er das geret het, da verschwand der betler, vnd bliben die kleider da ligen. Da steig der graff von dem pferd vnd fieng an zu weinen vnd züschreien, das er im nit den hüt anch geben het, vnd satzt im für, das er nicmans nichtz me versagen wolt, was man von im begert.

Von schimpff das .cccxxx.

S WAS EIN EDELMAN GAR EIN GROSER ALmiszner, der rit vif ein mal vber felt, vub begegneten
im vil better; ieglieher begert etwas von im. Der edelman gab den
einen seinen rock, dem andern seinen mantel. etc. Hindennach kan
einer, der begert die sporen. Der edelman sprach, bestel din mir
einen der mir das pferd treib bisz das ich heim kum, so wil ich dir
dle sporen anch gern geben.

#### Von dem gebet.

Von ernst das .cecxxxi.

The Was Ein Prilon in Einem Kloster, Wan was den gautzen tug hin vad her gelauffen, vad het gedigt das alle ding recht zügiengen, als dan solche lit in den klöstern vir zischafen haben, das er vor zeltlichem regiment int räwig betten mocht, so gieng er dan zü einem ring an einer thüren, vad hanckt die sehlüsel daran, vad befalch dem ring alle seine sorg, vad kart er sich zü got in seinem andechtigen gebet. Das kan aber nit iederman, aber als vil als maglich ist. Wan ein mensch wil in die kirchen gon betten, so sol er seine zeitliche sorg da heiman lassen, vad sol sprechen zü seinen gedencken, lassen mich rüwig, ich hab ietz außer züschaffen.

## Von schimpff das .cccxxxii.

ANT AMEROSIUS HORT SAGEN VON EINEM HELligen man, der was in einer Insel in dem mer, vnd saxs
in ein schiff, das wolt da selbsten für faren, vnd den gotzfründ
stehen. Er kam zit im vnd sahe in weschen, vnd fragt in was er
bet. Der brüder sprach, ich kan nichtz anders betten, dan (Miserere tuit dens.) - Sant Ambrosius sprach, da solt also betten (Miserere mei dens.) - Van itt (Miserere tuit dens.) eis int ir echt. Sant
Ambrosius gieng wider in das schiff vnd für wider hinweg. Der
brüder het das gebet vergessen, vnd lieff dem schiff vff dem wasser
nach, vnd schrei vnd rüft sant Ambrosiu vnd sprach er het das gebet vergessen, er solt es in noch ein mal leren. Sanctus Ambrosius
sprach, gang hin vnd bet wie du vor haat gebet. Der brüder lief
wider heim vff dem wasser. Da erkant sant Ambrosius erst sein
heiligkeit.

Pauli.

### Von ernst das .cccxxxiii.

ES WAS EIN FRAWE DIE LAG ALLE MAL VFF iren knuwen hinden in der kirchen vnd bettet vnd weint vor andacht da was ein heiliger bischoff oben vff dem letner, der sahe wie ein taub kam vnd lasz die selben treben vff, vnd flog darnach wider hinweg. Der bischoff gieng vff ein mal zu ir, vnd fragt sie was sie bettet, das sie also darzů weint, vnd sagt ir anch von der tuben. Die fraw sprach, ich kan nichtz betten dan das vatter vnser. Der bischoff sprach, kunten ir dan erst den Psalter betten vnd die schönen psalmen die darin ston, so würden ir noch andechtiger werden. Die fraw lert es, aber das weinen wolt nit me kumen. Da sahe der bisch dy tanb anch nit me kumen vnd sprach zů der frawen, sie solt das vatter vnser wider betten. Die fraw bettet es wider, da kam ir das weinen wider vnd die tanb anch. Darumb so ist das vatter vnser das würdigest, nützlichest vnd kürtzest gebet, darumb sollen vnsere heginen vnd inng witwen alwegen in irem fåterseckel ein pater noster haben stecken. Sie haben fûtersecklin da baben sie ein löffel, messer vnd pater noster in stecken, vnd etwan anch ein bülbrieff.

### Zû dem gebet das .cccxxxiiii. 3

RS GIENGEN VF EIN MAL MIT EINANDER ZUO ten studieren, vnd fiengen das Pater noster an züleren, wan sie hatten das Abc schon gelert, vnd sprach der Locat zů dem geitigen, sag an was kanstn. Der geitig sprach papaterter guldin. Der Locat sprach, ler es basz vnd sprach zù dem wolff, sag dn an. Der wolff sprach pa pa ter ter schoff. Der Locat sprach zu dem fnchs, sag an. Der fuchs sprach pa pa ter ter gansz. Sie knnten nichtz sagen dan das inen in dem kopff stack. Also sein vil menschen die nit künnen ordentlich betten, wan sie anders in dem kopff haben stecken.

Von ernst das .cccxxxv.

VF EIN MAL KAM EIN IUNGER BRUODER ZUO einem altuater in der wüste, vnd klagt im sein not er

I das .cocxxxiiii. febit.

künt nit andechtiklichen betten, als andere brüder. Der altnatter fiel nider vff die knu, vnd strackt beid arm gegen dem bimel, vnd fieng an zübetten, da fiengen die finger an zübrennen, als ob es kertzen weren. Da er ein weil also het gebettet, vnd da er die arm wider herab thet, da waren sie gelöscht, da sprach er zů dem inngen brûder, kanstu nit also andechtig betten, so beger es das dn es küntest, kanstu es nit begeren, so beger es zû begeren, so hastu gnug gethon. Also mit andern dingen anch, mit got lieb baben, mit ruwen baben für die sünd, beger es zu baben, vnd beger es zû begeren. Als Danid sprach (Concapinit anima mea. etc.) Mein scel hat begeret zû begeren zû halten deine gebot.

### Von schimpff das .cccxxxvi.

TTF EIN MAL KAM EIN BUER IN DIE KIRCHEN, vnd satzt sich für ein crutzifix, wie das bild nit wol angeneglet was vnd fiel dcm buren ein arm entzwel. Da sprach der buer, hat mich der tüffel in die kirchen getragen, ich wil aber in einem jar nit in die kirchen kumen. Man fürt in zu dem scherer. Lang darnach sahen seine fründ das er in kein kirch mer gieng, da strafften in seine fründ darum, vnd zwnngen in das er müst in die kirchen gon. Da er zû der kirchthür kam, da sahe er mit einem ang zå der kirchen yn, vnd sahe das bild cristi an dem erütz hangen, da sprach er. Ieb wil wol in die kirchen gon, vnd wil mein hût gegen dir ab ziehen, vnd wil für dich nider knuwen, aber ich wil dir in dem hertzen nit hold sein, du bast mir meinen arm zerbrochen. Also sein vil menschen die in der kirchen sein; aber sie haben got nit dester lieber, sie neigen sich, vnd schlagon an ire hertzen, aber so bald sie vsz der kirchen kumen, so sein sie Johannes in eodem. An dem morgen bincken sie zû got, nach dem imbisz lauffen sie zu dem tüffel. Die thun wie die inden Cristo thotten, sie knüten für im nider vnd spracben. Bisz gegrüszt ein künig der iuden, aber sie spotteten sein. Also sie anch, bitten das euch got verzeihe, vnd in dem willen haben das wider zûtbûn, das ist got gespottet.

### Von ernst das .cccxxxvii.

ES WAS EIN TAGLONER, DER HET SICH AN DEM morgen in der kirchen versumpt das er kein meister 14 \*

noch herren het, er stånd da da man die tagloner dingt, vnd was leidig das er nichtz zu arbeiten het. Da kam ein reicher man vnd sabe in da ston, vnd kant in wol, er het im auch etwan gewerckt, vnd sprach zů im, wie stastn also můsig da, bastn kein meister. Der bner sprach nein, ich hab hüt nach der tagmesz noch ein mesz wöllen bören, so hab ich mich versanmpt, vnd hab noch kein meister. Der reich man gedacht das ist freilich ein frumer man vnd sprach, wiltn mir hüt wercken. Der bner sprach ia. Der reich man sprach so gang wider in die kirchen vnd bet disen tag für mich so wil ich dir zuessen schicken, und dir dein lon geben, als den andern arbeitern vff dcm feld. Der bner was fro vnd gieng wider in die kirchen vnd bettet, man schickt im zuessen wie den andern da man feierabent bet, da gieng er beim essen in seins meisters husz, da gab im der reich man seinen lon, wie einem andern. Da er wider heim wolt gon, da bekam im ein alter man, das was ein engel, vnd sprach zû im, was bat dir der reich man zûlon geben, das du für in gebeten hast. Er sprach zwen schilling. Der engel sprach gang wider zu im vnd beisz dir me geben, er hat dich nit bezalt. Er thet es, da gab im der reich man noch sechs schilling. Der alt man bekam im aber vnd sprach, heisz dir mer geben. Er gieng wider zû dem reichen man da hiesz er im me geben, da gab er im .xx. schilling. In der selben nacht ward dem reichen man geoffenbart, wer das gebet des armen mans nit gewesen, so wer er dy selbig nacht des gehen dotz gestorben.

## Von schimpff das .eeexxxviii.

EN WAS EIN REIGHER MAN, DA ER BEIGHTET DA fragt in der beichtnatter ob er anch betten kinnt. Er sprach nein, ich hab es oft vaderstanden zülernen, aber ich bab es nie künnen Iernen. Der beichtnatter sprach, künnen ir auch schreiben vad lesen. Er sprach nie. Der beichtnatter sprach, wie künnen ir dan bebalten wem ir korn oder gelt leiben. Er sprach das sebl kan ich wob bebalten. Der beichtnatter sprach, wöllen ir den enwer büsz haben den armen lüten korn züleiben, doch sollen sie es euch nach der ern bezalen. Er sprach ia, das wil ich gern töhn. Der beichtnatter schickt im ein armen man den er nit kant Der belchtgatter schickt im ein armen man den er nit kant bet de ende geschicht, ir sollen mir zwen sester korn leiben. Der reich man

sprach, wie beistn. Er sprach, ich heisz vatter vnser. Der reich man sprach von welchem geschlicht bistn. Er sprach in den himlen heiszt mein geschlecht. Nach achttagen schickt der beichtnatter ein andern armen man zú im, der solt sich nennen. Geheiligt werd dein nam, von dem geschlecht, zu kum dein reich. Der reich man gedacht den namen nach. Da der beichtuatter meint er künt die namen, da schickt einen andern armen man dar, der nant sich. Dein wil der werd, von dem geschlecht. Vff erdtreich als in dem himel, vnd also durch vsz bin. Darnach kam der beichtuatter zů im vnd fragt in, ob er das korn het vsz geliben. Er spracb ia. Der beichtnatter sprach, wie heissen die namen. Er sprach, der erst heiszt Vatter vaser, von dem geschlicht der du bist in den himlen. Der ander beiszt Geheiligt werd dein nam von dem geschlecht Zükum dein reich, vnd also durch vsz hin, da lacht der beichtnatter. Er sprach her warumb lachen ir. Der beichtuatter sprach darumb das ir künnen betten, vnd nennen allein die namen. Da was der reich man fro, vnd schanckt den armen lüten das gelihen korn, vnd schanckt dem beichtuatter auch ein rock.

### Von dem Bapst.

### Von schimpff das .cccxxxix.

S IST GEWONLICH DAS DER BAPST ZWÖLFF AR-⊿ men mannen die füsz wescht an dem grünen durstag. Da der babst inen die füsz wüsch oben anhin, vnd macht ein crütz vnd küsset sie. Da sprach einer vnder inen, heiliger vatter zwüschen den zehen ligt der schatz, der babst lacht vnd hiesz im me geben dan den andern.

## Von schimpff das .cccxl.

S KAM EIN GRAF VON BÖHEM GEN ROM, SANT Peter vnd sant Paul zûsûchen. Es kam dem babst für, der babst schickt nach im. Da er zu im kam da neigt sich der graff zů des babsts füssen vnd küszt sie. Da sprach der babst, snn stand vff, vnd sitz her neben mich. Er sprach, ich bin hie bei enwern füssen, ich sol nit neben dem babst sitzen, mein vatter ist nie neben keinem babst gesessen. Der babst antwurt, mein vatter ist anch nic vff keins babsts stül gesessen, ich sitz aber daruff. Der graff sasz neben im. Der babst fragt in von dem künig, von seinem

regiment, von dem cristenlieben glanben vnd von mancherlei sachen. Der graff gab im alwegen getten bescheid. Zü dem letsten sprach der babts, sun nn beger etwas von gnad vnd aplasz an kirchen, das man anch in deinem land wisz, das dn zå Rom bei dem babts seiest gewesen. Der graff sagt helliger vatter vnser kirchen sein wol begabt mit ablasz. Aber die gnad beger ich das ir vasz erlanben an dem Osterabent die fladen zit essen, dieweil sie noch warm sein, van an dem Osteraben sie sin til balber als gitt als an dem abent. Der babts lacht vnd sprach, baben ir die gantze fasten gewartet, so warten die nacht anch.

### Von schimpff das .cccxli.

OR DEM BABST SOLT EINER VFF EIN MAL REden, von der Florentiner wegen, vnd was der redner 
so grosz von fleisch vad leib, vnd wie er sich züfast neigt da empfor 
im ein furtzlin vor dem babst da kart sich der redner vnb, vnd 
synach zh seinem hindern, wiltur reden so wil die schweigen. Da 
lacht der babst, vnd gab im alles das, darumb er da was, das er so 
bolich was geween.

### Von schimpff das .cccxlii.

TN EINER STAT HAT EIN REINER GERET VOR DEM bapst, vnd bat also lang geret, das der babst vnd andere herren die da waren fast vbel verdrosz, das er es vif das mal nit vaz mocht reden, die sachen die der stat an lagen. Es ward ein ander stund gesetzt vif den andern tage. Der babst liesz dem erdner sagen, das er es kurtz mächt, vnd nit so lange reden mächt. Der für den babst kam, da fenge er an vnd sprach. Heiliger vatter ich wil es kurtz machen, vnd vril beweren mit zeit, vrsachen, das ich kurtz sol reden. Der babst liesz im nach alles das er begert, das er im nur nit dörft zälssen. Man spricht man sol mit grosen herren wenig vnd kurtze wort reden, besunder mit denen die ein gäte verstentnis haben. Es sein aber vil berren die baben das maal offen ston, als wolten sie fliegen fahen, da bedörft man vil wort zähruchen, es sein der sachen verston.

### Von schimpff das .cccxliii.

SANT JOHANNES DER BABST VND MARTIRER, DA er vber mer kam, was er dan zu schaffen het, als sein

legend sagt, da mocht er nit wol gon, er was alt, vud da er gen Cornithmu kam, da bat er ein edelman er solt im ein pferd leiben, zû der zeit giengen die heiligen vetter zûfüsz. Der edelman sprach, ieb wil ench meiner frawen pferd leiben, das ist gar tugentlanft, doch das ir mit das pferd wider schieken. Da das pferd den heiligen man getragen bet, da wolt es darnach keinem menschen me tragen. Der grosz Alexander het auch ein pferd das liesz niemans vif reiten dan den Alexander, vnd wan er kam vnd wolt vff es sitten, so bog es die kuñ, das er wol vff es kinmen möcht, da das pferd starb, da banwet er in ein stat zû eren, die bliess N. Also geistlich so wir got sollen tragen in vnserm leib, so solten wir vnsz den tiffel nit me lassen reiten noch sein fasttek werden.

### Von schimpff das .cccxliii.

VF EIN MAL RIT EIN BABST VBER FELD, DA KAM ein alte fraw ein belterin zé im, vnd begert vmb got willen ein sebiling von im. Er sprach eine is sitz zé vil. Die fraw sprach, so geben mir ein plaphart. Er sprach nein. Die fraw sprach, geben mir ein crutzer. Er sprach nein. Die fraw sprach, maeben den segen vber mich. Er macht das crutz vber sie. Die fraw sprach, wer mir enwer segen eins bellers wert, so hetten ir in mir anch nit geben. Also für die fraw darzon.

## Von schimpff das .eccxlv.

SEIN ZWO KLEIN STET IN DEM WELSCHEN.

Indi, die ein beiszt Lnos, die ander Pergama. Die von
Pergama betten zu Luca, das man etlich was dem rat gen Luca
schickt. Da sie vid ein zelt in der kirchen waren, da borten sie
das man das Enangelium lasz. Seenndam Lucam. Das verdrosz die
von Pergama, das man das Eoangelium nach der stat Luca solt siagen, vn dit nach iere stat Pergama, van dienten ir stat wer als
würdig als Lnos, man solt das Eoangelium nach iere stat anch lesen.
Da sie nun beim kamen, da bracketen sie est den rat, die in den
rat wurden der sach eins, das sie drei vsz irem rat wolten gen Rom
schicken, die sach zie erwerben von dem babst. Da die drei gen
Rom kamen zie dem babst, da kletten sie im kein eer an, wie man
dan sol thün, vnd legten dem babst ir sach für, wie grobe Duren
de einfaltig hit. Der babst biesse sie helm gon in ir herberg, vnd
einfaltig hit. Der babst biesse sie helm gon in ir herberg, vnd

solten morgen zů der vesper zeit wider kumen, so wolt er inen ein antwurt geben. In dem liesz der babst ein kleine nidere that machen, das sie dadurch müsten schließen, das sie sich doch anch vor dem babst mösten neigen. Des morgens giengen sie in das bad, van danch dem bad legten sie weis ehemder au damit das sie suber weren. Da sie nun zů des babsts palast kamen, da sahen sie suber weren. Da sie nun zů des babsts palast kamen, da sahen sie ein-ander an. Da schloß der ein hindersich hinyn, vad was das tharfin so nider, das im der rock vad das hembd an dem öbersten trom bliben hangen, vad gieng also hinyu. Der ander gieng auch also hindersich hinyn, van der schleßen gate sie hindersich hindersich hingen, van gieng auch sie hindersich hingen, van gieng auch also hindersich hinyn, van der crit auch. Van betten sich also geneigt vad gebuckt darch die thür. Der habst lacht vad sagt inen er wolt es also lassen bleiben nie vor, vad Loux wer eins helligen nam.

#### Von schimpff das .eeexlvi.

BY WAS EIN REICHER HER DER HET EIN GROSE sach vor dem babst zöschaffen, vnd nit gantz ytel redit, damit das die sach für sich giong, da kam er zu dem babst, vnd sehöt im fier hundert dinckaten in den gern. Der babst wannet sie also in dem geren vnd sprach, wer mag dem reisigen züg allem widerston.

## Von schimpff das .ccexlvii.

The titsehen wirthurse, er was and titseh. An dem abent wher dem tiseh sprach er, fraw wirtin wer hilft mir morgen das ich zā dem babst kum, vnd mit im red. Die fraw sprach, ich bin wol xxx. iar hie gewesen, vad hab noch nie mit dem babst geret, vnd ir kumen erst her vnd wolten gleich für den habst kumen. Ich wolt einem handert guldin scheucken der da mächt das der babst mit mir ret. Der abenthürer sprach, fraw sein mir der wort yngedenck. Die fraw sprach in eite wott es auch tidn. Nit langdan ach da was der babst in seiner capel vnd hort ein mes. Der abenthürer trang hinyn vnd hort ach mess darinen. Da man das Sacranet vff höh, da kart er dem Sacrament den rucken vnd den kelch. Der babst sahe das vnd 'verwundert sich darub, vnd gedacht er het in blöten glauben. Da dy mesz vze wa, da berüfft in der babst,

vnd fragt in was er damit meint. Der abentbürer sprach, mein wirtin bat mich also beissen tbun. Der babst sehiekt nach der wirtin vnd fragt sie warumb sie ire gest also lert betten. Die wirtin wolt es nit gethon haben vnd löcknet es fast. Da sy nun wider heim kamen, da sprach der abentbürer. Fraw wirtin geben mir die hundert guldin, der babst hat mit eneb geredt, vnd ir mit im anch, also mûst die frauw im die hundert guldin geben.

### Von ernst das .cccxlviii.

Y F EIN MAL WAS EIN BAPST KRANCK, DER GAB seinem caplan seinen gewalt das er in der beicht absoluieren mocht für pein vnd für sehuld. Der babst starb vnd ward verdampt darnach ersehein der babst dem caplan mit einem trnrigen angesicht vnd in einem klegliehen kleid. Der caplan sprach, ob er der babst wer. Er sprach ia. Der caplan sprach, wie erseheinen ir mir so erbermglich. Der babst sprach ich bin verdampt. Der caplan sprach warumb, ir hahen doeb die absolntz vnd volknmnen ablas erworben. Es ist war sprach der hahst, aher cristus hat den ablasz nit angenumen noch sigilliert. Spricht doctor Jacobns Cartnsiensis der dis besehreit. (Si in virido lingno idest in capite hoe fit in arido onid erit in subdito.)

## Von straffen.

Von sehimpff das .cccxlix. 1

ES WAS EIN BUER DER WIDER SEIN IUNCKERN het gethon. Der inneker liesz in fahen vnd gah im die wal vff in dreien straffen, entweders er solt .l. rowe zülblen essen, oder .l. streich vff seinen blossen rucken lassen schlagen, oder .l. schilling gehen. Der bner was reich vnd sprach, ich wil die züblen essen, vnd da er drei oder fier gessen het, da mocht er nit mer essen, sie rüchen im in die nassen. Da wolt er die streich leiden, da er auch dry oder fier streich geleid, da wolt er erst das gelt geben.

Von sehimpff das .cccl.

VF EIN MAL WARD EIN ESEL VOR DEM LEWEN verklagt das er drei oder fier peterlin bletlin on saltz

1 Diese Zeile fehlt.

het gessen, da strafft in der lew den esel an dem leben, das er also ein fraz was gewesen. Aber dem wolff der vil schaff vnd geissen fressen het on saltz, dem thet er nichtz. Also gat es noch, die grosen dieb laszt man gon vnd die kleinen henckt man, die grosen dieb hencken die kleinen, vnd ist dem grosen dieb dotstand, vnd den andern teglich stand vnd den dritten ist es recht (Dat veniam cornis verat censurs columbas.)

### Von ernst das .eccli.

ER GROSZ ALEXANDER HORT VON EINEM GROsen merröber sagen, den liesz er fahen vnd fraget in wie er also ein rauber wer. Der rauber sprach darumb das ich arm bin, vnd ein klein schiff vberwind das ich narung hab, darumb heisz ich ein merranber, darumb das dn mit grosem gewalt lender, stet vnd schlösser yn nimest, so heistn ein künig. Alexander sprach, so soltn kein ranber mer heissen, vnd macht in zû einem hanptman, vnd gab im zwei hundert pferd vnder. Was ist der vnderscheid wan ein dieb in eins graffen land oder in einer stat gefangen würt, der nimpt den diebstal vnd henekt den dieb. Ist es dem dieb nit recht, vnd ist dem herren recht der es nimpt. Man solt es dem wider geben dem es gestolen ist. Darumb so hencken die grosen dieb die kleinen. Der her der das gut nimpt ist anch ein dieb, was ist ein diebstal (Furtum est contractatio rei aliene invito domino.) Der diebstal ist nichtz anders dan bruchnng etwas wider den willen des es ist.

## Von ernst das .ccclii.

Ver EIN MAL GIENG EINER VBER FELD DER FAND ein silberin dolchen. Est kam einer der fragt in obe en itt ein silberin dolchen funden. Est stend ein zeit lang, vff ein mal het einer ein deschen mit gelt verloren, vnd was nieman vff dem selben weg dan diser. Man fieng in, er löcknet es fast vnd syrach, er het das gelt nit fanden. Da man in vaz fürt vnd wolt in hencken, da kam er zü einem erucifis, da sprach er. O her fesen eristi di weist das ich hät vnschnätig sterben müsz, vnd das gelt nit fanden hab. Da hort man ein stim die syrach. Es ist mit vnab der deschen willen, abse einem ein red vber berin dolchen swillen. Also kumpt es offt, das einem ein rad vber

ein bein gat nit vmh des willen das man ein schuldiget, aber vmb des willen das vergangen ist, gottes vrteil sein heimlich vnd verborgen, es müsz alles gestrafft werden hie oder dort, vnd etwan hie vnd dort.

#### Von ernst das .cccliii.

TEIN MAL WAS EIN MAN ZUO ROM DER BRACHT an in dem rat zh Rom, das keiner der in den rat zh gieng, kein gewer solt mit im in den rat tragen, nd wer ein gewer mit in den rat tragen, md wer ein gewer mit in den rat trieg, dem solt man den kopf ab schlagen. Es füget sich das der selbig ratzher lang vmb des gemeinen nutz tillen vzs as gewesen, vmd da er wider heim kam vnd in den rat gieng, da bet er der statut vergessen, vm dgieng in den rat, vnd bet ein sechwert vmh sich gegdrt. Da er also in dem rat was vnd sein nachhuer der neben im sasz der mant in au die statut, oh es im vergessen wer. Da er also gemant ward da erschrack er fast vhel vad sprach, es müsz gestrafft werden, vnd zohe das sehwert vzr vnd fiel daryn, vnd erstach sich seiber, damit das nieman höse exempel von im nem.

### Von den schaffnern.

## Von schimpff das .cccliiii.

PS WAS EIN HER DER HET EIN SCHAFNER, DA er mit im rechnen wolt, da kunt der schafner kein rechnung geben. Der her sprach, ich wil dir achtung zil gehen, den mir die rechnung in geschrifft gebest. Der schafner thet es vnd fieng an vas dem hich zil lesen. Item ...l. guldin vmb senff. Der sprach es ist gofig, ich heger kein rechnung von dir, sag in einer sum, was hin ich dir schuldig, hah ich .xl. guldin in senff verzert, was hab ich dan erst vmh das fleisch verzert, vnd wolt es vn-gerechnet hahen.

## Von schimpff das .ccclv.

V EIN MAL WAS EIN HER DER HET VIL SCHAFFner geheht die schreihen van desen kunten van der erfür das sie vulretwilch mit im vmb giengen, van ham ein mal ein schaffner ein groben baren, der weder schreihen noch lessen kunt. Der ben nam die schaffnerei an, voll diesz mie die grose deseben machen, die het zwei gehalt, vnd in das ein gehalt thet er was er gewan vnd erbberiget, vnd in das ander gehalt thet er was er ynnam, vnd anch widerund trawlichen sz gab von des berren wegen was er solt. Da das iar herumb kam, da sprach der her, schafner wir wöllen rechnen. Der schafner warf dem herren die deschen dar vnd sprach, her rechnen da mit der deschen, da der her das gelt zalt, da het er me dan hundert guddin vberig, dan nie keiner gehabt het.

### Von sehimpff das .ccclvi.

The Was EIN KINT DEM WAS VATTER VND MUOTER gaben, der den kind sein göt solt meren. Da das lar herumb kam da begerten die herren rechnning von des kinds git. Er kunt kein rechnning geben vnd verzohe es. Die herren satzen im ein tag, das er für den rat solt kumen on verzug, vnd den anfang vnd das end zögen, wa das git hin kumen wer. Da der tag kum vnd er für den rat kan, da thet er das mul vf vnd af vnd zöge inen den hindern, das mul was der anfang des götz, vnd der hindern was das end. Er het das git alles verzert, es was oben hinyn gangen vnd vaden vsz.

## Von den ärtzten.

Von schimpff das .ccclvii.

NAS EIN EDELMAN REANCK, VND SCHICKT nach dem artzet in ein ander stat der artzet kam zd in vnd heashe im den harn, vnd greiff im die puls vnd fand das in nichtz brast dan lachens wan er ein mal von fröden lächt, so wirdt er genesen. Er sagte es einen knechten vnd fragt sie ob sie in nit kunten zilachen machen, sie wüszten nichtz. Der doctor legt mit den knechten an, sie solten irem herren sagen von einem buren in einem dorff, der wer ein bewerter artzt er solt nach im schicken. Der inneker thet es. Der doctor legt buren kleider an vnd kam zd den innekern vnd sprach, ich mäsz das wasser besehen. Der inneker empfeng das wasser. Der buren stalt sich zd dem fenster vnd hesahe den harn vnd sprach. Juncker mich wundert nit das ir kranck sein, ir haben ein karren mit mist, vnd zwei pferd, vnd ein knecht mit einer yzzene kablen in dem leib steeken. Der inneker sprach, ich hab den tüffel. Der artzt sprach, es ist war, wölten ir

es nit glauben, so kummen her vad hesehen es selber. Der inneker wust von dem het vff, vnd hesahe das wasser, da sahe er es anch also, vnd lügt zû dem laden vsz, da sahe er wie der knecht in den hoff stånd vnd mist lüd, vnd von der groben vszlegung fieng der iuneker an zülachen von gantzem hertzen, vnd kunt nit me vff hören, vnd ward gesnnt.

### Von schimpff das .ccclviii.

A UESPASIANUS VND TITUS VOR JERUSALEM lagen, da schickten die Römer nach Vespasiano, da er kam da er velten sie in zû einem Keiser, da kam einer zû Tito gen Jerusalem vnd gewan das hottenbrot, das sein vatter keiser wer. Da het er ein scmliche hertzigliche fröd, das er kranek ward. Man schiekt nach dem artzet, der artzet fand das im nichtz brest, dan das er ein mal von hertzen zornig würd, so würd er genesen, vnd fragt oh keiner vnder seinem volck wer dem er feint war. Man sagt im von einem ritter der hiesz anch Titus, den wolt er weder schen noch hören. Der artzt legt mit inen an er solt den selben ritter für in füren, vnd was Titus hiesz das solt mau nit thün. Da man den ritter zû Titnm bracht, da ward er so zornig das er ein schwert hiesz in in stosen es wolt es nieman thûn, vnd theten als hörten sie es nit, hindennach wüst Titus selher vor grosem zorn vsz dem het, vnd wolt an dem ritter sein, da håben sie in, vnd wisen den ritter zû der zelt hinnsz, vnd da im der zorn vergangen was, da was er gesunt da sagt der artzet im wie in der ritter gesunt het gemacht, da gewan er den ritter so lieb, vnd kunt nichtz on in schaffen.

## Von schimpff das .ccclix.

VF EIN MAL WAS EIN REICHER MAN DER HET fraw, die hazzt den schüler, or kunt ir nit recht thûn vod verklagt in gegen dem vatter. Der sun sprach, ich wil der schül nach ziehen. Der vater gab im gelt. Der sun studiert vnd gah sich viff die artznei, das er in kurtzen iaren ein doctor ward in medicinis. Da er wider heim kam vnd hielt hnsz, vnd ward hertmopt in dem land, vnd chram ein grosz loh. Es fügt sich das sein vater kranck ward, der sun kam zû im, vnd gab im ein tranck, das in 'knetzen ward, der sun kam zû im, vnd gab im ein tranck, das in 'knetzen

tagen sein vatter gennt ward. Nit lang darnach ward sein stiefmnter auch kranck, chen in den siechtagen da der vatter an siech was gewesen. Der vater berüfft sein son den artzet vnd bat in er wolt im sein huszfraw gennt machen, ir wer eben wie im wer gewesen. Der doorte sprach, vatter ich trwi ir int zihelfen, dan was ich dir hab geben das hastn gern an gennmen, vnd hast ein hoffnng z mir gehabt, das ich dir nichtz geh, dan das dir güt sei vnd nützlich, die hoffnung hat dich me gesunt gemacht dan die artznei. Aber mein stieffunkter die trüwet mir nichtz, annder sie forch ich geh ir etwas schedlichs, darrunb so mag ich sie nit gesunt machen. Darunb die hoffnung die ein kranck mensch hat zü dem artzet, das ist ein groes vraskd der gesuntheit.

### Von schimpff das .ccclx.

HUGO SCHREIBT DE PRATO IN EINER SERMON wie ein man sei gewesen, der was in ein fantasei kammen, wie er ein han wer vold kreifet, vold kunt in niemaat derzibringen, das er etwas wolt yn nemen, oder etwas thûn das im gût wer, das er wider recht wird. Zû dem letsten kam ein bewerter artezt zû in der sprach zû in er wer anch ein han, van die e thet also thet der artzt anch, wan der siech kreiet so kreiet der artzt anch, da nam der siech von dem selben artznei yn, das er wider recht sinnig ward.

### Von trüwen knechten.

## Von schimpff das .ccclxi.

NAREN DREI ODER FIER SÜN DA WOLT EEGsach vff ein richter, der selbig richter felt das vrteil, das sie an dem
morgen an einem ort vff ein matten zh einem baum solten mit einander reiten, vnd wan sie zh dem baum kemen, welchem sein pfert
zh der ersten schrüw, der solt klnig sein. Da het der ein vnder
inen ein getrüwen knecht der sprach zh seinem herren. Her sein
frölich, ich wil ench morgen zh einem klnig machen. Der knecht
gieng an dem morgen frh zh einer merhen vnd veramerinigt sein

hand hinden vnder der merhen sehwantz. Da sie nun vff das felt kamen zit dem hann, da cupfeng der knecht seinem herren das pfert, vnd für dem pfert mit der vureinen hand vmb das maul vnd vmb die nassen herumb, vnd so hald der hengst die merhen sehmickt, da fing das pferd an züscherien, vmd wolt nit vff bören schesickie. Also ward er künig vnd het den knecht darnach lieb, vnd hielt in in eren.

### Von schimpff das .ccclxil.

N DES HERTZOGEN HOFF VON MEILAMD WAS einer der het im trüwlich gedienet in der rütery, vnd knnt nichtz darhei vher knmen, vnd gedacht wie thetestn der sach das dn anch etwas vherkemest, alle amptlüt des fürsten wurden reich, vnd kam zů dem fürsten vnd hat in, er wolt im das ampt etlich iar leihen, das er seins fichs hirt wer, er dörfft im weder essen noch trineken noch lon geben. Der fürst verschreih es im zehen iar, vnd was fro, er must des fiehs grosen kosten hahen mit lon vnd dienstgelt. Da er nun ein gewaltiger hirt was, da schreib er einer stat etwan weit. Er hört sagen wie sie so ein gute weid hetten, er wolt kumen vnd wolt des fürsten fich da weiden. Sie ersehracken vnd forchten, als anch geschehen wer, er würd die weid abetzen, das ir fich mangel müst leiden, vnd schlekten im etwan .xx. dnckaten, er solt sie des vherheben. Der hirt gedacht es würd güt werden, darnach schreih er an ein ander ort, man sehiekt im aher gelt, vnd also für vnd für, das er bald mit dreien pferden rit, vnd füchsen röck an trug. Der fürst fragt in wie es zügieng. Er sprach, gnediger her es hat ein sin, es ist kein ämptlin so klein, es ist nützlich, ein anderer sprech, es wer henekens wert.

## Von schimpff das .ecclxiii.

Der Hertzog von Meiland het mit Ein Kocil der het im lang trütlich gedient vad gekocht für seinen mind. Er berüft den koch vil ein mal vad sprach zü in, licher meister ir haben mir trillich gedient ein zeitlang, begeren etwas om mir was ir wüllen, das wil ich euch gehen. Er sprach, ich beger nichtz anders dan das ir mich zü einem esel oder zü einem narren machen. Der fürst sprach warumb. Der koch sprach darumb, die esel voll anzen sein eich lieb, die erhöben ir, vnd macken sie

zů grosen herren, wan ich anch also einer wer, so wer ich ench auch lieb.

## Von den kellerin.

Von schimpff das .ccclxiiii. 1

S WAS EIN HER HET EIN KELLERIN, DIE WAS ⊿ ein schleckerin, vff ein Sontag het er ein guten gesellen zů gast geladen vnd solt bei im zůnacht essen, vnd sprach zů der kellerin, braten vnsz zwei hüner, ich hah ein gast geladen. Da nun die hüner gehraten waren, da schmackten sie ir so wol, das sie die hüner heid asz. Da kam der gast in die küchin, die het zwo düren vnd sprach zû der köchin, wa ist der her. Sie sprach sehen ir in nit dort ston, vnd wetzt das messer, vnd wil euch heid oren abschneiden, es ist hût acht tag da schneid er einem gast anch die oren ab. Da lieff der gast hinweg. Der her kam in die küchin vnd sprach, wa sein die hüner hin kumen. Die kellerin sprach, der gast hat sy mit im hinweg getragen, sehen ir nit wie er dort lanfft. Der her lieff im nach vnd het das messer in der hand, vnd schry gib mir nnr eins. Der gast lieff noch fester vnd sprach, ich gih dir keins. Der her meint er solt im ein braten hun gehen. Da meint der gast, er solt im ein or geben. Also bleib die kellerin bei eren, hie würd auch gemerkt der frawen list,

Von schimpff das .ccclxv.

EN WAS EIN FRAW DIE HET EIN RELLERIN, DIE was lang hei ir gewesen, das sie einander wol kanten vad flüchten einander. Sie hetten gebeicht vnd warden mit einander eins, aber wan eins zornig würd wher das ander so solt eins sprechen, das dir got ein pfennig geh. Es geständ ein zeit lang das sie vff ein mal gest hetten, die kellerin let etwas versanmpt, das die fraw zornig ward vnd sprach. Das dir got ein pfennig geh. Da sprach die kellerin, das dir got ein plaphart geb. Da sprach die fraw widerunh, das dir got ein plaphart geb. Da sprach die fraw widerunh gast dir got ein galdin geb. Die kellerin sprach got geb euch ein gantzen secket vol. Die erbern litt die da waren die sprachen. Fraw wie sein ir so zornig vher die kellerin, sie wisselt mit guldin ist ein gett

<sup>1</sup> Diese Zeile fehlt.

ding. Die fraw sprach, ia ir verstön euch nit vff die müntz aber ich verstan mich wol daruff.

#### Von gehorsamkeit.

### Von schimpff das ccclxvi.

RS WAS EIN BARFUSER MÖNCH VSZ GESCHICKT.

To still be the still be the still be stil

### Von schimpff das .ccclxvii.

Vine EIN MAL WAS EIN YERDORRINER EDELMAN in ein kloster gangen sant benedicter orden, van ward ein leyenbrûder, wan in der apt etwas hieze, den stal misten, oder in der küchin das zinnin geschir trucknen, vnd dergieichen werk. So sprache er dan ach würdiger her gedencken das ich ein edelman bin, vnd erlich in der welt gehalten was, heissen mich nit semliche schnöde werck, es wer mir ein schand. Wan aber der apt sprach, brüder rüsten ench, wir wöllen morgen reiten. So sprach er ia würdiger her gern, ich hab mir darumb das har lassen abscheren, das ich ench gehorsam sol sein. Das ist noch fast vnære klosterfatt gewonbeit, die weil sie öbern haben nach irem willen, vad man sie heisst das sie gern thûn, vnd wan man sie etwas heiszt das wider sie ist, als 2t mettin gon, vnd anders, so versprechen sie sich, vnd sprechen man solt es ein andern heissen, vnd förcht ein legiticher er thu zig vil.

## Von schimpff das .ccclxviii.

KUNIG KAROLUS VON FRANCKREICH HET EIN gewonheit an im, das er alwegen nach dem essen bleib vber dem tisch sitzen vnd azs ein apffel den schelt er selber. Vff ein mad da stånden sein drei sûn vor im, da wolt er sie beweren Pasti.

wie gehorsam sie weren, vnd riefft dem eltesten der hiesz Gobandus. vnd sprach. Kum zů mir, vnd thủ deinen mùnd nff, vnd empfahe ein apffelschnitz von mir. Gohandus sprach, her es wer mir ein schand, solt ich ein apfelschnitz von ench empfahen, ich kan wol selber ein apffel essen. Der künig rieff dem andern sun der hiesz Hononice vnd sprach, kum empfahe den apfelschnitz von mir in deinen mund. Hononice sprach, ir sein mein her vatter, ir mögen mit mir machen was ir wöllen, ich sol euch billich gehorsam sein vnd gieng zú im vnd knûwet nider, vnd empfieng den apffelschnitz in seinen mnnd. Da sprach der künig ich mach dich zu einem künig in Franckreich, vnd rieff dem dritten sun, der hiesz Lotharius vnd sprach, knm vnd empfah den apffelschnitz. Lotharius thet es. Der künig sprach, ich setz dich zu einem hertzogen in Lotringen. Da Gobandus das sahe, da gieng er zu dem vatter vnd sprach. Her ich thun meinen mund auch vff, geben mir auch einen apfelschnitz. Der künig sprach, du hist züspat kumen, ich gib dir weder öpffelschnitz, noch land, noch lüt, vnd ist darnach ein sprichwort worden in Franckreich gobande, dn hast züspat vff gegienet.

# Von den wirtin. Von schimpff das .ccclxix.

The State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the S

<sup>1</sup> Diese Zeile fehlt.

letsten sprach der wirt her gast mir ist nit als leid das man euch den trauek geben hat, mir ist til leider das ich euch kein andern dar züssten hab, wan ir sprachen zid dem nechsten, ir müssten bei einem tranck bleiben, wa ir zweierlei tranck trüncken, so würden ir siech, das wer enwer natur. Also kam der wirt der andern ürtin anch widerund zi.

### Von schimpff das .ccclxx.

F EIN MAL WAS EIN WIRT DER HET EIN KNECHT mit dem het er an gelegt wan er in hiese des weins bringen, so solt er es nit thin, er geb in dan ein wortzeichen. Vff ein mal het er ein gast, da hieseh der wirt den knecht wein vas einem fasz bringen, der solt fast gut sein, da bracht er ein anderfei. Der gast schmäckt wol das es nit des güten weins was, vnd schalt den knecht vbei vnd flücht im. Der wirt sprach, her gast sein mit so vngestim, thut der knecht nit das lein hie siez, so iht der doch was ich vill. Also falsch lüt sein etlich, sie heissen eins vnd wöllen ein anders.

### Zå den wirten.

#### Von schimpff das .ccclxxi. 1

Y F EIN MAL KAM EIN GAST IN EIN WIRTZHUOSZ, vnd hiesch im ein masz wein bringen. Der knecht setzt im die masz wein dar, vnd innyt ein glasz schwenkt es. Die well soff der gast die masz wein vsz. Da der knecht kam mit den glasz vud wil yn schencken da was kein wein da, vnd sprach, wa setzestu einem gast ein lere kanten für. Also bracht der knecht ein ander masz wein.

#### Von den wirten.

## Von schimpff das .ccclxxii. "

F EIN MAI. WASZ EIN WIRT DER VERSCHÜT
etwan dick den gesten ein masz wein ob dem tisch in
das tischdück, vnd that dan das tischdück zösamen, vnd schrei dan,
hie wöllen wir weschen. Das thet er darumb, das er vil weins vertribe, das verstünd ein gitt gesel, vnd zobe ein zapffen vsz einem

I Diese Zeile fehlt. 2 hie. 3 Diese Zeile fehlt.

fasz, vnd liesz im den wein vsz. Sie kamen an das recht, diser sagt wie des wirtz gewonheit was vnd sprach, er het ob dem tisch wöllen weschen, so hab ich in dem keller wöllen weschen, also het der wirt den spot zû dem sehaden.

## Von schimpff das .ecclxxiii.

N EINS WIRTZHUSZ KAM EIN GAST, DA MAN SOLT schlaffen gon, da legt man iederman in ein kamer, vzsgenumen in. Da iederman schlaffen was, da der git gesel rüft, van sprach. Wirt wa lig ich. Der wirt sprach in der stuben vff dem disch findestu leilach, küssen vnd deckin. Da der git gesel an dem morgen wolt hinweg gon, da böffert er vff ein disch, vnd sprach zö dem wirt, die leilachen ktssin vnd deckin ligt als bei einander vff dem wirt, die leilachen ktssin vnd deckin ligt als bei einander vff dem ein die stuben kam, da stanck es so vbel, sie sächten vnder den in die stuben kam, da stanck es so vbel, sie sächten vnder den beneiken vnd hinder dem offen, sie kunten indritz finden, hindennach funden sie den schatz vff dem tisch ligen. Der wirt sprach, er hat mir recht gedon bet lei hi in ein kamer sehlaffen gewissen so bet er mir die boszbeit nit gethon.

## Von ernst das .ccclxxiiii.

ES WAREN GEST IN EINEM WIRTZHUSZ, DA SPRACH einer vader inen zå einem döchterlin, bring mir ein gläszlin vol wasser ich wil es in den wein thån. Das döchterlin sprach, ir bedörffen sein nit, mein müter hat hat erst ein grosen zuber vol in das fasz geschött. Es ist war das kind, narren vad truncken lüt sagen die warheit. Wie wöllen aber die wirt zå got kumen, die cristo sein kunst ab haben gelert, der kunt vsz wasser wein machen. (Joban. 2.) Wie beiebten sie, wie keren sie wider, wie gon sie zå den Sacrament. Wan ein arm mensch wil wie kanffen, so gihestu im wasser für sein gelt, du würst des hösen geltz nimer erfrövet, vad nit dester reicher. Es solt dir gon als einer brins gieng, von deren wir lesen.

## Von sehimpff das .ccclxxv.

 $\mathbf{E}_{ ext{zå dem heiligen grab, da man vff dem mer was, da het}}^{ ext{S WAS EIN BURGER IN EINER STAT, DER FUOR}}$ 

er sein desehen neben sich gelegt, da was ein aff in dem schiff der erwnst die desch vul trüg sie vff den segelbaum, vud lügt was darin war, vnd was er darin fand, so warff er alwegen das drit in das mer, vnd zwei stück in das schiff wan er zwen plaphart in das sien. Der get bliger lasz das gelt vff, das er in das schiff warff, bindennach warff der aff die desch auch in das schiff. Da der bliger wider heim kam, da sagt er seiner frawen wie es im mit dem affen gangen wer. Da sprach die fraw, da solt fro sein das es also gangen ist, das gelt das ich dir rästür geben hab, das hab ich vsz milch gelöszt, vnd ist der dritteil wasser gewesen, got der her hat mit gewelt das da die heitig fart mit varechtem güt soltest volbringen, darumb so hat der aff den dritten fefening in das mer geworffen.

#### Von den spilern.

Von schimpff das .ccclxxvi.

SHET ELIN VATTER EIN SUN DER WOLT EIN spier sein. Der vatter straft in, vad liesz in in den thorn legen vol diesz in schäagen, es half als nichtz. Da der vatter sahe das er vberein ein spiler wolt sein, da verdinckt er in zå den besten spilern die in den land waren, damit das er gelert würd in den spile, van alle list, kunst van forteil daruff künt, als dan kein spil ist es hat ein vorteil, damit sein sun nit betrogen würd von den spillern, van dwas also verblent das sorg ist in beiden zu vbel kumen sei. Bedenck es.

## Von schimpff das .ccclxxvii.

IN EINER STATT AN DEM REIN WAS EINER IN DEM stat in allen wirtzhöser, vif allen stuben, etlich in dem stat waren daran, etlich waren darwider. Es ward ein ratztag gesetrt, das man eigentlich von der sach roden wolt vnd beschliessen, da was einer in dem rat der sprach. Lieben herren ir wöllen alle spil verbieten, vnd sein schier alsamen daran, vnd raten was man nit sol thön, wan die burger vif den stuben zhsamen kumen, es wil aber cuwer keiner ratten was man thún sol. Sie sprachen, er solt das selb vrteil vazsprechen was man thún solt. Da sprach er, es ist mein rat, das man iegilchem ein knneckel an leg das er spin, ir gon mit narren-

werek vmb. Die burger kumen selten züsamen, vnd wan sie züsamen kumen, was sollen sie sunst tbün, dan etwan vmb die ürin in dem bret spilen, oder in der karten vmb ein pfennig. Verbieten die grosen spil, vnd die grosen sebwar, vnd den wücher, fürkamft und eebruch, deren ir wol kuntsehaft baben, vnd lassen die kleinen spil die man vmb kurtzweil that bleiben. Also ward niehtz darusz.

### Von ernst das .ccclxxviii.

N SICILIA WAS EIN IUNG GESEL IN EINER STAT, der was ein groser spiler vnd ein gotzlesterer. Vff ein mal het er seiner frawen heimlich ein guldin gürtel gennmen, Vnd bet in in den hûsen gestosen oh er das gelt verspilt, das er den gürtel bet zû verkauffen, vnd anch verspilt. Die spiler kamen für eins burgers husz vf ein laden, vnd da sie also spilten, da kam des künigs statbalter, vnd sprach zû dem selben gesellen, gût gesel gang in das kloster in iren garten, vnd bring mir ein salat vf das nachtmal, ich mag sunst nichtz essen. Der gesel spracb ber gern, vnd nimpt sein gelt vnd gat anhin, vnd vff dem weg da nam der tüffel leib vnd seel, vnd fürt in hinwcg. Der her wartet des salatz, es kam nieman, er ward zornig, vnd liesz den gesellen in seinem hasz sûchen vnd in der gantzen stat, er was verloren. Vff ein mal für ein schiff für den berg anhin, der da beiszt Vnlchanns der da ligt in Sicilia, da man flamen vff sicht gon, vnd ein ellend geschrei da gehört würt, von frawen vnd von mannen, vnd glauht man das die bel ein thür da hab, da ward ein grausamlich geschrei gehört, das sprach also. Patron schifman. Er gah im kein antwurt. Darnach kam noch ein grausamlichere stim die sprach, schifman patrone. Er schweig aher stil. Zu dem driten sprach die stim, wiltn mir nit antwurt geben, so wil ich das schiff machen vndergon. Die lüt die in dem schiff waren die weinten vnd sehruwen, vnd sprachen zů dem schiffman er solt antwurt geben. Der patron sprach, wer bistu. Die stim sprach, ich bin der tüffel. Der schifman sprach, was wiltu. Der tüffel sprach, sag dem stathalter des künigs, das er den gesellen nit me súch, wan ich hah in geholt vmb seiner grosen leekcrei willen des spils, vnd hab in gefürt in die bel, da er ewiglich brennen

<sup>1</sup> aprwurt.

můsz, vnd liesz den frawengürtel in das schiff fallen vnd spracb. Den gürtel gib seiner frawen wider, er hat in in dem bûsen gebebt.

Der tilfel schickt der frawen den gürtel wider, nit darumb das er so gerecht wer das er widerkeren wolt varecht güt, nein. Aber darumb das sie me fröd vad boffart mit treib, wa die gröst hoffart die ein frawe an irem leib treiben mag das ist vad sein die beschlagenen gürtel, warumb da ist aller meist untery der demüttig der magen der katsack, als ein projbet spricht (Hamillatio tna in medio tui.) Dein demut ist in der mittin in dem leib. Ein füderig fasz mit kostlichem wein, mag man mit eitichen reiffen binden, vad kost einer etwan drei jefennig. Vad den trecksack den leib mäsz nan mit einem gürtel binden, der etwan zuxz. oder zk. galdin wit ist, vad treiben so vil boffart mit dem schlempen es beiszt ein glimpff, den glimpff werfien sie vher die achszlen vsz an den rucken. We den frawen, die irn glimpff an den rucken ereffen.

Von schimpff das .ccclxxix.

TF EIN MAL WAS EIN ERFARNER SCHUOLER EIner der mit der schwartzen kunst kant, vnd thet den lüten vil schaden mit rauben vnd stelen, vnd kunt im nieman zůkumen. Er ward gefangen, vnd einer gewaltigen frawen vnd witwen ward er für bracht, die fragt in wic er der sachen thet, das er also grosz glück het züstelen. Er sprach, fraw ich hab ein wirfel den wirf ich, da sein nit me dan drei angen vff. Zû dem ersten wurff spricht der wirfel gang. Zû dem andern wurff spricht er, gang bald, so gang ich noch nit. Zå dem driten wurff spricht er gang bald bist sicber, oder schweigt stil so far ich dan darumb. Da spricht die edelfraw, wie ist es dan ietz gegangen, wie bat dir die kunst gefelt. Er spracb ich bab den wirfel drei mal geworfen wie vor, vnd bat mir anch antwurt geben wie vor, aber zu dem driten mal bat er mir gefelt vnd hat mich betrogen, vnd bin gefangen worden also hanckt man in. Also sein vil menschen die sünden und gon bald, aber in der sicherheit werden sie betrogen, wan wen sie an dem minsten meinen so werden sie betrogen, so faren sie anbin, wan der dot ist blint er sicht niemans an.

> Von den schmeichlern oder züdütlern adnlatio genant. Von schimpff das .ccclxxx.

ES WAS VF EIN MAL EIN FUCHS, DER WER GERN sprach zu im Für mich vher das mer, ich wil dieh drei weiszbeit leren, vnd die ersten zwo wil ich each ich teren, vnd die ersten zwo wil ich each ich teren, vnd die drit wil ich ench leren wan ir mich hindber gefüren. Der schiffman sprach ole rmich die zwo ersten. Der finds sprach, die erst ist, so vil me ein hübschlicher zü dir ret, so vil er dich me betrügt oder betriegen mag. Die ander weiszbeit ist, so vil einer dich ee hetrügt, on vil er dir beseren wort glikt, vnd hübschlicher mit dir ret. Der schiffman fürt den fachsen hindber. Da sie nun hindber kamen, vnd den andern staden ergriffen, da sprach der fuchs nnn wil led dich die drit weiszbeit auch leren vnd sprach. (Officinm perdit dieo qui seruit iniquo.) Wer einem boszhaftigen dient, der verlurt sein dienst.

Also sein die z\u00e4dutter vnd die schmeichler die lohen ein oder eine, vnd gehen im die hesten vort, das sie in nur betriegen m\u00f6gen, wan sie w\u00f6len. Das wissen die frawen vnd innekfrawen z\u00e4 den aller hasten, was glatter wort man inen gibt, vnd wan sie dan hetrogen werden, so werden sie inen dan als feint als einer spinen, wan sie z\u00e4sehanden kumen. Darumb semliche schmeichler vnd z\u00e4dtuter sein gleich wie cicaden vnd hewschrecken, sie singen nur in den samer desz glucks so es inen wol gat, vnd sein wie die s\u00fcrenen in dem mer, die den menschen singen sie z\u00e4 ertrencken. Darumb so w\u00fcrt man z\u00e4 dem letsten gewar, das sie nit alle deine frund sein die dich loben noch dieh straffen, als das geistlich recht sagt.

## Von schimpff das .ccclxxxi.

The SciENG VF EIN MAL EIN TÜTSCHER WALCH vher felt, vnd kamen in einen wäld, da saze ein affenkanig mit seinem volck, vnd sie feugen die beid, vnd brachten sie für iren knnig. Der kinnig sprach zu dem tütschen walchen, wie gefelt dir mein volck vnd ich. Der tütsch walch sprach, hübschere creaturen sein vff erden nit, dan ir sein, vnd lobet sie gleich wol. Der kinnig satzt in neben sich vnd thet im grose eer an, vnd sprach sû dem zigeiner, der gedacht, hat der gelogen vnd ist also ge-

ert, wie würt man dan dir thûn wan du die warheit sagst, wie gefallen wir dir. Der zigeiner sprach, ir gefallen mir nit wol, es ist nichtz hübsch an euch, ir künnen euwere schand da hinden nit decken, vnd lassen iederman in den hindern sehen. Da fielen die affen alle vher in, vnd zerrissen in mit den zenen. Also ist es noch vff erdtreich.

### Von sehimpff das .ccclxxxii.

VF EIN MAL WAS EIN TYRAN IN DER STAT SI-racusana, ein groser her der biesz Dionisins, der het vil armer lüt gemacht, vnd vnder denen het er auch ein philosophum verderht, der hiesz Diogenes, darnmb das er im die warheit sagt. Vnd vff ein mal wüsch Diogenes krut oder ein salat, vnd wolt in für den hunger essen, das sahe ein diner des selbigen Dionisy, vnd sprach zû dem selhigen Diogenes, wan du woltest thûn, was mein her Dionisins wolt, so hedörfftestn nit krant essen, vnd hettest wol besser ding zu essen. Diogenes sprach woltestu krnt essen, so bedörfftestu deinem herren Dionisio nit adulieren vnd schmeichlerei treihen. Das ist war, wan an der fürsten höff da schmeichlen sie allein den herren, das sie zuessen vnd zutrincken haben, vnd sie betriegen vmb das ir, vnd geston den berren alles das sie sagen. Loben die berren ein, so loben sie in auch, schelten die berren ein, so schelten sie in auch, vnd die schmeichler, die pfefferlecker vnd dellerschleeker sein arme elend lüt, vnd sein darzú vnglückhafftige fögel, sie tragen wasser vff beiden achszlen, vnd schleiffen scheren vnd wenden, vnd reiten vff zwelen sätlen, sie dienen zweien herren, vnd sein keinem günstig, vnd etwan dreien.

Von dantzen vnd pfeiffen.

Von ernst das .ccclxxxiii.

N DEM TÜTSCHEN LAND IST ES GESCHEHEN, DAS ein pfeiffer hestelt was in einem dorff, vnd solt inen zu dantz pfeiffen, vnd kamen die vsz den neehsten dörffern auch dar zů dem dantz, als man nit in allen dörffern pfeiffer zů besolden vermag. Es fügt sieh in dem iar das diser pfeiffer vnd trumenschlager kranek ward, vnd beichtet vnd versahe sich züsterhen, vnd sagt dem priester zů, das er sein lebenlang nimerme zů keinem dantz pfeiffen noch die trumen schlagen. Vnd an dem dritten Sontag hort

der priester das einer zu dantz seblög, vnd gedacht ist der so bald widerumb gefallen nach seinen zünagen, vnd gleng zü dem dantz hald igt ob es der selb wer, vnd da er zü dem dantz kum, da sahe er in dort sitzen vud sehlig zü dantz. Doch wolt der priester üse sach recht erfaren, vnd gleng in des pfelffers hass, da fand er in an dem bet ligen. Da gieng der priester wiseder in die kirchen vnd holt ein stalen, vnd gieng wider zu dem dantz, vnd warff dem tüffel den stal an den bals vnd sprach, ich beschwer dich bei dem lebendigen got das din mir sagest wer du seiest. Er sprach ich bin der tüffel, vnd ist mir leid das ich viff disen tag solt ein semlichen schaden leiden von des schalcks willen, der von meinem dienst gewichen ist, mir ist leid das ich in mit vorlangem den bals hab ab gebrech, vnd bin selber an seiner stat gestanden. Da versehwand er vor iren aller augen, vnd liesz ein growen gestanck hinder im.

#### Von ernst das .ccclxxxiiii.

BS WAS EIN PREDICANT DER PREDIGET NACH
mittag, vnd nit weit daruon da dautzet man, vnd ward
geirt von der trumen, vnd sparch zå denen die an der predig waren,
warten mein ich wil bald wider kumen, vnd geing zå dem trumensehlager, vnd stach im ein messer durch die trumen vnd zerschneid
sie. Die geselen die da waren die fielen vher den priester vnd
schlügen in vnd handletten in vbel, vnd strafften in das man des
tuffels diener also vneere het angetbon, bet man einem priester mit
dem Sacrament vneer an getbon, sie hetten es nit getbon, als so
man da den tüffels diener entert het. Sie nauten sie alle eristen
tut vnd gottes diener, aber sie zögten das sie des tuffels diener
waren. Es sol kein frumer man sein frawen noch sein dochter zü
dem dantz lassen gon, du bist sicher das sie nit als göt wider heim
kumpt als sie dar ist gangen, Sie begeren oder werden begert, vnd
haben ire hend in einer vureinen hand. Ja spriebstu, man thet
nichtz böses da, man zelet lader da, das man darmach vsz weyen.

## Von ernst das .ccclxxxv.

N PRABANT IN EINEM DORFF DA WAS EIN FRAW, die versumpt kein dantz, vnd wan man etwan an einem tag so ein fest was nit dantzen wolt, so rüstet sie ein dantz zü, vff ein mal an einem Sontag nit weit daruon, da was ein schiessen vad

gieng ein pfeil neben vsz., vnd ward eine die da danzt erschossen vif dem blan da man dantzet, vnd was der sehimpif vsz., vnd man trig sie heim in ir lusz, vnd legt sie vff ein dottenhar, vnd bestalt priester die vmb die leich vigilg solten singen nach des lands sitten. Da die priester vnd ander löt also da waren, da kam ein tüflel in eins sehwarzen stiers gestalt, vnd warff die dottenbar vmb, vnd zerrisz der dantzerin leib mit den hörnern, das das yngeweid herusz fiel, vnd gieng ein semlieber gestanck daruon, das nieman da bleiben mocht, da versehwand der stier wider, vnd man liesz den zerrisznen leib ligen bisz morgen bisz der gestanck vergieng, da vergrüb man sie an das vngeweicht, sla sach billich was. Dantzer merck vff.

### Von schimpff das .ccclxxxvi.

RS WAS EIN BURGER DER HET EIN PFERD, DAS bet ein ritter neben in gern gebebt, dan es hat gar ein hübschen sekwantz, vnd liest an in werben, er solt im das pferd zd kauffen geben. Da der burger bort das er das pfert gern gehebt het vmh des schwantz willen, da liesz er im den schwantz ah hawen, da hegert es der ritter nit me.

Also dein fraw vid dein dochter gon nur zh dem dantz wol geziert vind vsz gestriehen, verbirg oder verbüt inen die bochzeitliehen kleider, so hastu inen sehon das dautzen gewert, bah dein katz nit lieber, dan dein frawen vind döchtern. Wan einer ein katzen stat, die ein bibeschen glatten balch kat, darmin bie etwan wild werden, vind in die weld lauffen, vind laufen viz einem husz in das ander, vind ein selten da heim, so besengt er ir das har ah, in einer seiten vind macht sie moseglat, so bleith ist dearmach dabiem. Heiss dein folck also zh dem dantz gon, wie sie in dem küstal sein, so siehstu wol oh sie gon oder nit. O wie vingern haben die frawen, das man von den dingen predigt, aber wan es inen gon würt wie es dem bie bernach gieng, so wolten sie das man es inen hasz zu basz gesagt bet.

Von schimpff das .ccclxxxvii.

ES SASSEN ZWEN GESELLEN BEI EINEM FEÜER vnd trüncken wein, als in den orten da man kein stahten bet, da sprang ein glüepder kolen dem einen vff seinen mantel, der ander sabe es vnd volt seinen gesellen nit warmen vnd sprach. Ge-

sel wilt du etz nüwer mer bören. Er sprach ia, sein sie gåt, so wil ich sie hören, sein sie aber bösz so wil ich sie nit hören. Der gesel sprach, is sein nit gåt. Diser sprach, is owi ich sie auch nit bören. Es feng an zå brennen vnd zå sehmæken, da sahe er das ein kol ze sienem mantel lag, vnd het im ein grosz loch daryn gebrent. Der auder syrach, ich hab es lang geseben. Diser sprach, warumbastn es mir nit gesagt. Er sprach du hast gesagt ich sol dir ken bösse mer sagen, die mer was bösz, das dir ein kol viff den mente was gesprungen. Also würt es manchem gon, wan er den schaden empfahen wirt, so wolt er das man es im vor gesagt bet, der ietz ein haszt der in warnet. Merch

### Von dem bittern ernst das .ccclxxxviii.

JU DEN ZEITEN KAISER HENRICHS DES ANDERN in seinem zehenden iar ist ein dorff in Saxen, da bet sich ein iamerlich sach begeben. In dem selben dorff ist sanetus Magnus patron, in der selben kirchen was ein priester der biesz Ropertns, in der Weihennacht, da er die erst mesz zů mitternacht an fieng zů singen, da fiengen xviii. personen auch an zů singen vnd zu dantzen vff dem kirchoff frawen vnd man. Und einer hiesz Othbertus, der het das spil zû gericht, vnd irten den priester ob dem altar vnd er entbot inen, sie solten vff hören schreien, aber sie wolten es nit thûn. Da sprach der priester, nnn wôl got vnd sanctns Magnus, das ir ein gantz iar dantzen müsen. Der flüch kam sie an, vnd kunten nit me vff hören dantzen. Der priester bet auch ein dochter da dantzen, ir brûder lieff hinzû, vnd erwust sein sehwester bei einem arm, vnd wolt sie von dem dantz reissen da zert er ir ein arm von dem leib on blût, vnd dantzten die .xviii. personen vnd sungen darzů ein gantz iar, on essen vnd trineken vnd on schlaffen, vnd kam kein regen vff sie noch kein schne. Vnd dantzten ein grub die inen bisz an den gürtel gieng, sie wurden nit mūd, ire kleider vad ire schüh namen nit ab, das dantzen triben sie ein gantz iar. Da nun das iar berumb kam, da kam ein bischoff von Köln dar, der hiesz Herebertus, vnd Absoluieret sie von dem bann, das sie die hend von einander gon liessen, vnd fürt sie in die kirchen für sant Mangen altar, vnd absoluiert sie von iren sünden. Die dochter des priesters mit zweien andern, frawen sturben gleich, die andern entschlieffen, vnd schlieffen drei nächt vnd zwen tag,

etlich sturben vnd theten zeichen, wan sie fast grosen rüwen hetten für ire sünd, vnd dantzten wie halb dotten menschen, vnd die die lehendig bliben, die gingen in dem land hin vnd her, vnd zitterten mit dem kopff vnd mit den andern glidern.

Von hochzeitlichen festen, wie man sie eret,

Von schimpff das .ccclxxxix.

F EIN MAL KAM EIN IUD VFF EIN SAMSTAG IN eins iuden hasz, vnd wie er es vber sahe das er in ein sprachhanst fel oder in ein prophei, wie man es dan nent. Der cristen 'l lieff in des inden hasz vnd sagt es seinen fründen, sie solten im heresz heiffen. Einer sprach, wir dörffen es hüt nit, es ist hüt wares Sahat vud vuser feiertag. Doch gieng einer anhin vnd wolt es heschen, vnd da er dar kam da sprach er, wie bistu da hinah kumen. Der ind sprach, frag nit wie ich herah sei kumen, frag wie ich wider hinasz kum. Er sprach morgen so wöllen wir dir herusz heiffen. Des morgens kamen die iuden mit den leitern vnd wolten hervez heiffen. Da sprach der cristen, nit, nit ir armen inden hüt ist vnser feiertag, ge sol nit sein, gestert was es euwer Sahat vnd euwer feiertag, bit ist es vnser Soutag vnd vnser feiertag. Att sit es vnser Soutag vnd vnser feiertag. Att sit es vnser Soutag vnd vnser feiertag. Att mat der ind zwen tag in dem dreck vnd in dem gestanck ston.

Es ist den cristen ein schand, das die inden ir gesatt hasz halten, dan die cristen ir gesatz, vnd besunder den felertag halten, was wir nit an dem werchtag mögen thün, das richten wir an dem Feiertag vsz die gantzen wochen sitzen wir vnd wercken an dem Sontag spilt man vnd sufft, vnd lanft den hüren nach, vnd in die dörffer vnd heischen schnld, vnd man fürt mit dem karren vnd imit en wägen als wol an dem felertag als an dem werchtag, vnd so das die inden vnd heiden sehen so werden sie geergert, vnd werden nit cristen. Was wir mit worden vasern glanben loben van freue, wie gatt vnd wie gerecht er sei, vnd erfullen in aber nit mit den wercken. Es sein auch nit feiertag grufig als wol als celler inden, wae gemeine metzen vnd pfaffen, wan man mecht sunst kein götten Montag, wan die woch gantz ist, vnd dem heiligen der da heiszt fastnacht 'drei feiertag oder etwan zehen feiertag ofer da heiszt fastnacht 'drei feiertag oder etwan zehen feiertag.

1 rristen. 2 fanstacht.

### Von ernst das .cccxc.

KS WAS EIN RITER DER WAS EIN GAR GROSER ⊿ iager, da sabe er keinen Sontag an vnd keins heiligen tag, er jagt vnd fogelt alwegen. Sein hauszfraw strafft in offt darnmb, aber sie bliesz in ein kalten offen, vnd sie het vil hühscher schöner kind mit im gemacht, vnd vff ein mal wolt got der her im zögen, wie miszfellig im ist den feiertag zübrechen, vnd vff ein mal macht die fraw ein kind, das het ein hands kooff, mit langen hangenden oren vnd mit einem grosen maul. Die frawen die hei ir waren die erschracken, vnd wurden der sach eins man solt es in ein sack thûn vnd solt es vergrahen. Vnd da das kind vergraben was, da kam der ritter von dem geiägs, vnd sahe wol das die fraw genesen was. Die frawen wolten es im vsz reden vnd sprachen, es wer ir miszlungen, er solt rüwig sein. Der ritter zohe sein schwert vsz vnd stånd vber sie vnd spraeb sie solt im sagen wa das kind wer. Die fraw biesz das kind wider vsz graben, vnd man hracht es im. Da der ritter das kind sahe da erschraek er fast vhel. Die fraw sprach zû im, du vnseliger mensch, da offenbart dir got dein sund durch das zeichen das dn alle heilige tag vnd Sontag also iagst. Der ritter hessert sich darah, vnd thet es nit me, vnd wirckt penitentz vnd bůsz. An dis exempel stossen sieh andere.

## Von schimpff das .ccexci.

N DEM TÜTSGIEN LAND IST ES GESCHEIEN, DA
het ein feiertag da man feierabent in allen dörflern neben umbler
lütet, da was einer vnder inen der synch zid den andern medern,
lütet, da was einer vnder inen der synch zid den andern medern,
lüten gesellen man lüt feierabent, es ist morgen ein bochzeillich
fest, vnd lassen vusz zit der vesper gon, vher morgen ist anch göt
wereken, sein gesellen spotteten sein. Er handet sein segessen an
ein bann vnd gieng in die vesper, die meder weigten für sich, vnd
liessen dissen sein teil ston, vnd da das bochzeit vergieng, da giengen die meder wider an ir werek. Disser meder gieng wider an
sein teil, das im seine gesellen hetten lassen ston, vnd meyet weit
hernach, vnd waren sein gesellen weit vor im vnd spotteten sein
vnd schruwen naber, naher. Er schwig stil vnd leid es mit gednit, ut
da da er also bernach meiet, da fand er ein gudlinen pfennig, der

was als grosz als ein deller, vnd hûb in vif vnd besahe in, vnd fieng an züschreien vor früden vnd knüwet nider vnd danckt got dem berren, die meder vnd der ritter lieffen zu im vnd besahe das kleinet. Der her lasz die über geschrifft, vnd stånd also in tütscher sprach daruff geschriben, vnd ist in dem latin also vil gesagt.

> Manus dei me compegit. Et in donum me redegit. Panperi qui non infregit. Diem festo celebrem.

Der ritter tråg den guldin pfennig mit im heim, vnd zögt in seiner buszfrawen, die fraw wolt den guldin haben, vnd gab im als vil darumb, als ein marck golds wert ist, vnd ward darnach manchem menschen gezögt.

#### Von liegen.

### Von schimpff das .cccxcii.

THE ROM WAS EIN GEWONHEIT DAS MAN DIE BURgers kind von .ix. oder .x. iaren liesz in den rat gon. das sie lerten von iugent vff, vnd sasz ieglicher neben seinem vatter. Vff ein tag hetten die Römer lenger rat dan gewonheit was, das eins herren fraw vbel verlangt, wan der ber kem zu dem imbisz, vnd het gern gewiszt was sie doch so lang bandelten. Nnn bet sie ein sun der biesz Papirius, der was lang mit dem vatter in dem rat gewesen, die mûter macht ein rûten vnd wolt dem knaben abtröwen, er solt ir sagen was sie in dem rat so lang gehandlet betten. Der knab wolt es lang nit sagen, vnd zû dem letsten sprach er, sie sein des willens einen man, noch ein frawen zügeben, so sein andere in dem rat die meinen man solt einer frawen noch ein man geben, vnd wissen nit welchs das best ist, ob der sach sein sie so lang gesessen. Die gut fraw gieng zu einer andern frawen vnd sagt ir das vnd kam so weit, das ir bei zwei hnndert vff das rathusz kamen, vnd thet ein fraw das wort, vnd sagten es wer besser, man geb einer frawen noch ein man, dan das ein man zwo frawen het. Die berren fiengen an zülachen und wüszten nit wa des ber kem. vnd liessen ein frag vmb gon, ob keiner wüszt wa ber die seltzame frag kem, es wust keiner nichtz darumb, da fieng der knab Papirius an zů weinen, vnd sagt wie in sein mûter het wöllen zwingen

zäsagen vsz dem rat vud wie er die hoflich lügin erdacht het. Vud also ward da georduet, das kein knab me solt in deu rat gon dan Pavirius.

## Von schimpff das .cccxciii.

Rs was ein burger der het ein sun einem schülmeister befolhen der solt in knnst, sit vnd gebord leren. Nach einem iar oder zweien kam der vatter in die selb stat, vnd fragt den schülmeister wie sich sein sun hielt. Der schülmeister sprach wol. Der vatter sprach spilt er auch. Der schülmeister sprach ia. Der vater sprach es schat uüt, es würt im wol ab gon vnd sprach, ist er anch ein hürer. Der schülmeister sprach ia. Der yatter sprach es schat nichtz, nach vil lastern würt etwas gütz vsz im vnd sprach, ist er anch ein lüguer. Der schülmeister sprach alles das er sagt das ist erlogen. Der vatter sprach, nun hab ich kein hoffnung me das etwas gutz vsz im werd, wan ie elter einer würt, ie me das laster liegeu zu nimpt, vnd snust alle laster nemen ab, darumb ist liegen ein vnerlich ding. Was hat ein mensch mer dan den glauben, wan er den verlürt, so ist er nichtz me. Es ist ein sprichwort, wer gern lügt der stilt anch gern. Man spricht bûlen, leigen vnd stelen hangen an einander. Es spricht mancher, es ist uit war, wan es ist eiu bösz mensch, das alle böse ding an im hat.

## Vou erust das .cccxciiii.

WARENT ZWEN KAUFFMAN ZUO KÖLN DIE beichteten einem priester, wie sie nüt ou liegen mochten kauffen vnd verkauffen. Der priester sprach, das ist uit war, 
versüchen es ein iar, bieten ein ding wie ir es geben wöllen, vnd 
geben es nit auders, aber ir missee euch ein air leiden. Wan dan 
euwer kaufüt vnd kunden von ench schlahen, vnd anders wahin 
lauffen und kauffen, und lang kerben, so sprechen sie dan, vmb den 
pfennigh bettestu es auch vmb den kauffman kauft vnd wer eben als 
göt als das ist, vnd villeicht besser, vnd kunnen dau die kunden alle 
wider, vnd bringen sunst auch vil kaufüt mit inen. Sie sprachen 
wir wölleu es versuchen vnd wie der priester inen es gesagt het, 
also gieng es inen. Vnd da das iar hernuh kum, da kamen sie zü 
dem priester vnd danckten im der gäten ler, vnd bliben daruff vnd 
wurden reich on liegen.

Von beimlichen dingen vnd die beimlich behalten. Von schimpff das .cccxcv,

TF EIN MAL WAS EIN RITTER DER HET EIN FRAW. die het gern gewüszt was man in dem rat handlet. Der ritter wolt es ir nit sagen vnd sprach, ir weiber mögen nit schwejgen. Die fraw sprach, wir frawen mögen basz schweigen dan ir man. Der ritter wolt sie vff ein mal versüchen und klagt sich wie im der buch so we thet. Die fraw sprach, gon vff das hüszlin, so würt euch basz. Der ritter thet es, vnd da er wider kam, da sprach er, o fraw ich bet ench etwas heimlichs züsagen, wan ir es bei ench wöllen lassen bleiben. Die fraw sprach ia. Der ritter sprach, mir ist ein schwartze krey vsz dem buch geflogen, darumb ist mir so we gewesen. Sie sprach ber sein fro das ench basz ist worden, vnd da es tag ward, da gieng sie zů irer nachbūrin vnd sagt ir wie irem berren zwen schwartze rappen vsz dcm leib weren geflogen, vnd verbot es ir hoch sie solt es niemans sagen. Ir nachbürin sagt es andern lüten vnd sprach, im weren drei rappen vsz dem leib geflogen, vnd gicng das durch die gantze stat vsz, bisz das ir .l. rappen wurden. Ein anderer lerer spricht es seien ever gewesen. Wan einer wil das man ein ding nit weiter von im sag, der behalte es im selber. Wie kan der ein ding von dir verschweigen, so du es selber nit magst von dir selbs verschweigen. Es was also ein entschuldigung eines abenthürers.

## Von schimpff das .cccxcvi.

EN WAS EIN STATT DIE HET EINEM SPRECHER
ein rock geben von irer farb, vnd gleich morgens da
kam den herren fir, wie diser den rock bet verkauft versoffen, die herren namen es für ein schaud vff, vnd fragten den
sprecher warund ber den rock nit het behalten. Der sprecher sprach,
ir lieben herren wie wolt ich den rock behalten haben, ir haben in
doch nit mögen behalten. Die herren sprachen du sagest war. Also
behalt dir anch selber, was din nit wilt das man weiter von dir sag.
Es sagt anch nieman ein ding nach, als er es gebört hat, man lügt
alwegen me darzh, als der poet sagt (Fams semper crescit emdo).

Von schimpff das .cccxcvii.

IR LESEN IN FABULIS POEȚARUM, WIE DA
was ein künig der hiesz Mido, dem waren esels oren
16

gewachsen, darumb trûg er alwegen ein kapen an dem hals, das er es decken möcht. Der künig het ein getrüwen diener dem sagt er es, vnd verbot im hoch vnd theur, das er es niemans sagen solt, dan es wer einem künig gar ein grose schand, das er esels oren het. Der diener het die aller gröste anfechtung das zu sagen, vnd verschweig es wol achttag, vnd wolt es nit lenger verschweigen, vnd gieng in einen wald vnd macht ein grose grüh in das erdtreich, vnd legt sich mit dem hauch nider vff das ertreich, vnd stiesz den kopff in die grub vnd schrei also zwei mal in die gruh. Mein her der künig hat zwei esels oren. Mein her der künig hat zwei esels oren. Darnach warff der diener die grüb widerumb zu vnd gieng widerumh heim, da kam in die anfechtnig nit me an. Vnd an dem selben ort da die grûb was gewesen, da wûchsen vil ror, da kamen die roszbüben vnd die hirten dar, vnd machten pfeifen vsz den roren, vnd kunten nichtz anders damit pfeiffen, vnd gaben kein andern thon dan also. Der künig Mido hat zwei esels oren. Das ist wider die, die von inen selher nichtz bösz mögen verschweigen. Es ist anch wider die, vnd ist fast frawendedig, wan inem etwas an dem hertzen ligt vnd sie es einem nur mögen gnug klagen, so ist es inen von dem hertzen, das seind vnfolknmne menschen, sie mögen nit in sich selbs ieren. Ein ieglicher wein der in sich selber iert, der ist besser dan der oben zů dem fasz vsz würfft. Sie sein gleich einem fasz mit nüwen wein das man fürt dem müsz man ein Infftlöchlin lassen, vnd wan man es nit thet, so dörfft dem fasz wol der hoden vsz faren. Also sie meinten solten sie nit klagen, so möcht inen ir hertz zerspringen.

## Von schimpff das .cccxcviii.

MAN SAGT WIE EIN MAL EINE GROSE ZAL BEginen hei einander waren, vnd kamen in die hoffart das sie einander wolten heicht hören, vnd nit ein priester, vnd erwölten zwo vnd schickten sie zů dem habst, semliche gnad zů erwerben, das sy einander möchten beicht hören. Der bahst wolt sie versüchen, ob sie es anch verschwygen möchten, vnd thet ein föglin in ein hüchs vnd gab es inen, vnd ein brieff da was nichtz in geschriben, vnd solten es irer meisterin bringen. Sie waren fro, vnd da sie vff das feld kamen, da verwundert sie was in dem hüchszlin wer, vnd thetten das hüchszlin vff, da flog das föglin daruon. Sie kamen zh dem babst, vnd begerten er solt inen ein ander foglin geben, das wer inen empfogen. Also wäseh er inen den hals: vnd sprach, was man inen heichten würd, vnd wan sie vher einander zorzig wärden, so würden sie die büelss vif ihhn das ist, sie würden es sagen, vnd würden das foglin herus lässen fligen.

# Von frid vnd einikeit.

Von ernst das .cccxeix.

V F EIN MAL WAS EIN VNEINIKEIT ZWÜSCHEN
den magen, dem mund von allen andern gildern, das
der mand vad der magen alle speisz empfinnen das verdrosz die
andern gilder, vnd wolten inen kein speisz me gehen, da sie das
ettlieh tag getheten, da annen alle gilder ab vnd wurden schwach,
da erkanten sie erst ir irrung, vnd gaben inen widerumb speisz, da
ward ir sach aneh besser. Also sein wir alle gilder vnder einander,
vnd aller meist in den klöstern, da entstodt etwan ein valriden zwischen dem prior vnd dem connent, vnd gedenckt mancher in dem
connent, ieh wil nit mer so vil flesiz vnd ernst haben, vnd arheit
gôt zh gewinnen, vnd was du gewinest, das verschlempt der keller,
der prior vnd der schaffner, vnd was du inen dan nichtz gibst, so
kûnnen sie dan dir auch nichtz gehen. Snnst wan du inen gibst
vnd gewinst, so gehen sie dir widernnb, als der magen den andern
gildern gibt, vnd sein in gibtem friden.

# Von sehimpff das .ccee.

S WAS EIN RITTER DER HET ZWEN JAGHUND, die waren im lieh, vnd het vil fröd von inen. Aber sie hetten 'die art, wan sie zisamen gehnnden waren vnd gefeszlet, so waren sie so wol eins mit einander, aber so bald man sie vil loset waren, so wolten sie einander selber zerzerren, vnd hetten das gewild nit an geschen. Da riet man im, das er sie also solt eins machen. Er solt ein wolff nemen, vnd solt ein hund aliein an in lassen mit im zifierthen, vnd wan der hund schier erlegen wer vnd gantz mid wer, so solt er den andern hund anch an dem wolff issen das er seinem gesellen zühiff kem, so würden sie eins mit einander. Der ritter thet im also, vnd die zwen bund doten den wolff andere. Der ritter thet im also, vnd die zwen bund doten den wolff

vad waren darnach eins mit einander, sie waren ledig oder gebanden. Also solten wir anch frid haben mit einander wider den hellischen lewen vad hund, der stetz vmh lauft vad lögt wie er vasz zerreisen mög. Als sanctas Petras spricht, vad hesander in der eç, vad wan ir gleich wol eins sein mit einander, so finden ir dannocht wol lüt die euch zertrennen vad vacinigkeit zwischen ench heiden machen mit irme schwetzen vad kloppern.

#### Von schimpff das .cccci.

The HERTZOG VON MEILANT HORT SAGEN VON zweien burgern in der stat, die waren ein zeit lang mit einander in dem rechten gelegen, vand kunt sie nieman richten. Der hertzog sprach, ich wil sie richten vad eins machen, vad schiekt, and da sie nun waren kumen, da spruch der hertzog zå dem einen burger, kum her zå mir vad züch mir ein graw har vaz er thet es. Darnach sprach der hertzog zå dem einen burger, kum her van zich mir ein schwartz har vaz, er thet es auch. Vod da der hertzog beid har in seiner hand het da sprach er, mir hat das graw har been als we gethon, da mir es der hat vaz gezogen, als das schwartz. Vnd also hah auch ich gleich als grosen schmerzen von der burger vnfrid, als von irem leiden, darumb so lieh euch ewer lehen ist, so haben frid mit einander, vnd måsten einander da vor im die hend hieten vnd verzeihen, das was ein rechter her. Jett laaxt man die burger einander verderben.

#### Von schimpff das .cccii.

AS ICH HAB GEHÖRET SAGEN, SO WAREN ZWEN Aburger at Zurch, die lagen mit einander in den rechten, vad triben grosen kosten vif einander, das sie einander schier verterht hetten. Vif ein mal sprach der ein zå svinem sun, leg dein harnisch an, so wil ich mich anch an legen, vad nem deinen hellenhart vif dein achsel, so wil ich mein anch nemen, vad giengen mit einander an des anderen husz ires widerpartz vad klopfiten an. Ir widerpart sahe zå dem fenster vsz., vad sahe das sein feint mit seinem san da was, vad sprach zi seinem knecht, kum wir wöllen vsz auch an legen, vad nam ie geiteme knecht, kum wir wöllen vsz auch an legen, vad nam ie gieltere auch sein hellenbart, vad giengen hinah in das husz vad ständen die fier da egen einander. Da sprach der des das husz was, was heddit es, das du also zå mir

THE CHOICE

kumest. Diser sprach, ich kum in allem gütem her, wir hangen mit einander in dem rechten, vnd haben einander schier verderht, vnd wan wir einander gar verderhten, so spottet man vnser, vnd ist in der gantzen eidgenoschafft nicman der das hest zu vosern sachen ret, damit das wir gericht würden, lasz vnsz ein glocken giessen, die man weit mag hören lüten, du hast ein dochter so hah ich da ein snn, lasz vnsz die zûsamen geben vnd ein ee machen, vnd verzeihe mir so wil ich dir anch verzeihen, vnd lasz vnsz güte fründ mit einander sein. Sein widerpart antwort vnd sprach hei meinem eid dn sagst recht, es ist mir lieb, vnd herûfft die dochter vnd hielt in die sach für, vnd fragt in oh es ir lieh wer, sie sagt ia. Also ward der handschlag verhracht, da fiengen sie an zû kochen in beiden hüsern, vnd legten sich hochzeitlichen an, vnd assen vnd truncken vnd dantzten vnd lnden ander herren dar zů, vnd waren gåter ding mit einander. Da verwindert sich iederman der verwandling, vnd lehten in weiszheit mit einander, das waren recht lüt.

Von schimpff das .ccciii.

AN ES SICH BEGIBET DAS ZWO GEISSEN EINander hegegnen vil einem engen steg der vher ein
dieff wasser gat wie halten sie sich, sie kunnen int wider hindersich
gon, so mögen sie nit nehen einander anhin gon, der steg ist zûschmal, vad solten sie dan einander stosen, so möchten sie beid in
das wasser fallen, van möchten heid ertrincken. Wie thün sie dan,
die natur hat inen geben, das sich die ein nider legt, vad laszt die
anderen vher sich vashin gon. Also solt ein mensch vil im lassen'
gon, ee er zanekt vad kriegt mit den anderen.

Von den gemeinen metzen.

Von schimpff das .ccciiii. 1

Name In Guote Gesel. Der her heskleb van deren bleit er husz, die war heskleb van deren bleit er husz, die war heskleb van deren bleit er husz, die war heskleb van deren bleiers, wan ich etwas wolt haben, so wolt ich etwas bulbsche haben. So gab er alwegen antwurt ich misz doch dem trüffel etwas zei benen göten iar schicken, es ist eben als göt ich schick im etwas heszlichs, als etwas bubsches, vad liesz sie im.

1 Diese Zeile fehlt.

# Von schimpff das .cccv.

VF EIN MAL WAS EIN METZE GESTORBEN, DIE was also schwer, das sie niemans erlüpffen mocht, das sie vergraben würd da was einer der sprach. Es ist in ellichen landen gewonlich, das ein handwerch das ander zügrab tregt, sehen ander metzen es schat nichtz das sie eefrawen sein. Also bestalten sie fier metzen, die höben sie vif wie ein federlin, da oben von einem wüchere ist deszeleichen exempel.

#### Von schimpff das .cccevi.

ES WAR EINER DER HIELT MIT EINER METZEN husz, die was fast bübech, vad machet sieh noch höbeseher mit kleidern. Vad ir bid macht ir mancheti kleinetter, vad als bald or eins bezalt so wolt sie ein anders haben, vad es gerief in in den seckel züsehmitzen, vad er sprach vif ein mal zü ir. Meitlin du wilt mich verderben. Sie sprach, ia lieber her es ist noch nichtz zü rechene gegen der ewigen verdampnis, die ich vmb euwert willen leiden mösz.

# Von schimpff das .cccvii.

TEIN MAL WAS EIN KAUFFMAN DER HET EIN metzen, die het nur ein ang, vnd er was ir so holt das er niebtz thân kunt. Sein fründ sehiekten in hinweg vnd verdinekten in in ein ander stat, damit das er der metzen vergasz vnd ir ledig würt. Er kam in drei oder fier iaren wider heim, da begegnet in die metz vff der gassen vnd spruch zů ir. Sibe die weil ich wz bin gewesen so bastu ein ang verloren, aber du hat angen funden. Er het web hab kein aug verloren, aber du hast angen funden. Er het verbin nie gesehen, das sie nnr ein ang het, also verblent was er gewesen. Francisens petrarchs spricht (Omnis amans ceeus). Ein ieglieher liebaber ist bilind, wan er nit sicht das er sehen solt.

# Von ernst das .ccccviii.

ES WAS EIN ZIMERMAN DER HET EIN IUNGE bübsche frume frawen, da was ein reicher man ein witling, der begert ir vnordenlich, vnd da wolt er sich kein gelt lassen duren, vnd bestalt ein alt weib vnd verhiesz ir vil geltz vnd gab ir

ein bar guldin vff die sach, sie solt sie im knplen. Das alt weib kam zů ir, vnd sagt sie wer ir bäszlin, vnd wie sie ein mitleiden mit ir het, das sie so arm wer, vnd es wer ein reicher man der begert ir, der het sie lieb vnd würd ir kleider machen vnd kauffen was sie wolt. Sie sprach, was ich mit eren möcht baben das nem ich an. Das alt weib sprach, nun bistn mir aber lieber dan vor so du frum bist. Es was ein angelegte sach mit dem reichen man, vnd vff ein mal gieng das alt weib vird die inng fraw mit einander in die vesper, vnd da sie für des reichen mans thür kamen, da gieng die thür vff, da stiesz das alt weib die jung frawe binyn, man empfieng sic wol, der disch was bereit, sie sassen nider, die iung fraw sahe wol das sie verkanfft was, vnd gedacht wie sie mit eren wider binweg möcht kumen, vnd neigt sich zu dem alten weib vnd sprach. Liebs bäszlin mir ist hinnacht zû gefallen, das inen gemeinlich zû felt, ich gelob vnd verheisz dir, das ich bisz Sontag mit dir wider hervn wil gon. Es gefiel dem reichen man wol vnd dem alten weib. Die inng fraw gedacht wie sie das alt weib wider bezalt, vnd bestalt drei frume frawen zû ir mit gûten rûten, vnd verbarg sie in ein kamer. Da nun das alt weib kam vnd wolt mit der jungen frawen aber zû der kirchen gon. Die iung fraw sprach, bäszlin kum mit mir in die kamer vnd hilff mir das ich mich an leg, vnd da sie sie in die kamer bracht, da wusten die drei frawen berfür vnd zogen sie nackent vsz, vnd schlügen sie mit den rûten das sie blût, da sie meinten es wer gnug, da thetten sie die thur vff, da lieff das alt weib nackent daruon, vnd lieffen ir die fier frawen nach mit den rûten, vnd vberkam dy zimermennin dauon me lob, dan sie nntz von dem reichen man bet mögen vberkumen, das was ein frume fraw.

Von den malern.

Von schimpff das .ccccix.

TEIN MAL KOMEN DREI BUREN ZUO EINEM maler vad hetten gern ein crucifix ein got an dem crütz vff dem kirkoff gehebt, vnd der er verdingt was wol für .vxi. guldin. Da sprach der maler wöllen ir ein lebendigen oder ein dotten got haben. Sie sprachen wir wöllen zir ats werden vnd tratten enab, vnd da der rat vsz was da sprach einer. Lieber meister wir wöllen ein lebendigen got haben, gefelt er den buren nit, so ktunen wir in selber wolz få obt schlagen.

#### Von sehimpff das .cccx.

RS HETTEN VF EIN MAL ZWEN MEISTER EINANder vsz gebotten zu malen vmb die meisterschafft. Der ein malt ein roszmerhen, vnd da sie vsz gemacht was, da liesz er ein reisigen hengst darzů füren, vnd da das pferd 1 die gemalt merhen sahe, da fieng es an zůschreien vnd zů springen, das sieh alle herren die darhei waren daras perwunderten an dem meisterlichen stück. Sie giengen in des andern meisters husz, der fürt sie in ein sal, da stünden vil hübscher bett in. Der ander meister sprach, meister wa ist euwer malery die ir gemalt haben. Er sprach, ziehen dort den vmbhang hindersich, so finden ir es. Da der meister darnach greiff, da was es kein vmbhang, er was dar gemalt. Nun raten welcher es gewunnen hab.

## Von sehimpff das .cccxi.

TF EIN MAL WAS EIN KOSTLICHER MEISTER IN einer stat, des namen weit vsz gieng da was ein anderer meister weit von im in einer andern stat, der was auch ein beriempter meister, der het lust den andern meister züsehen, wie er doch ein man von person wer, anch sein arbeit züsehen, vnd zohe im nach vnd fand in arbeiten in dem münster da selhst, vnd malet den engelischen grusz kostlich von ölfarben. Der ander meister grüszt in vnd ret mit im, vnd gab sich nit zu erkennen. Der meister gieng heim vnd wolt züimbisz essen, da steig der ander meister vff das gerüst, vnd malt dem engel Gabriel ein fliegen an sein stirnen, vnd gieng hin weg, vnd da der meister wider kam von dem essen vnd wolt arbeiten, so sicht er die fliegen, vnd weiet mit der hand vnd wolt sie hinweg treihen, aber sie wolt nit hinweg, da sahe er das sie dar gemalt was, da sprach er, hie ist ein meister gewesen, vnd gedacht es wer der, der bei im wer gestanden, vnd liesz in sûchen, aber er ward nit funden.

Von schimpff das .eeecxii.

EIN MAL WAS EIN MALER DER MALT DIE aller hübschesten Jesus kneblin das sich iederman darab

1 pferd das.

verwundert. Aber sein hassfraw macht im so vageschaffen kind, eins het ein grozz mul, das ander was selwartz, das drit schilhet. etc. Ynd wan man in fragt wie es kem, das er so hübeche kindlien mat, vad sein hassfraw so vageschafne kind mächt. So sprach er, die häbschen kind mach ich in dem tag, vad die andern mach ich in der macht. (De mane pingo, de noete fingo.)

#### Von ernst das .cccexiii.

AMALIO PARDULUS IST EIN MONSTER LAUFFT IN
den wald, sool ein halt nous vand ein halt mensch sein
mit hörnern, vad wirt im zit gelegt, wie er gar ein kostlicher maler
sei gewesen, vad wan er cristna den herren malen solt, so malt er
in als vrageschaffen als er kunt, das er me einem täfel gleich sah
dan got dem herren, das vil menschen danon geergert warden, vad
sprachen. Sollen wir den als got anbetten der weder form noch gestatt hat eins menschen. Das verdrozz got den herren, vad erschein
im vif ein mal vad sprach zå im. Warumb malesta mich also vrageschaffen, so ich doch der hubschest bin wher alle menschen, vad die
engel begeren mein angesicht an züschawen. Der maler sprach, ich
that dir es züleid, das du mich also vrageschaffen geschöpft hast, vad
data ich dir eliders thin, so wolt iche solf nach thin. Also kart
im cristus das gerist vmb da er vif malt, vnd fiel zü dot, vnd sprach
erstats. Thäem pervetetat vindickam oul per i psam perciti vitamb.

Diser mater vnd leopardulus was wol gemacht von got in seiner ley, wan got hat alle ding wol gemacht, er wolt sich aber nit lassen heniegen, er het gern ein ander gestalt geheht, als vil frawen die wolten lieher man sein vnd hubscher sein dan sie got gemacht hat, darum his eist ekwan stoltz zieren mit kleidern, vnd sich etwan ind as angesicht pfetzen, das sie rote häcklin vherknmen, vnd sich etwan malen vnd ein färhlin an streichen, das heiset in das büchszlin geblosen, als ich von einer gelesen hab.

# Von schimpff das .cccexiiii.

ES WAS EIN BULERIN EIN EFFRAW DIE HET EIN ze einem scherer der kant vil kunst. Sie sprach, meister nemen da den guldin, vad machen mir ein ander farb in dem angesicht. Er mam den guldin vad sprach is, vad gab ir ein etzwaser das streich

sie an, vnd etzt hnt vnd har hin weg, das sie sahe als wer sie geschnnden. Die fraw nam den meister mit recht für, vnd klagt vff in, wie er sie verderbt het, als sie wol sehen. Er sprach, liehen herren sie hat mir ein guldin geben, ich sol ir ein ander farb machen, ich bezüg mich mit euch allen, das ich den guldin wol verdient hah. Also spottet iederman ir, das het sie zu dem schaden. Es ist ein sprichwort. (Quod poetis et pictorihus est eadem menti. etc.) Die maler vnd die poeten haben gleich gewalt zu liegen. Die maler achten keiner warheit in dem malen, allein das es wol stand. Die poeten achten auch keiner warheit, allein das man sehe das sie anch latin kunnen reden. Die poeten erheben einen bisz an den himel seiner tugent halb, vnd ist offenbar das er ein bul ist, allein zögen sie ir kunst in dem latin reden. Also die maler auch, wan sie sant Katharinen oder sant Margareten sollen malen, so malen sie es so weltlich vnd mit vszgeschnitnen kleidern, wie man dan zů der selben zeit gat. Es solt kein altar sein, es solt ein crucifix daruff ston, so ist kein altar es stot ein gemütz bild daranff, was andachtz sol ein iunger priester darnon haben, der on hungerig ist, wan er mesz liszt, vnd semlich gemütz bild vor im sicht ston. Ja sprechen sie es stot wol. Es stot bübisch vnd solt nit sein, was die natur deckt, das solt der mensch anch billich leren decken. 1

# Von den kleidern.

# Von schimpff das .ccccxv.

RANCISCUS PETRARCHA SCHRYFIT VON EINEM

delma der het ein enklowziin in ehome fidel neben der
straxs, der was ein groser almiszner, vad beherbergt die bligerin
die da für giengen, vad dient inen selber zu tisch. Vff ein mal het
er geiagt, vad het ein arms graw röcklin an, als man dan hat so
man ingt, vad kam von dem geiägs in die stuben da die bligerin yn
sassen, da was einer der zanctt mit einem andern. Der inneker in
dem iagröcklin strafft in darumh, er solt frid haben in einem frem
ehn hasz. Der betler zuckt die finst vad schlage in in sein angesicht,
vad meint er wer etwan ein karrenknecht in dem ellenden röcklin.
Vnd da man essen solt, da kam der edelman, vad het sich adelich
angelegt in einer seidinen schuhen, vad het ein guldin kethen an

<sup>1</sup> dencken.

dem hals, vnd trûg zú essen an, da sahe der betler erst wen er geschlagen het, vnd stind von dem tisch vif vnd knuwet für in nider, vnd bat in er solt im verzeihen der varzeht die er im erzögt het, das er in geschlagen het. Der odelman sprach, bröder ich wil die gern verzeihen, aber dem der es gemacht hat, dem wil ich nit verzeihen, vnd zögt vff sein ikger röcklin das hieng an der wand. Er meint het er die kostlichen kleider an gebett, er het in nit geschlagen, darumh sol man nieman verachten vmb der kleidung willen, wer weiss was darunder steckt.

### Von schimpff das .cecexvi.

VF EIN MAL KAM EIN WEISER MAN EIN REDNER zu einem burgermeister mit einem armen man, der kostlich redner het schlechte kleider an, vnd klopfft an da lûgt des hurgermeisters knecht oben zu dem fenster vsz., wer da wer, vnd sprach es ist einer da, der hat ein schlechten rock an. Der hurgermeister sprach zû dem knecht, sprich ich hab ietz zûschaffen, ich kun in ietz nit hören. Der redner gieng heim vnd legt sein feiertägigen kleider an, vnd kam herlich widerumb, vnd klopfft wider an, Der knecht lügt bald zu dem fenster vnd lieff bald zu dem herren vnd sprach. Her es ist ein her, der hat ein damistine schuben an, vnd hat ein rot haret vff. Der bnrgermeister sprach, lanff hald vnd thủ vff. Da er für den herren kam, vnd ee er in grüszt da küszt der redner seinen 1 rock vnd die ermellion vnderlasz. Der hurgermeister verwindert sich, das ein weisz man also thörlich thet, wan er in wol kant vnd sprach was hedut es, das ir euwern rock also küssen. Er antwort der rock hat mir geholffen, das ich fürkumen bin, darumh ist er mir lieh, ich bin vor anch hie gewesen an der thür in einem schlechten rock, da wolt man mich nit yn lassen, aber ietz hat man mich yn gelassen, darnach wolt der burgermeister nieman me verachten vmb der kleidung willen.

# Von schimpff das .cccexvii.

RANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT VON EINEM kostlichen redner zu latin vnd zu welsch zu Padua, des lob gieng durch gantz Italien, er hiesz mit namen Donatus vnd es

I sernen.

was zu padna ein nuwer schnltheisz worden in einer potestat. Vnd vff ein mal sasz der nuw richter zu gericht, da kam ein armer bnrger zû dem Donato vnd hat in, er wolt mit im gon für den nüwen richter, vnd im sein wort thun. Donatus legt ein schlecht röcklin an, als wer er ein bachant, vnd kam vor den richter vnd fieng an ein einfaltige red züthün in welsch dem armen man. Der richter fiel im daryn, vnd sprach zů im, kanstn anch latin. Er sprach ia ein wenig. Der richter sprach, dn magst wol latin reden ich verstand es wol. Vnd da fieng donatus an so kostlich latin zureden, das der richter sich verwundert vnd fragt einen der neben im stånd, wer der wer der da ret. Er antwart vnd sprach, es ist donatns der gelert man. Da erschrack der richter, wan er kant den namen wol, aber die person nit, da bat er in das er im wolt verzeihen, das er in het veracht ymb seiner kleidnng willen, ynd stûnd yff ynd gieng im entgegen, vnd satzt in nebensich, vnd hort in gnåg reden, vnd gab im was er begert.

#### Von schimpff das .ccccxviii.

OCTOR FELIX HEMMERLIN SCHREIBT VON EINEM edelman der kam mit seinem knecht in einer stat für eins satlers hasz da man in nit kant, vnd wolt ein nüwen sattel kauffen, vnd het ein armen zwilchine kittel an, wie ein karrer. Vnd da er alzo mit dem sattel vmb gieng, vnd in vff das pferd legt, vnd lågt ob er im gerecht wer, vnd der sattel gefiel im nit, er was nit kostlich gnug. Der satler flucht im vnd sprach, das dich der rit schut alles buren, wie sein ir so hoffertig, vnd schalt in fast vbel. Der iuncker lacht vnd thet im wol das er in nit kant. Des iunckers knecht mocht nit me schweigen vnd sprach zû dem satler, wie retstn meinem innekeren so schmelichen zu. Der satler sprach, ist er dan ein edelman. Der knecht sprach ia, er ist einer von dem geschlecht. N. Da sprach der satler zu dem edelman, er solt im verzeihen, er het in für kein edelman an gesehen, vnd sprach. Ich wolt ench gern den sattel schencken, das alle edlen also bekleit müsten gon in vnserm land, das ein vnderscheid wer zwischen den boren vnd den edellüten, die buren gon in seidinen vnd in damastinen kleidern, so gon die edelüt in zwilchinen kitlen. Also ist es noch das man er sücht 1 von kleidern vnd von den thierlinen, vnd von seidinen

<sup>1</sup> ersucht.

wdrmen, die wir vor tugenten süchen solten. Es tregt etwan einer ein marderin schnhen an, is da forene, vnd da hinden ist sie mit hew marder gestiert, das ist ein kostlich sitter, hew marder in meinem land sein alte reddige schaf, da forene stichsin das hinden von einem alten heltz, man kan den adel ietz an den deidern nit mer kenen dan der kösser, schreiner vnd bürstenhinder etc. die tragen eben als köstliche gestiert röck als der adel, desgeleichen die strenwe tragen samattin, verbrömte goller, das man auch nit underscheid kan hon, welche odel, hurgerin oder gemeine metz sy.

## Von schimpff das .eccexix.

U PARYSZ WAS EIN FRAW DIE HET EINER DOTEN frawen ir har ab geschnitten, wan sie het gar ein hübsch har, vnd flächt es in ir har vnd liesz da vornen herfür gon das man meint sie het so hübsch har, vnd treih also hoffart mit. Vff ein mal was gar ein grosz hochzeit oder brntlauff, daruff was sie auch, vnd da man zû der kirchen wolt gon, vnd ein grose welt da was, da was ein aff ledig worden, vnd thet nieman nichtz dan der frawen, der zohe ir iren schleier ab, vnd das abgeschnitten har herusz da sahe man das sie kein har vff dem kopff het. O kem der aff ietz auch, vnd zühe mancher frawen ir haub vff dem kopff auch ab, so würd man sehen, wie in den grosen köpffen etwan baderhütlin stecken vnd dotenhar. Wan man einer frawcn zůbůsz geb, sle solt dotenhar in dem seckel tragen, so thet sie es nit, aher vmh ir hoffart willen tragen sie es vff dem kopff. Die weiher thun wie ein roszthüscher, wan ein pferd kein schwantz het, so hinden sie im einen yn, der macht es dan keuffig, vnd wan es der kauffman dan beim bringt, so bleiht im der schwantz in den henden. Also die frawen werffen ir har in ein laden, his sie es wider hedörffen, das macht sie köffig.

# Von früntschafft.

Von schimpff das .ccccxx.

DER KÜNIG VON ENGELLAND KAM VFF EIN MAL da iagen. Vnd das Vormandia, das ist im vndetworffen, vnd wolt da iagen. Vnd da er also iagt, da kamen des ktuigs hund ein wolff an, die doch seltzam sein in den landen, wan man lazzt keinen darin bleihen. Da war ein ritter da, der wert den hunden vnd erlöszt den wolff, vnd der wolff spramg wider darnon. Das kam dem künig

von Engelland für, rud schickt nach dem riter, vnd fragt in warumb er den wolff erlöszt het von den hunden. Der ritter sprach, ich had die wölff in normandia lieber, dan die hund in Engelland. Also sein vil menschen, die lieber båben vnd schelck von irem geschlecht oder in einer stat haben, dan frame vnd erbere menschen in einer andern stat.

## Von ernst das .ccccxxi.

TF EIN MAL WOLT MAN EIN BISCHOF ERWÖLEN, vnd die Thamherren kunten der sach nit eins werden, vnd kamen in ein semlichen sententz. Sie wolten drei herren vber ein bruck schicken, und der erst priester der inen beknmen würd, der selbig solt bischof sein. Da begegnet inen ein armer frumer priester, vnd het kein pfründen, vnd lasz etwan vmb die speisz mesz, da er nun bischoff was worden, vnd das seine fründ in derselhen stat gewar worden, da kamen sie zu im, vnd wolten im glücks wünschen, vnd hofften sein noch wol zu geniessen. Vnd da sie nnn zu im kamen, da thet der bischoff eben als kent er sie nit, vnd sprach, wer sein ir. Sie sprachen, wir sein enwer fründ, das ist enwer hruder, das ist euwer muter, das ist euwer vatter, etc. Der bischoff sprach, wie alt sein ir. Sie sagten es im. Der bischoff sprach, so sein ir nit meine fründ, ir müsten nit me dan vber nacht alt sein, wan ir meine frund wolten sein, gestern was ich ein armer priester, da het ich keinen fründ die mir etwas gütz theten, hüt so bin ich ein bischoff, so hab ich vil fründ, ir sein nit mein fründ, was da ist das ist der kirchen, das sol ich der kirchen behalten. Es ist noch also, dieweil einer inng, reich vnd hübsch ist, so hat er vil fründ, wan sich aber das glück went, so wenden sich die fründ auch. Vnd ein armer schüler hat nieman, der im für setzt, das er stndieren mög, vnd wan im got vnd sein geschicklicheit hilfft, das er reich würt, so wil iederman vsz im essen.

# Von schimpff das .ccccxxii.

VF. EIN MALWOLT EINER DURCH EIN WALD GON, vnd dingt ein haren in einem dorff wub ein genant gelt, das er in darch den wald geleiten solt, ob etwan ein ber oder ein mörder an im kem, das er im hulft. Da sie nnn also durch den walt mit einander giengen, da bekam inne ein ber, da steig der ge-

dinckt knecht vff ein baum, da mocht der frembd man dem beren nit allein widerstand thûn, vnd kam im in sinn, das ein ber einem doten menschen nichsz thet, vnd legt sich nider vff das ertreich vff den buch, vnd hielt den athem yn. Da gieng der ber vmb in schmecken ob er kein athem hört, ietz zů den oren, ietz zů der nassen, vnd da der ber kein leben kunt spüren, da gieng er wider hinweg, vnd meint er wer dot. Vnd da der ber hin weg kam, da steig der gedinckt man wider von dem baum herab, vnd stånd der frembd man anch vff, vnd giengen also mit einander zu dem wald hinusz. Vnd der gedinckt knecht sprach zů dem fremden man. Lieber was hat der ber zû dir geredt, da er dir also in ein or rumet. Er antwurt, der ber hat gesprochen ich sei ein nar, das ich einem vertrüwet hab vnd früntschafft zu im gesücht, den ich nit ken. Geistlich gat es noch also, du hoffest in dein fründ sie sollen dir helffen, so der ber, das ist der dot an dich knmt, der nieman vber sicht, aber wie man dir hilfft, vnd früntschafft zu dir hat, das sichstn in den testamentarien wol, wie vntruw sie iren frunden sein, vnd denen die inen etwas befolhen haben inen nach zu thün.

# Von schimpff das .cccxxiii.

RS WAS EINER DER HET WIDER SEINEN HERREN schickt nach im vnd sprach zů im, dn bist einer grosen straff würdig, die wil ich dir ablassen, vnd dir ein herliche schencke darzû geben, wan dn die dry ding thûst. Zû dem ersten soltu vff den tag zû mir kumen halb geritten vnd halber zû fûsz gangen, vnd das du mit dir bringest dein grösten feind, vnd dein grösten frund den du hast, Der abenthürer gedacht wie er der sach thet, vnd da der gesatzt tag bald kam, da kam der abenthürer zu seiner frawen, vnd bracht ein sack, darin het er ein kopff, füsz vnd hant von einem kalb gethon, vnd liesz die fraw in dcm sinn, es wer ein mensch das het er ermürt, vnd vergrûb es vnder die stegen, das es die fraw sahe, vnd verbot ir sie solt es niemans sagen, er vertrüwet ir als irem eignen hertzen. Da nun der gesetzt tag kam, da wolt er die drū ding beweren, vnd nam sein pferd, sein huszfraw vnd sein hnnd mit im, vnd da er zû des herren hoff kam, da trat er mit dem rechten fusz in den stegreiff, vnd hielt sich an den zügel, vnd mit dem lincken fûsz gieng er, also was er halber gangen vnd halber geritten kumen. Der her sprach du hast das erst wol bewert, wa ist das ander. Der abenthürer gieng zu seiner frawen, vnd schlüg sie an ein backen, vnd sprach zu fir, wie sichestu meinen hierren so schlembs an, sihe in recht an. Die fraw was gleich in dem harnisch, vnd sasz gleich in dem harnisch, vnd sasz gleich in dem harnisch, vnd sasz gleich in dem herren schlagen, vnd sprach er hat ein menschen ermürt, vnd hat in vnder die steg vergraben. Man grub in vaz vnd wolt lagen ob es war wer, da fand man ein sack vnd schut in vaz, da was ein kalb. Der her sprach het sie bösers gewüszt, so het sie es anch gesagt, wa ist das drit. Der abenthürer neckt sein schwert vaz, vnd schlüg sein hund mit der fieche, da schrei der hund. Der abenthürer lockt dem hund wider, da kam der hund wider zi in wedlen, vnd was im gleich vergessen, also het er sie alle drit bewert.

#### Von ernst das .cccxxiiii.

S WAS EINER DER HET EIN GUTEN GESELLEN dem gieng not an, da legt der selb im ein seckel mit gelt ruder sein kubsin, damit das er nit wäst wer im gebolfen het, das er nieman dörfft bitten, aber der fründ sein ietz nit me. Es würd wol sein eigen büch, solt man schreiben von trüwen vad von vertiwen fründen.

#### Von den hunden.

# Von schimpff das .cccexxv.

NAS EIN HUND DEN HET MAN GEWENT AN den betzig zå gon, vnd man hencht im ein körblin an den hals vnd man legt im das gelt in das körblin vnd wan er vnder die metzig kam, so gab man im fleisch in das körblin, vnd wan im ein hund bekam, so forcht er, der selb hund wird im das fleisch essen, vnd asz es selber wan im aber kein hund bekam, so trette gedas fleisch triwlichen beim.

# Von schimpff das .ccccxxvi.

RSOPUS SCHREIBT VON EINEM HUND, DER GIENG wif ein mal vher ein steg, vnd tråg ein stuck fleisch in dem maul, da sahe er den schatten von dem fleisch in dem wasser, vnd dnnck in es wer gröser dan das er in dem maul het, vnd liesze fallen, vnd vil das ander stück erwüschen, da verlor er sie beide,

er wolt zû vil haben, da ward im zâ wenig. Also geschicht manchem menschen der zû vil wil vod würd im zâ wenig, wir wöllen hie fröd vod lust haben, vod dort auch ewige fröd haben. Lûg aber zû, das du sie nit beide verlierest.

#### Von schimpff das .cccexxvii. . .

MA LISZT WIE DIE IN DENNEMARCK NIT RUNten eins werden in der erwelung eines künigs, vnd
wurden eins mit einander, sie wolten vif ein bruck gon, vnd das erst
haupt das inen begegnet, das wolten sie für ein künig haben. Da
begegnet nien ein hund, den hielen sie für ein künig, vnd vher den
tisch sasz er an des künigs stat, vnd man gab im zu essen wie einem
künig. Ynd wan er die andern hund vnder dem tisch hort bein
angen, so fiel er vnder den tisch, vnd wott die bein anch angen,
vnd het fleisch guüg vif dem tisch vnd vergnnt den andern hund
die bein zu nagen. Also ist es noch in allen hantwercken, was einem
etwan ab gat an sein schaden, das vergunt er noch dännocht den
andern. Da weren noch vil exempel zu sagen, ist aber nit not,
merck selber.

#### Von ernst das .ccccxxviii.

ANT BONAUENTURA SCHREIBT IN EINER SERMON von einem getrüwen hund, da im sein her gstarb, da legt er sich viff das grab vnd man bracht im zü essen viff das grab aber er wolt nichtz essen, vad starb vor leid hungers viff dem græb. etc.

# Von schimpff das .cccexxix.

TRANCISCUS PETRARCHA SCHIREIST IN EINER
Fisiels von den hunden (Lectum cani sternere magnus
labor.) Einem hund betten ist ein grose arbeit, warumb, er laufft
vmb-ee er sich nider legt, vnd man weitz nit wa er den kopf hin
legen wil. Abso auch, es sein vin imenschen denne bösz zü dienen
ist, vnd ir liebe zü berkumen, vnd wie man inen thüt so ist es
isen nit recht, vnd kan inen nienan recht thür, vnd kan inen nienan recht thür,

# Von ernst das .ccccxxx.

IR LESEN VON EINEM BURGER DER HET EIN grosen hund, den het er zu einem spycher oder zu 17

einem orbsem arcker gelegt des zähüten, vnd schickt im zienesen vff das feld. Vnd vff ein mal het das gesinds des hunds vergessen, vnd hetten im in etlichen tagen nichts züessen geschickt, das er grosen hnager leid, da lieff er in den wald vad geselt sich zü einer wölfin, deren half er rauben, vnd teitten es mit einander, vnd tetten chen als hetten sie grose trüw zie samen. Vff ein mal kam der hund vnd die wölfin was dem wald mit einander, vnd wolten etwas rauben. Da ersahe des hunds her den hund vnd riefft im, da kart sich der hund wider den wolff vnd zerreisz in. Also ist die früntschaft viler menschen die scheinen sie seien gerecht, aber so bald das widerspil kumpt, so ist es vaz. Mit got ist es auch also, vir meinem wir haben grose früntschaft mit got, so hald der her der sünden kumpt mit seiner anfechtung, so strässen wir vazs wider zot, vnd hangen dem forien beren an. Höt di dich.

# Von schimpff das .cccexxxi.

The LESEN IN FABULIS WIE DIE WOLFF EIN Tar thetten wider die hund vnd sprachen, Vnser ist gar wenig weder der hund, vnd also wollen wir die hund betriegen, und berüfften die hund zi nien, die der wolffen farb hetten, vnd sprachen zi niene. Ir vud wir sein einer natur, das zögt die farb die wir tragen, vnd wollen ir vnsz belifeu die andern hund zäde sahagen die nit vnser farb haben, so würd ein enwige geselbadent zwischen vnsz sein. Sie sprachen ia, da sie nun die andern hund alle hatten zü det geschlagen, da fielen die wolff auch vher die, vnd bissen sie anch zü dot. Also gat es noch, wan man ein mörder oder ein dieb facht, so gibt man im die besten wort, das er sein gesellen auch auzögt, vnd wa man die selbeu gericht vnd gedöt, so dötet man in dan auch, vud verradt ie einer den andern, als der nar thet von dem bernach geschrlich ist.

## Von schimpff das .ccccxxxii.

NAS EIN STATT DIE HET FEINTSCHAFFT, VND ritten die feiet bisz an die stat hinzd. Da was ein nar, der het zwen brüder, vnd die drei brüder gienen mit einander für die stat in das holts vnd da sie in dem holtz waren, da kamen die feind, vnd die zwen witzigen fluhen, vnd der nar ward gefaugen, und fürten in hinweg. Der nar sprach, wie wol ir mich haben, so

haben ir meine bruder nit, der ein ligt dort vuder dem bann verhorgen, ess eine lieh der leid. Eliden titter ranten wider vmb, vnd funden in, vnd da sie in hrachten, da sprach der nar, ir haben aher den dritten nit, der vff den baum gestigen ist, sie fengen den selhen auch. Also hat er sie anch verraten, vnd missten schier ir vetterlich erh verkauffen, ee sie ledig warden. Das vorig exempel vnd dis bahen vil veztgeung gestillet, wan ich volt predigen sebreihen.

# Von schimpff das .cccexxxiii.

TEIN MAL KAM EIN FEISZTER HUND ZUO EIvice lebstu das du als feiszt bist, vnd ich hin als mager. Der hand
sprach ich dien einem menschen der gibt mir genüg zü essen. Der
wolff sprach ich wil mit dir gon vnd wil auch dienen. Vnd da sie
also mit einander giengen, da sahe der wolff dem lund sein hals
an vnd sprach zü im. Wie kumpt es das dein hals also besichaben
ist vnd kein har da ist. Er sprach, im tag legt man mich gefangen,
vnd legt mir ein halszhand an den hals, das macht mich also hintig,
Aber zünacht hin ich ledig vnd frei. Der wolff sprach, alde, alde
lieber gesel, ich wil lieber mager sein vnd frei, dan feiszt vnd
gefangen.

Reddit lupus verba non eat in copia tanti, Quod fleri sernus ventris amore veiim. Dicior est liber mendicus dinite seruo.

Also ist es einem menschen besser das er ein frei Intere conscientz hab mit armit hunger vnd durst, vnd mit hoszheit vnd nackent sein, dan das er vil gûtz het mit nagen vnd beissen der conscientz, vnd mit vnderwarflicheit des hösen geists.

# Von schimpff das .cccexxxiiii.

VF EIN MAL WARD EINER VON EINEM MÖRDER ermort, vnd da niemans wust wer es gethon het, da was des dotten mans bund, wa er den mörder sahe, so fiel er in an als wolt er in fressen, es wer in der kirchen oder vff der gassen, es wer wa es wolt, das man ein arckwon vff in het, das im der hund so feint wer, vnd man greiff zû im, da sagte er, er bet es gethon, also gab man im sein lon. Darumb wolt got das die menschen

einander trüw weren, oder nnr ein fründ dem andern, als die hand iren herren sein.

Von vatter vnd mûter eren.

Von ernst das .ccccxxxv.

S WAS EIN REICHER MAN DER HET DREI DÖCHteren, die versorgt er in die ee vnd gab inen man vnd darzů was sich zimpt, vnd er behielt im selbs ein narung, vnd hielt also hnsz mit einer kellerin, das was ein frume fraw, vnd er wolt. den kinden zûlang leben. Sie lagen an im zûbitten er solt inen sein güt geben, so wolten sie in alle sein lebtag ziehen, vnd sie wolten im ein eigen kamer yn geben, ynd wolten im des hesten essen vnd trincken geben. Der vatter vber gab inen als sein güt, vnd kam zû inen, vnd das erst iar ward er wol gehalten von inen. Das ander iar, wan er me zû einer dochter kam dan zû der andern, so sprach zie. Vatter ir ligen mir stetz vff dem hals, gon anch zū den andern, die haben ehen als vil empfangen als ich. Der gut vatter sahe wol das er vnwert was worden, vnd het rat mit einem burger. Der hurger gab im ein alten trog, da was sant vnd stein yn, vnd liesz in in sein hnsz tragen, vnd sprach zů der dochter, sie solt im ein fierling vnd drei liechter leihen, er het etwas zu rechnen, vnd da sasz der vatter dy halh nacht zû klinglen, als oh es guldin weren. Morgens liesz er mit fleisz ein alten behemisch ligen in dem fierling, vnd gah in der dochter. Man sprach, vatter ir haben nechtig geklinglet, als ob es guldin weren gewesen, ich hah es wol gehört. Er sprach, ich hab in einem trog mir noch selher gelt behalten, vnd welchs mir vnder ench zû dem aller früntlichsten thut dem wil ich es lassen. Da sie das horten, da wolt in ein iegliche haben, vnd kriegten vmb in. Er ward wol gehalten. Vnd da er sterhen solt vnd meinten es wer kein blyhens me da, da giengen sie vber den trog, da lag sant vnd stein darin, vnd ein kolhen, daran ståud geschrihen also in engelischer sprach. Kunt vnd wissen sei aller welt, das man den mit dem kolben schlagen sol der seinen kinden gibt, das er darnach manglen mnsz, sie sahen einander an vnd schampten sich. Merck vff.

# Von schimpff das .cccxxxvi.

VF EIN MAL HET EIN VATTER SEINEM SUN ALLES sein güt geben, das der sun sein nichtz achtet, got geb

er het kleider oder nit. Der vatter sprach rå dem sun, er solt im ein rock machen. Der sun gab im zwo ellen dieds, er solt den andern rock mit bletzen. Nun het der sun ein kind, das was etwan dre iar alt, das kam zå seinem vatter vnd weint vnd sprach, vatter gib mir auch zwo elen dieds, der vatter gab sie im, vnd das kind gieng die steg hinuff, vnd stiesz es hinder ein trom vnder cha dach. Der vatter seldeich dem kind nach, vnd lügt was es mit dem diech thûn wolt, vnd sprach zå dem kind, warunb hast du das dûch dar vnder gestosen. Dus kind sprach, ich wil es behalten bizz das du anch alt würst, so wil ich dir es zå einem rock geben, als dm meinem grosznatter hast geben. Also bessert sich der sun. Hut du dich.

#### Von ernst das .ccccxxxvii.

IN VATTER HET SEINEM SUN EIN WEIB GEBEN rd ain versorgt. Vf ein mal kam er für sein suns thör, da sasz er vid asz, vind het ein gebraten hön vor im, vind da sie horten das es sein vatter was, da namen sie das gebraten hün, vind verbargen es. Da der vatter ein trunck gethet da gieng er wider hiweg. Vind da er himweg kam da gieng der sun vher das kensterlin, vind wolt das gebraten hün wider vher den tisch tragen, da was ein grose krot darzus worden, vind sprang im in das angesicht, die mocht im nieman hinweg thün, so sah sie in so krum an, als wolt sie im in sein angesicht springen, vind wan man ihr nichtz zu essen gab, so frasz sie dem vaz seinem angesicht, vind gieng also in der welt hin vind her. Hindennach ist ein helliger mensch gewesen der in gesant macht durch sein gebet. Da Ierenn andere kind.

# Von ernst das .ccccxxxviii.

SWAS EIN VATTER DER SCHICKT SEIN SUN GEN ward, vnd der vatter was reich. Es fügt sich das der vatter starh, vnd verliesz seinem san vil gütz. Seins vatters brüder schreib im ein brieff vnd schickt in gen Paryss. Der san thet den brief vfi, vnd lasz die vnder geschrift, vnd sahe das im sein brüder geschrift net vnd sprach zü dem botten, was thät mein vatter. Der bot sprach, lesen den brieff, so werden ir es finden. Der sun lasz den brieff, da fand er das sein vatter verscheiden was, da ward er trurig,

da lasz er weiter und fand auch wie im sein vatter sein seel empfolhen bet, und wie er im als sein gitt verlassen het am ein fogs, da ward er widerumb güter ding vnd sprach. (Requiescat in pice.) Meins vaters seel werd geröst, er solt gesprochen haben, werd geröst, es, solt gesprochen haben, werd geröst, es, solt in pace getröst, das was sein gebet, das er seinem vatter nach thet. Darumb befelhe niemans sein seel seinen frudden, lög selber darzd.

### Von schimpff das .cccxxxix.

S WAS ZU MEILAND EIN MUOTER, IST KÜRTZlich geschehen, die het zim sin der was ir gantz vageborsam vnd sie strafet in vff ein mal mit worten. Der san gab sciner mitter freueliche wort vnd flücht ir vnd zögt ir die feigen, nach
gewonheit der walhen, da sie den tannen durch zwen finger stosen
das heistt ein feig. — Die mitter sprach, nun wöl got von linnel,
das die die feig auch missest an dem galgen machen, mit lang darnach ward der san vmb ein diebstal gefangen, vnd ward vaz geführt
an den galgen, vnd lief iederman hinnsz vnd wolten sehen wie er
an dem galgen die feig wolt machen, ob auch der flüch der mitter
für sich wölt gon, da er nun gehenckt ward da macht er die feigen
an dem galgen, vnd stiesz den daumen durch die zwen finger das
hat bruder Bernhardinus de Busti gesehen, ee er ein barfüser ward.
Folg vatter vnd mitter nit vmeer sie.

## Von ernst das .cccxl.

EN WAS EIN MUTER DIE HET EIN VNGEHORSAMEN sun. Der sun het vf ein mal die mûter errürrt, da knutt sie nider für ein brieft, da was ein erreicht an gemalt, vnd sprach. O sun ich bit Jesum des bildung da ist, das er dich lasz aant Anthonius fester an zünden an hend vnd an füssen, so bald sie das gebet gethet, da sprach der sun. O müter hör vff hetten, du bist erhört, vnd bran an hend vnd an füssen, vnd leid die pein drei tag vnd starb, das ist zh Comis geschehen, darumb sollen vatter vnd möter mit so schnel sein den kinden zöffachen, die kind sollen auch die flüch vatter vnd müter flieben, vnd iren segen begeren. Lisz Valerium maximmn von Coriolanum, wie der sein müter eret. Lisz saat Augustin, wie ein müter siben kind verflücht, die giengen zitern durch die ganzte welt, deren eitlich in saut Steffans kirch ledig

sein worden, die er selber gesehen hat, wer mag es als erschreiben, merck jeder selber.

Von rat sûchen vnd geben.

Von ernst das .ccccxli.

TAN WOLT EIN GROSEN ZUG THUON WIDER DEN künig vou Troy, als sie anch des selben mals gewunnen ward. Da was der weisest kriech der zohe nit gern vsz vff den zug, der hiesz Vlixes, damit das er da heim bleiben möcht, da nam er sich an, er wer von sinnen kumen, vnd nam sein pflüg vnd wolt zů acker gon, es was aber vsserthalb der zeit, das man solt zů acker gon. Da was ein anderer weiser man der hiesz Palanides, der wolf in versüchen, ob er in warheit nit sinuig wer, oder ob es ein augennmen ding wer, vnd nam Vlixes kind vnd satzt es vff deu acker für den pflüg, ob er vber das kind faren wolt, vnd da er schier zu dem kind kam, da wisz er den pflüg neben ab, da erkant man das es ein angunmne weisz was, vnd namen in mit gewalt mit inen in die reisz. Das wolt Vlixes Palamidi wider gelten, vnd schreib heimlich ein brieff wider den Palamide, vud legt sie zu der feint brieff vnd stund der brieff also als wer er von dem kunlg von Troy geschriben. Palamides gib mir die kriechen in mein hand, oder gib mir das gold wider fier hundert duccaten die du vnder dein bet vergraben hast. Das kam Palamidi für vnd kam zů diesem Vlixes ymb rat. Vlixes riet im, bistu vaschaldig so schwer darfür, ynd verbind dich zu dem haupt abschlagen. Man sucht under seinem bet, vud man fand das gold vnd schlüg man im das haupt ab. Darumb ist es miszlich rat von einem feint nemen vnd von einem den du geschedigt hast, er wartet der bezalung. Es ist ein sprichwort (A muliere repudiata et ab amico reconciliato, libera nos domine.)

Von schimpff das .ccccxlii.

N EINER STAT WAREN VIL IUNGER LÖTT. DIE WOCLten das regiment haben, vnd wolten die alter artherren vertreiben, vnd hetten sie gern alle zhdot geschlagen. Da was einer der behielt sein altuatter in einem dinbluss verborgen. Der klnig des lands bet die stat auch gern gehebt zit dem land, vnd wolt ir weiszheit beweren, znd schreib dem zat vmb rat, wie er sein saltz solt behalten, er het ein schatz von saltz, das wolten im die mijwen fressen. Die gläten iungen ratzherren assen ob der sach, vnd wusten im kein antwurt wider züschreiben noch rat zügehen. Der sagt
se seinem vatter da er heim kam. Der vatter sprach, wan du morgen in den rat kumest so sprich, man sol dem kunig schreihen, er
solt das saltz mit mulesels mitch hesprengen, 'so sei es hehalten
vor den wurmen. Aher das saltz verderbt die würm, darum saltz
man das fleisch, man findt auch kein mniesels milch, wan sie sein
vurfurchtbar, wan sie sein zu vil helsen natur der kinig wil üch nur
verschen. Da sie das in dem rat horten, da sprachen sie, die
weissheit hast dn nit von dir selher. Da sprach er, wie er sein
vatter verborgen het. Da erkanten sie das weiszheit noch in den
alten wer, vnd schickten wider nach inen, vnd gaben inen das regiment widerunds.

#### Von ernst das .cccexliil.

UO ATHENIS WAS EIN WEISER MAN DER HIESZ A Pariclis, der het ein vettern seins hruders sun, der was ein kleiner knab, vnd ward ein groser weiser man darusz, vnd hiesz alchibiades. Vnd die von athenis wolten ein grose steine brucken machen, vnd erwelten disen Pariclis zû einem huwmeister, das gelt vsz zů gehen vnd zů bestellen was not wer zů dem buw. Da nnn die hruck gemacht was, da hetten die herren in rat gern gewüszt, was der hnw het gekost vnd sprachen er solt rechnung gehen, was er als het vsz gehen. Pariclis kunt kein rechnung gehen, wan er het nichtz angeschrihen, vnd was fast leidig, vnd forcht die grosz schand die vher in wurd gon. Der Alchibiades fragt in, warumb er also trurig wer. Paricles sprach, dn kanst mir nit helffen. Er sprach wer weisz sagen es mir. Parielis sagt es im. Da sprach alchibiades, künnen ir kein sach erdencken, das ir nit bedörfft rechnen, vnd der rechnnng vergessen würd. Der Pariclis dacht der sach nach, vnd bewegt dem rath ein krieg wider die feind, vnd ward er der hauptman, vnd hielt sich so redlich, das der rechnung vergessen ward. Dis schreiht Franciscus petrarcha in libro de vita solitaria.

Also solt ein mensch gedencken, das er bie vor dem priester

<sup>1</sup> bespreggen.

rechnet, das er dort der rechnung vberhebt wer vor got. Als sant Paulus spricht (Si non dundicaremus, non dundicaremur.)

#### Von schimpff das .ccccxliiii.

En burger feint, und was er im what zal heid züthah, alas thet er, vnd gewan dannocht nichtz an im, er thet im alwegen zwei mals als vil dargegen. Der burger bekläget sich vil ein mal gegen einer buszfrawen, wie er seinem feind nichtz an möcht gewinnen. Die fraw sprach, ich wil dir ein göten rat geben, thö du wie ein artzet tilt wan sie kalle matery bruchen, vnd wil sie die kulte matery nit heiffen, so bruchen sie heisse vnd hitzige materi. Also the auch, dn kanst in nit vberwinden mit bosethei, so evrache die götlicht vnd fruntlichbeit, so würste in vberwinden. Der man thet es, vnd die zwen wurden in kurtzer zeit wol eins vnd güt frühe die sie heisse vin die zwen wurden in kurtzer zeit wol eins vnd güt frühe den bet seiten, der erst rat dem ein fraw gütt, der ist gemeinlich der best, wan wen sei sich lang sob bedencken, vnd sagen welcher der best, wan wen sie sich lang sob bedencken, vnd sagen welcher der best sit.

# Von schimpff das .ccccxlv.

TULIUS DER ERST KEISER HET VFF EIN MAL EIN schwere grose sach züschaffen, vnd kunt nit darusz kumen. Vnd vff ein mal sagt er von der selben sach, das es sein fraw bort. Da sprach sie, ich wolt diser sach also thun, wan ich darzù raten solt. Der keiser erkant das der frawen rat der best was, noch dannocht wolt er dem rat nit folgen, er erdacht ein andern weg, damit das man nit sprech, das ein fraw das Römisch reich regiert. Aber het er vff ein mal seiner frawen gefolgt, so wer er vff das selbig mal nit in dem rat erschlagen worden. Die fraw riet im, er solt vff das mal nit in den rat gon, ir het semlichs getraumpt. Der keiser veracht es vnd sprach es wer weiberteding, vnd da er in den rat kam, da stûnden .xxx. man, vnd gab im ieglicher ein wunden, vnd also endet er sein leben, etc. Folgt mancher man seiner frawen rat, er wer reicher, weder er ist, vnd gieng im dester basz, dan er thut, wie wol Crisostomns spricht, es bat ein fraw vff ein mal gelert, vnd bat die gantz welt verkert, das ist Eua.

#### Von erust das .ccccxlvi.

N EINER STAT HETEN DIE IUNGEN RÄT DIE ALTEN ratzberren vertriben in das ellend das sie das regiment allein betten, einer zohe bie her, der ander dort hin. Einer vnder den jungen räten het seinen vatter da heim hebalten. Vnd einer von den vertribnen der was in einer stat da bort er sagen, wie man die stat, vsz deren er was, yn wolt nemen, vnd sie mit veretterei gewinnen. Etlich sagen er sei gefangen gewesen, vnd bet es gern seinem snn geoffenbart, vnd kunt es nit zuwegen bringen, vnd bracht doch so vil zûwegen, das im zûg vnd malerei ward, vnd schreib ein brieff, wie sie daruor solten sein, das der grosz mord kein fürgang het, vnd leimt den selben brieff vff ein bret, vnd vberzohe den brieff mit wachs, vnd erwarb von dem thurn hüter, das er die taffel seinem sun solt sehicken. Da der tnrnbüter sahe das nichtz an dem wachs geschiben stûnd, da liesz er es nach. Vnd da seinem sun die taffel ward da wüszt er nit was es betütet, vnd trug es in den rat, es waren iung gesellen, doch gedachten sie, was hat er im an der taflen geschickt. Vnd der der seinen vatter da beiman bet verborgen, der sagt es seinem vater. Der vatter sprach, sun du solt nit glauben, das also ein weiser man, als des vatter ist, das bab vmb sunst getbon, darumb wan du morgen in den rat kumest, so rat das man an einem ort vnden das wachs vff hab, vnd lûg ob etwas vnder dem wachs gesebriben sei. Da man das wachs also vff thet, da sahen sie ein büchstaben oder zwen, da theten sie das wachs gar hinweg, vnd fnnden wie sie sich balten solten. Vnd sprachen zu disem, er het die weiszheit nit von im selbs. Da sagt er inen der bet in das gelert. Da erkanten sie die weiszheit der alten, vnd stalten widerumb nach inen.

# Von schimpff das .ceccxlvii.

E WÖLF KAMEN VFF EIN MAL ZUO EINEM HIRten, vnd erzalten im die vraschen alle, die sie wider
die schaff betten, das weren die hand, sie solten die band zů dot
schlagen, so wer aller krieg gericht. Wan das die bitren betten
gethon so weren die schaff alle der wolff gewesen. Also wan man
die weisen in einem rat vertreibt, oder sie sterben, so stot es vmò
die selbig stat nit wol. Also wan die alten in den klöstern sterben,

fielen die moren vmb die vmb das kloster gon, es wer inen nit als schedlich in zeitlichen und in geistlichen.

#### Von dem gottes wort.

#### Von ernst das .ccccxlviii.

N EINEM PREDIGER KLOSTER WAS EIN LESZMEIster ein predicant, vnd vff ein grosz hochzeit da solt man predigen, vnd da man das ander zeichen lütet, da ward der leszmeister kranck, das er nit predigen knnt. Der prior was betrübt, das er kein predicanten het. Da er also in dem crützgang gieng, da gieng ein brûder des selben ordens zû dem prior vnd sprach, her wie sein ir so trurig. Der prior sprach, das folck laufft mit groser eile herzů, vnd ich hab keinen predicanten. Er sprach das lassen euch nit bekümern, ich bin ein landszprediger, ich kan ein predig vsz einem ermel schütlen. Der prior was fro vnd hiesz in predigen. Er fieng an zû predigen, vnd predigt von dem rüwen, das alle welt weint, da was ein heiliger man an der predig, der erkant das es der tüffel was. Da die predig vsz was, da gebot er dem tüffel in der krafft gottes, er solt im sagen warumb er von dem rüwen predigt, so er den rawen haszt, vnd hindert in. Da sprach der tuffel, er thet es darumb, wan sie ietz vher ire sünd rüweten, vnd sie darnach wider theten, so weren ire sund dester schwerer, also verschwand der predicant da.

# Von schimpff das .ccccxlix.

ES WAS EIN RITER DER WAS GAR BARMHERTZIG gegen den armen lüten, wa er \* essen wolt, so reit er vor vff die strassen, wan sein schlosz was fer von der landstrassen, vnd sücht die armen lüt vnd wan er arme lüt fand die mit im asen so was er den gantzen tag frölich, wan er aber niemans fand, so was er trurig, vnd er was aber darneben ein eebrecher, er nam es wa es im ward, vnd het ein frume frawen, die was fast geistlich, die bat des herren beichtnatter, er solt ein mal den eehruch darofferlich rüren, vnd darwider predigen ob ir her sich bekeren wolt. Nun was der beichtuatter ein harfüsser, vnd vff ein mal da predigt er von der schwere des eebruchs. Da ward der ritter zornig vber in vnd

1 file. 2 re. verbot seinem gesind, das in nieman laden solt. Der belchtutatter marcht es wol vnd gieng zů dem schlosz vzz, da man oh dem tisch saxz, vnd er lutet wider an, vnd der portner sagt dem herren es wer ein armer man da, vnd der hiesz in yn lassen. Da der heichtutetr zi den tisch kam, da gieng er zå dem tisch da die arnel lit sasen. Also sprach der her sein schuld gegen im, vnd hessert sich, vnd ward ein kind der evigen selliket. Die scempel dient zå zweien dingen. Zå dem ersten das die harmhertzigen menschen selten verdampt werden, wan sie in dotstinden sein, vnd sagen etlich doctores, das inen got ir hertz erikelt zå einer räwigen stat, es sol aber daruff nieman vurecht thän, wan er der gnaden snnst herauht wärt. Zå dem andern dient es, das man die predicanten der warheit hasst, 'vnd inen feint ist. Es ist vmb die predicanten wie vmb ein koch.

#### Von schimpff das .cccl.

IN EINER HOHEN SCHUOLEN WAREN SIBEN ODER koch, der kam alwegen wan man gasz, vnd sprach, liehen herren was wöllen ir hinnacht zu nacht essen, vnd vff ein mal fragt er aher, da sprach der ein her koch vosz honen, der ander sprach, koch vosz erszhen, der drit sprach, koch vnsz gersten, der fierd sprach koch vasz linsen, ieglicher wolt ein sunders haben. Der koch kocht dy ding alle in einem hafen vnd es miszfiel in allen. Also auch, was ein prediger strafft, das gefelt den allen, die es nit an gat, aher die es an gat, denen gefelt es nit. Es kumen etwan die man zů einem predicanten vnd sprechen, ir solten ein mal die hoffertigen weiher rüren, die vasz arme man wöllen verderhen, sie wöllen kostliche mentel, schuhen, schleier hahen. So kumen dan die weiher vnd sprechen ir solten die hösen man straffen, sie schlagen vnsz arme frawen, sie sein vol weins vnd spilen darzů. So sprechen die priester ir solten die leyen rüren, sie tragen vnsz höse exempel vor, vnd wem sein teil würd, der ist wnnderlich vnd murmelt wider in, vnd wan man die boszheit alle rürt, so het man alle menschen erzürnt.

1 hafft.

## Von schimpff das .ecceli.

N ETLICHEN LANDEN KEGLET MAN MIT STECKEN,
wie man in vnsern landen nit kuglen keglet. Voft vf
ein mal da keglet man mit stecken, da was ein blinder da, der wolt
auch keglen, vnd da er werffen solt, da traff er wer da ständ, reich
vad arm, iung vnd alt, es galt im gleich, wan er was blind. Also
sol ein predicant auch blind sein, vnd sol in den huffen werffen, vnd
ol niemans schonen, wan er ist ein legat gottes, vnd sol doch regieren, das er vnstraffbar sei, das er nit verspottet werd als diser, wie
bernach folgt.

## Von schimpff das .cccclii.

RS WAS EIN PRIESTER DER HET GAR GEISTLICH vnd gar wol gepredigt, vnd nach dem imbis da treib er den gauch mit den inngen gesellen, als die fulbruck springen oder keglen. etc. Das sahe ein alt weib, das spruch zü dem selben heren ir sein nit der her der but gepredigt bat. Der priester sprach, warumb bin ich es nit. Das alt weib sprach darumb, wir haben ein priester in vaserm dorff, an dem morgen hat er mesz, vnd nach dem imbizz laufet er zü den langen frawen, vnd greifft inen in den basen. etc. Vnd wan man in fraget ob er der sei, der an dem morgen mesz hab gehabt, so spricht er uein er sei nit der selbig, an dem morgen sei er ein priester, vnd nach mittag sei er ein iunger gesel, also gedacht ich ir weren anch nit der der hitt gepredigt hat. Das was im vnd ist noch allen priestern ein schand, das sie thän was sie verbieten. Hie weren vil exempel zügeben in allen lastern, ist aber nit not, merck selber.

# Von schimpff das .ccccliii.

ZU HEIDELBERG IN DER VNIUERSITET HAT EIN doctor an dem Karfreitag in dem Passion gepredigt an dem morgen, da waren fünft fürstinen van dier fürsten an der predig, vnd nach dem vnd er vil weltlicher straff gefürt het, gegen geistlichen van stetten, da sprach er also. Von den fürstinen halt ich was ich von andern frumen geistlichen fawem balt, das sie behalten vnd selig werden. Aber von den fürsten glaub ich auch vnd balt, das keiner selig werd er sterb dan in der wagen. Hec felix hemelrin in tractatu de creditliste demonibus adlibenda in fine.

Dis wort mag von vil fürsten geredt werden zu vnsern zeiten, sie wöllen vngestrafft sein, sie seien geistlich oder weltlich.

Es ist mit inen wie vmh ein hasen den man abziehen vil oder schinden, vnd gat fein herah hisz man an den kropf kumpt, so mösz man kleine schniddlin thön, vnd hübschlich mit vmb gon, ee man im die hant vher den kopff ab bringt. Also ein predicant diewell er das gemein folck straffet, so gat es wol hin, wan er aber an die kopff kumpt, das sein die grosen herren, so mösz er hübschlich thön, darumb misz inen der tüffel die hant abziehen. Die fürsten füren einander vuder den armen, vnd sein einander spinnenfeind, es verdrüszt ie einen, das der ander mechtiger ist dan er. Fürstenhint geb bösz würst, es hleibt nit hei einander, dessgleichen hischöff vnd der geistlichen fürsten auch.

#### Von ernst das .cccliiii.

RS WAS EIN GROSZ CAPITTEL VND EIN SAMLUNG der prelaten in einem bistumb. Da sprach der bischoff, wir haben alwegen doctores gehabt, die vnsz in latin gepredigt haben, wir wöllen ein mal ein schlechten dorffpfaffen haben, der vnsz zûtütsch predig, vnd bepfalhe die predig einem schlechten dorffpfaffen, er solt morgen der pfaffheit predigen. Der arm priester was leidig, vnd wüszt wol das er vngeschickt was zů dem werck, doch gab er sich in sein gehet, vnd bat got den herren, das er im wolt yn geben, was er doch sagen solt. Da er also hettet, da erschein im der tüffel in eins menschen gestalt vnd sprach zů im, warumb histn so sorgfeltig was du morgen predigen solt, sprich nit me dan die wort. Die helschen fürsten enthüten üch geistlichen fürsten vnd prelaten und regierer der kirchen iren früntlichen grusz, als iren liehsten fründen, wan ir zu allen zeiten thun was inen lieh ist. Der priester sprach, sie glanhen es mir nit wan ich es inen sag. Der tüffel rürt im ein backen an, da ward im ein schwartz mal daran, vnd sprach zû dem priester. Die masz soltn nit vnderston ab zûweschen, dan es wer vmb sunst, wan du aher das gepredigt hast, so nim welhewasser vnd wesch die masz damit, so würt sie hinweg gon. Da er nun an das ort kam da er predigen wolt, vnd da er die ding alle gepredigt het wie im der tüffel befolhen het, da wolten im die prelaten die masz ab weschen, vnd namen lang vnd wein, milch vnd wasser da kunten sie die masz nit herah bringen. Da hiesz im der priester weihwasser bringen, da gieng die masz hinweg, da glaubten im die prelaten, aber wenig besserten sie sich darah. Hüt du dich.

Von straff etlicher die das gotzwort veracht haben.

Von ernst das .cccclv.

DOCTOR FELIX HEMMERLIN SCHEEIBT, WIE EIN dem morgen herte ding gepredigt, als von der hellen vnd von dem inngsten tag. Ynd am abent sasz er hei den buren van zert schischtrunck mit inen, vnd ein bnere sprach al in her ir haben vasz inti berte ding gesagt, es würt dort gar ruch zå gon. Der pfaff sprach, is wan ich es galanh, das es also sei, als ich es geprediget hah, so müsz ich hie sterhen, vnd so bald er das geret, da lösten alle liechter selber, vnd man zönt ein anders an, da was der seib pfaff gleich doc, da was gerögt das es war was, was er gepredigt het. Wan der priester also ergernis geben, die sollen auch also gestrafft werden wie diser.

#### Von ernst das .ccclvi.

ANT FRANCISCUS PREDIGIT VFF EIN MAL, DA
was ein alt weib an der predig das spottet sein. Sant
Franciscus warnt sie, sie solt vff hören, da liebt es ir erst. Da gab
ir sant Franciscus den flüch, vnd sprach also. Tüffel nim was dein
ist. Da ward das weib gleich in die lufit gefürt, vnd sahe sie darnach nieman meh.

# Von ernst das .cccclvii.

TN DER LEGEND SANCTI AMANDI LESEN WIR DA ward gleich beesesen von dem bösen geist, vnd ramft sich vnd schlüg sich selber, vnd hleckt die zen vnd sprach, we mir das ich des heiligen mans gespottet hah, vnd in dreien stünden da was er dot. Söliche zeichen thetten noch not, etlich flüchen ietz den predicanten anch, die nit nach irem sinn predigen. Lisz ein exempl von den spotfoglen des gottwortz. Vil menschen sein gleich einem hüttel, wan man mel beittelt, so felt nur das snber mel herdnrch, vnd hleilt nichtz in dem bütel, dan der wöst. Also sein vil menschen ein die nichtz behäufen, dan wan einer miszet, oder ein wort nit recht

nent, da machen sie ein gespöt vsz. Oder wa einer etwas sagt, das die lut erwachen oder ein fahel sagt, das behalten sie. Ja sprechen sie, das wil ich alle meine lebtag behalten. Aher den geistlichen sinn den man daruff sagt, da behalten sie nit. Die lut die predig wöllen bören, die solten sein wie ein glaszfenster, das glaszfenste laszt den sonnenschein vnd den tag durch sich hinyn scheinen, aher den wind, schne oder regen laszt es daussen. Also was man geistlichs sagt vff die fahlten, das solt man behalten, vnd die lecher-lichen ding vergessen.

#### Von ernst das .ccclviii.

HINER SPRACH AUF EIN MAL ZUO ERBERN LÜTEN, es weren drei man gewesen, dy die gautz welt betrogen hetten mit iren worten van preciejen. Moyses die inden. Machet die beiden, vand Christus die cristen so hald er das geret, da erschläg in der dunnerklapff, vand der blitz verbrent in. Darvmb nit red verwegenlich, es würt von got nit alzeit nach gelassen.

Von dem passion zû predigen.

Von schimpff das .cccclix.

S WAS EIN PRIESTER DER HET DER PASSION gepredigt an dem Karfreitag, das vil 10t weinten. Der nerrisch priester wolt sie trösten vnd sprach, nit weinen liehen kind, es ist ietz wol xv. hundert iar, das es geschehen sol sein, es mag wol erlogen sein, man lügt doch von einem hausz in das ander, wie dan erst so fer, es möcht auch nur red red.

## Von schimpff das .eccelx.

EISERSPERO DER HERLICH DOCTOR HAT ME DAN

XXX. iar rå Straschurg gepredigt in dem hohen sifft.
Aber er hat keinen Passion lenger gepredigt an dem Karfreilag, dan
von sechsen an hisz rå sihenen, wie snnst an einem tag, von dem
blerg an bisz in Pilatus husz, von anch mittag anch ein stünd, vnd
predigt in wol var hisz in das grab. Vnd wan er an dem palmtag
den Passion verkünt, so sprach er also. Was sollen die langen predigen des passions, vad wa kumen sie her. Sie kumen von den
geuchen her, die predicanten hahen gethon wie die geneb in den
dorffern thän, da gudet ein gauch ein mal, der ander zwei mal, der

drit dru mal. etc. Also hat ein predicant den passion in einer stünd gepredigt, so hat der ander vher in wöllen sein, vnd hat zwo stünd daran gepredigt der drit drei stund, vnd ist die gewonheit kumen, das einer acht stund sol predigen. Die langen predigen sollen snost nichtz dan das die lüt schäften, vnd die weiber seichen in die stül, vnd der prediciant macht sich selher müd.

#### Von schimpff das .ccclxi.

Der ein gleichnis von dem langen passion züpredigen. Ein langer passion zü predigen ist gleich einem gesellenstoss, einem mörder, wan man ein mörder redern wil, so stosst man im alse bneckel, vnd darnach legt man in vfl den bnch, vnd stosst im den rucken entzwei mit dem rad, das macht in erst gantz gerecht, der stosz heiszt ein gesellen stosz. Also wan in armer predicient dy gantze fasten hat gepredigt vnd gearbeit vnd sich selber müd gemacht, wan dan der lang passion knmpt, so macht er in erst gantz gerecht, vnd ist wie ein gesellen stosz einem morder, also anch dem predicanten.

Wie man den selcn zühilff kumen sol.

Von schimpff das .cccclxii.

ES WAS EIN REICHER BAUER DER SPRACH ZUO genüg, vnd wil kein testament machen, dan ein ding wil ich dich hitten, den ochsen der mertz heiszt, den soltu verkauffen, vnd was den für gelt darvazz löst, das soltu den armen lüten geben. Die fraw sprach ia ich wil es thün. Da nnn¹ der sihent viz kam, da nam die fraw den ochsen an ein seil; vnd hand im ein hanen vff den schwaatz, vnd für damit zömarck. Die metziger kamen vnd griffen den ochsen wie feiszt er wer, vnd fragetten die frawen wie sie den ochsen wie feiszt er wer, vnd fragetten die frawen wie sie den ochsen wein geb. Sie sprach, wer den ochsen kaufft, der möszt den hannen anch kauffen, ich verkanft keins on das ander, sie hot den hannen vmb "zill. guldin, vnd dem ochsen vmh ein crützer. Der kauff ward gemacht, vnd man gab ir "zil. guldin für den hannen, vnd



<sup>1</sup> Die nun.

ein crützer, der thet fünff heller, für den ochsen, die xii, guldin hehielt die fraw, vnd die fünff heller gah sie fünff armen menschen unb gottes willen, wie sie es verheissen het. Darumb lüg iederman selher zh seiner selen, vnd verlasz sich niemans vff seine fründ, wan man thatt dir als wenig nach als man mag. Versihe dich vol.

Von schimpff das .cccclxiii.

RS WAS EIN FRAW DIE WAS NIT GANTZ WITZIG, die was aber reich, vnd het ein snn gehaht der was gestorben. Vff ein mal da was der her in dem rat, da kam ein farner schüler der begert ein suppen von ir, die fraw gab im zu essen, vnd sahe das gernlin das er an het, vnd sprach zû im. Ich sihe das ir ein farner schüler sein, vnd mein snn ist in ein ander welt gefaren, haben ir in nit gesehen, ir faren weit hin vnd her. Er sprach ia ich hah in gesehen, vnd er leidet hnnger vnd grosen frost, vnd laszt euch hitten das ir im ein heltzin rock vnd hemhder schicken, vnd sechs oder siben guldin. Die fraw sprach gern, vnd nam des mans rock mit fuchs gefütert, doch nit den besten, vnd ein lang hemhd, vnd drei gnldin, vnd band es in ein leilachen, als ein blunder, vnd sprach zů im. Machen ench bald damit hinweg, ee das mein man knmpt, wan er wurd es euch snnst wider nemen. Er für daruon, vnd nit lang darnach kam der man vsz dem rat, vnd die fraw sagt es im, wie sie irem sun etwas geschickt het. Der man was zornig, vnd meint sie het im vil geltz geschickt, vnd sasz hehend vff ein pferd, vnd ylet im nach, meint er wolt es im wider nemen. Da in der faren schüler sahe hernach reiten, da verharg er das blunderlin vnder ein stnden, vnd lent sich also vff ein stecken. Da der her kam, da sprach er zû disem, hast du nit ein gesellen gesehen, der tregt ein weisz hlunderlin vff dem rucken. Der faren schüler sprach ia, er ist da vber den zun gesprangen mit dem blünderlin, so bald er ench gesehen hat, vnd laufft zů dem wald zů ir erlauffen in noch wol. Der her fiel bald von dem pferd herah, vnd gab es disem zû behalten bisz das er wider kem. Da der her zu dem wald zu lieff, vnd wolt ienen süchen, dieweil nam er das hlünderlin vff sein rucken, vnd sasz vff das pferd, vnd reit hinweg. Da der her niemans fand, da gat er wider vmb, vnd wil wider heim reiten, da fand er das pferd auch nit me, vnd můst zůfúsz heim traben. Da er nnn wider heim kam, da fragt in die fraw ob er den man fanden het. Er

sprach ia, ich hab im mer geltz gehen, vnd hab im mein pferd darzû geschenckt, das er dester ee zû im kum.

#### Von ernst das .ccclxiiii.

U PARYSZ STARB EIN BARFUOSSER BRUODER, ZUO I dem kam sein Guardian an den letsten vnd sprach zů im. Bruder in der geheiligten gehorsamkeit gebüt ich dir dru ding. Zu dem ersten das du on alles mittel von mund vff zu got farest. Zh dem andern das du mir erscheinest. Zu dem dritten das du mir sagest wie vil menschen mit dir von diser zeit seien gefaren. Der brûder starb, vnd nach dreien tagen nach der mettin da der gnardian in seinem gehet was, da erschein im diser bruder also clar vnd hühsch, vnd sprach zů im. Vater ich erschein euch, als ir mir gebotten haben, aber euwer gehot hat kein krafft gehebt noch mein dot, ich hab nit mögen zu himel faren von mund vff, ich bin in dem fegfeuer gewesen bisz ietz. Vnd da ich von diser zeit bin gescheiden, da sein dausent mit mir gestorben, da ist nit me dan ein seel von mund vff zühimel gefaren, vnd dru in das fegfeuer, in deren zal bin ich gewesen, vnd sein die andern alle in die hel gefaren, damit für er daruon. Merck vff.

# Von ernst das .cccclxv.

HIN REICHER MAN MACHT EINER APTY EIN TESTAment vff dru hundert guldiu. Vnd da der vatter gestarb, vud nach dem lipfel nam der sun den sack mit dem gelt, vud gieng in das kloster, vnd sprach zů dem apt. Her besamlen mir das conuent, ich hab etwas mit inen züreden. Der apt liesz zu capittel lüten, die herren kamen alsamen dar. Der jung satzt den sack mit dem gelt mitten vnder sie, vnd spracht. Lieben herren mein vatter hat euch die dru hundert guldin verordnet, vnd euch sein seel hefolhen, das ir im nach thügen das sich zimpt. Der apt sprach (Requiescat in pace.) Der conuent antwurd Amen, vnd sprachen zu dem knahen, er solt heim gon, er het die sach wol gericht, Der knah sprach, haben ir damit die dru hundert guldin verdicht. Der apt sprach, was solten wir me thun. Der knab antwurt, ich meint ir solten im ein ewig mesz haben vnd sie verschreiben. Der apt sprach, vff das du erkennest wie krefftig das wort ist, vnd hiesz im ein wag bringen, vnd schreib die wort vff ein brieffin (Regniescat in pace amen.) Vnd legt es in die ein schüssel an der wagen, vnd der knab legt das gelt in die auder schüssel, da was das briefili me dan das gelt. Da sprach der apt, sichst nnn wie krefflig die wort sein, da was der knab züfriden. Aber diser apt vnd seine minch waren nit sinnonläct, als letz gewonheit ist, ich sorg der ler sack weg ietz mer. etc.

# Von ernst das .ccclxvi.

Veinem morgen vud schlief, da traumt im wie ein kleins kneblin ein schlierlin ob einem weiger stünd, vnd het ein lange råten in der hand, vnd het foræn ein guldinen anged daran, vnd obe ein grosen fisch herusz. Da erwacht der bischoff, vnd stånd vfl, vnd gedacht dem traum nach, vnd lag vuder eim fenster das gieng vff den kirchoff, da sahe er ein kneblin vf einem grab betten, mein måter ist mir gestorben, die ligt da vergraben, vnd bit got fir sie. Er syrach, was bettestt. Das kneblin syrach, mein måter ist mir gestorben, die ligt da vergraben, vnd bit got fir sie. Er syrach, was bettestt. Das kneblin syrach, bet das Miserere, vnd das Pater noster daruff. Da erkant der bischoff, das das Miserere die lang råt was, vnd das Pater noster der guldin angel, der weiger das fegfeier, der fisch die seel des kinds müter. Darumb ist heilsam vnd gåt zübliten für die doten, das sie von iren studen entbunden werden.

# Von ernst das .cccclxvii.

TEIN MAL WAREN VIL PRIESTER BEI EINANDER
wiff einem iarzeit, vind da man ob dem tisch sauz da
gieng ein man zů der thir binyn, der het das mul mit einem keppenzipfel vermacht, als einer der leid tregt, vind satzt sich nider zů
dem tisch, vind asz, nieman sprach nichtz, er schweig anch vind was
trarig, vind da man für die selen bat, da fieng diser an zălachen,
da sprach der dechant zû im, lieber frund wer bistu du magst woi
ein verkerter mensch sein da wir güter ding waren, da warestn trurig, vind da wir betteten, da lachestn. Er antwurt, ir meinen ich
sei ein mensch, so bin ich ein geist vez dem fegfeler, da ir weltliche ding haben gesagt, da bin ich trurig gewesen, so ir aber das
Deprofunctis haben gebetetet, das ist varer speisz die wir gern essen
da bin ich frölch gewesen, von det rauer speisz die wir gern essen

Darumb sol man gern für die selen bitten, als vil du pater noster von miserere bettest, vnd als vil du almäsen gibst als manch opffer, vnd als manch viglig dn in nach thäst, als manch sunder essen vnd tracht dn inen für setzst, so werden sie dir darumh dancken, ob dn es schon nit von deinem gät thäst, thü es von irem gät das sie verlasen haben, sie werden dir dancken, wisch inen die nasz mit irem ermel, wiltn es nit mit deinem ermel thün, sie werden dir dannocht dancken.

## Von schimpff das .cccclxvili.

A EIN KÜNNIG IN SEINEM KÜNIGRYCH IN EIN stat kumpt, vnd wan man im etwas schenckt, es sei wein, korn habern. etc. So spricht er, ir lieben fründ, wir dancken euch, das ir vasz eren von dem vasern, alles das in einem kinigreich ist das ist vaser. Also eer die seel anch von irem güt. Etwan stirht dir ein kå, die gibestu den rappen, vnd den handen, gib deinen fründen auch etwas.

# Von ernst das .cccclxix.

OCTOR FELIX HEMMERLIN SCHREIBT DE OCCAsione honi et mali, wie sant Bernhard ein barfüser, der Canonisiert ward, da man zalt .mccccl. Der kam vff ein mal mit seinen hrüdern in ein stat in 1 dem welschen land, da was kein harfüser kloster in. Nun was das sein gewonheit wa er in ein stat oder in dorff kam, da gieng er zû dem ersten in die kirchen, vnd da er also bettet in der kirchen, da kam ein reicher burger zů im vnd hat in, er solt zûnacht sein gast sein vnd seine brüder. Er nam es an. Vnd der bnrger låd im zå eren ander nachbnren, die brachten essen vnd trincken mit inen. Vnd da man nun gessen het, da fieng sant Bernhart an zû predigen, ein kurtze collatz zû einer selenspeisz, vnd da sie vsz was, da stûnd der wirt in dem hnsz vff, vnd stånd für den heiligen man vnd sprach. Geistlicher vatter, mir ist ein hruder on leibszerhen abgangen, vnd hab dis husz mit seinem gåt ererbt, was müst ich im nach thån das sein seel erlöszt würd. Sant Bernhard sprach, heb dein finger da in das liecht. Er thet es, aber er hielt in nit lang darin, dan es brant in, vnd zögt in sant Bernhard. Sant Bernhard sprach, was wolten ir nemen vnd

<sup>1</sup> in feblt.

wolten den finger drei stand in dem liecht halten. Er sprach, ich wolt nit alles gold vad silber neeme das vif ertreich ist. Sant Bernhard biesz im den finger wider in das liecht heben. Er thet es, da brant es in nit, vad da er in lang darin hielt, da hiesz in sant Bernhard den finger wider hernszt thün, vad fragt in obe rin auch gebrent het. Er sprach nein, es hat mich ietz nit gebrent. Da sprach sant Bernhard, so gewarzlich euch das liecht zi dem ersten bat gebrent vad darnach nit, so gewarlich wil ich euch sagen, vie so vmb enwern brüder stot. Er ist in dem fegfeder, das ist also heisz, wan man ein ambozz daryn wurft, so ereschmültz er in einem augenblick, dis feuer bie mocht kum ein nadel zerschmeltzen, vad euwer brüder bat das gitt varedlich gewunnen, vad von den graden gottes ist er zit dem letsten zit der penitentz knnen, darnmb keren das vafertig gitt wider, das ist m zid dem besten.

#### Von gedult.

Von schimpff das .cccclxx.

RS WAS IN EINER STAT EIN BÖSZ WEIB DAS MIT wire man stetz zanckt vnd vnrúvig was, vnd bet vor wol zwen oder drei man gebebt, da kam einer in der stat der nam sie zú der ee, vnd wan das weib kriegt so schweig der man, vnd mit dem schweigen vberwand er sie. Da sie niemans fand der ir wort gab, da måst sie frid haben, vnd vor böse ward sie gdt. Vnd wan man zå dem man sprach, vas wöllen ir des bösen weibs so sprach er dan, ich hab sie genumen das ich gedult bei ir ler. Es spricht Franciscus petrarcha. Der frawen zorn verachten, vnd darzå lachen, that inen würser, dan wan man sie fast vbel schligt.

Von schimpff das .cccdxxi.

OCRATES DER HET ZWO FRAWEN, VDD VFF EIN mal kriegten sie beid wider in, vnd er schwyg stets sil, vnd gieng für das busz hinusz, vnd sazz vfd im bloch da beschuten in die bösen weiber mit wasser, er ward nie bewegt in ungedult, dan das er sprach, ich wüszt wol das nach dem dnnern ein semlicher regen kem.

Von ernst das .cccclxxii.

RANCISCUS PETRARCHA SPRICHT, WIE EIN VATter vnd ein sun verschnlt hetten, das man sie in öl sieden wolt. Da sie nun in dem kessel sassen, vad waren mit dem rucken an einander gebunden vrof waren nackent, vnd ee man das feder an fieng zhmachen, da frûr den sam das ez zankleffet, vnd marmlet wider die keltin. Darnach macht man das feder an, vnd da der kessel fleng an warn zu zu werden, da nurmelt er wider die hitz. Der vatter het gedult vnd sprach zå seinem sun, da huren sun du magst weder keltin noch hitz leiden. Francisens petrarcha spricht, das was ein edel wort von dem alten man der frost vnd hitz kunt leiden, er wer wirdig gewesen, das man in ledig het gelassen, vnd het im verzigen.

## Von schimpff das .cccclxxiii.

ES FUR EIN MÜLLER MIT EINEM ESEL ZUO MÜL vnd bet im wul fier söck vff geladen, da bekam im ein ordenszman der sprach zi dem müller, da hast den armen esel vberladen. Der müller sprach, nein brüder er ist nit so wol geladen, er trüg noch wol euwer vnd aller enwer brüder pacientz vnd gedult.

### Von schimpff das .ccclxxiiii.

EIN ORDENSZMAN KAM IN EIN DORFF VND KUNT
nit züessen vberkumen, vnd ward im auch kein almösen,
da lief er in die kirchen vnd lüttet die messglock. Der messner
kam lauffen vnd fragt wer gestorben wer das er also lütet. Der
ordenszman sprach götliche liebe ist dot in disem dorff, mir ist kein
almösen hie worden, darumb lüt ich. Da er vff hort lüten, da fieng
der messner die gröst glock an züleiten. Der ordenszman fragt
"wem er lüt. Der meszner sprach, deiner pacientz vnd gedult die
dn soltest haben, die ist anch dot, deren lüt ich.

# Von ernst das .ccclxxv.

S WAS EIN PHILOSOPHUS EIN WEISER MAN, DER Mard von einem könig geladen mit im züesen, vnd da man ass, da thet im not zü werffen vnd zü spüwen, vnd spüwet dem künig in sein bart, vnd die diener wolten in zödot schügen. Der künnig sprach nein, er ist ein weiser man, man sol in vor fragen warumb er es gethon hab. Er sprach, ich hab vnd mich gelügt, da was es ymb vnd vnd seiden vnd gold, vnd hab kein varieiner stat

gesehen, dan den hart, da hah ich den wüst anch daryn geworffen. Das leid der künig mit gedult.

Von schimpff das .ccclxxvi.

ZU STRASZBURG DA GIENG DER AMMEISTER VF
der gassen, vnd giengen im drei oder fier statknecht
nach, da begegnet im einer. Da sprach der Ammeister zh im du
schalck dn soltest nit da gon. Diser thet sein hût ah vnd sprach,
gnediger her es ist enwer tugent, das ir alwegen mit mir also
schimpfien, wan ir für mich gon, er zohe das wort schalck in ein
schimpfi, wan wer er vngedultig gewesen, so het er in lasen fahen.
Ein weisz man sol etwan das varecht das im geschicht, in ein
schimpfiehen vnd solt gedulig sein.

Von schimpff das .cecclxxvii.

DIOGENES IST EIN PHILOSOPHUS GEWESEN, DER krieget vff ein mal mit einem, der hiesz Lentulus. Diser Lentulus ward also zornig, das er Diogeni in sein angesicht spüwet. Diogenes zohe es in ein schimpff vud sprach, wer da sprech, das du kein mund hettest, dem wolt ich zügnis gehen, das du ein mund hast.

Von schimpff das .cccclxxviii.

TEIN MAL ZANCKET EINER MIT EINER WEISEN
man, vnd schalt in vbel. Der weist man schweig alls
stil, vnd hindenach sprach er, du hist ein her deins mnnds, vnd
retst was dn wilt, so bin ich ein her meiner oren, vnd hör was ich
wil. Franciscus Petrarcha spricht (Nobilissimm genns vindicte est
parcere.) Verziehen ist das edlett rechene, das ist gedult.

Von widerwertikeit.

Von schimpff das .cecelxxix.

ES WAS EIN ARMER TAGLONER DER ASZ WA ER es fand, vnd es was ein reiche fraw in einem dorff, die legt in zin nacht an ein het vnh ein heller, den mist er ir alwegen har geben, oder sie legt in nit. Es begah sich vff ein nacht das der arm knecht den heller nit het, da wolt in die arme frawe nit nacht vnder einem fleischhanke schalfach nich der selben nacht fineg der frawen husz an zährennen, vad verbran

int vnd gåt, vnd was daryn was. Es ist rågjauben das der arm man fast trerk; was, das er den beller nit bet, vnd nit an dem bet lag, aher darnach danckt er got, das er in het bebüt vor dem fener, wan wer er in dem husz gewesen, so wer er auch verhreat. Darumh sollen wir glauben, das es got vasz alles in dem besten that, was er vnze leiden zåt fågt.

# Von schimpff das .cccclxxx.

RS WAS EIN MAN DER HET GAR EIN GEDULTIGE I frawen, vnd was dem man oder ir geschahe, so sprach sie alwegen, got thet es vmh des besten willen. Es fügt sich vff ein mal, das der man in dem wald was, vnd ein reisz schlüg im ein aug vsz, da was er hetriebt. Die fraw tröst in vnd spracht, got hat es im hesten gethon. Darnach fügt es sich das er in die tartary zoh, vnd es kam darzū das er der nechst hei dem kūnig was, vnd was das ir glauh, wie einer stürb also würd er für got hracht, vnd was das ir gewonheit, das man den liebsten den der künig het, mit im vergrub, das er nit allein für got kem. Da der künig gestarb, da wolten sie disen mit einem aug mit im vergraben. Da sprach er, lieben herren es wer vnserem künig ein schand, wan er also solt dort hin knmen mit einem diener, der nur ein ang het, ir haben doch wol lüt mit zweien angen, also ret er sich ab, da erkant er erst das sein fraw war het gesagt, wan het er das ander ang nit verloren, so het er müsen lehendig vergraben werden, das was aber im hesten geschehen mit dem aug.

# Von schimpff das .ccclxxxi.

OTTES ORDENUNG IST, DAS KEIN TAG SOL SEIN, in dem ein mensch nit widerwertikeit sol hahen, das wolt ein ktnig vff ein tag versichen, van die ein honbreit zie gerüst, vad gebot, wer etwas widerwertigs thet oder ret, dem solt man den honff ah hawen. Also nach mittag legt sich der könig schlaffen, nach seiner gewonheit, so flog ein schwalb zit dem fenster yn, van schmeisset im in seine augen, das er blind ward. Got wolt nit das kein mensch sein ordunng solt hindersich trucken, widerwertikeit ist das, darmit vanz got entwenen wil von der fröd diser welt, als ein meter ein kind, oder ein habri ein kalb. Lern gedult, etc.

Von schimpff das .ccclxxxii.

AN EIN MUTER EIN KIND WIL ENTWENEN von dem sugen, so bestreicht sie das wertzlin an den brüsten, wan dan das kind sugen wil, vnd es dan bitter ist, so wil es nit mer sugen. Also thût auch ein bürin, wan sie ein kalb hat das da sngt, so wil sie es entwenen, sie bedarfft basz dy milch den kinden, so bindet sie dem kalb ein igelszhnt vff den kopff, wan dan das kalb sugen wil, so sticht es die ku mit der ygelszbat in den buch, so laszt sie das kalb nit me sugen. Also, wer kein leiden vnd widerwertikeit vff ertreich, niemans achtet gottes vnd des ewigen lebens, so wir so gern hie vff erdtreich sein, so die welt so gantz verbittert ist, als sant Gregorins spricht (Mala que nos premunt ad dominnm ire compellant).

#### Von eid schweren.

Von schimpff das .ccclxxxiii.

Es was ein priester der het an den rechten züschafen, und im besonden. I ten züschafen, vnd im brast ein zug vnd er bestalt ein schüler, dem sagt er die sach, vnd gab im etlich gelt. Der schüler schwur im ein eid an den rechten, vnd darnach wol vber ein iar da bekam der schüler dem priester in einer andern stat, vnd meint der priester kant in nit me, vnd wolt im ein wortzeichen geben, das er in kant, vnd schrei (Domine quando volumus plus jurare.) Her wan wöllen wir me eid schweren. Also ist es leider gemeinlich worden, das man es vher die gassen schreien mûsz, wan man me eid schweren wöl. Hab sorg.

Von schimpff das .ccclxxxiiii.

TND WA SANT NICLAUS IN DER KIRCHEN STODT. so schwert er ein eid, vnd bept drei finger vff, als schwer er drü ding.

Zů dem ersten schwert er, das kein tütscher handwercks knecht vnd dienst gesel, bleiht an dem ort da im wol ist, er wil sein stant alwegen bessern, vnd ist der wirt vmb vndumb da heim, vnd wan sie lang gewandlen, so verzeren sie was sie gewunnen bahen, vnd müssen darnach betlen gon, ee sie ein andern meister finden.

Zû dem andern so schwert sant Niclaus das die frawen selten

das hest anfahen, wan einer frawen der man gestirbt, so wer sie wol ein fraw, so wil sie ein andern man haben, vnd werben etwan fier oder fünft vmb sie, so sol sie wol den aller vnachtbarsten nemen, vnd nimpt etwan ein tröscher für ein tröster.

Zû dem dritten schwert sant Niclaus, wan einer zû einem herren wûrt, so kert sich 1 lung rud leber vmb, er konn nit me gon wie vor, er mêsz ielt vff heid seiten gon schwenchen, als sei das gantz land sein, er ist in den rat kumen, er ist eln zumffmelster worden, er ret int me sein sprach, er nimpt sich an schwebisch züreden, vnd ist nie recht für das thor kumen. Das schwert sant Niclaus, kanstu ander vrsachen gehen, so schreib sie anch herzů, so wollen wir sie annemen.

## Von ernst das .cccclxxxv.

AN LISZT VON SANCTO PANGRATIO, DEN MAN zi Rom ert, der ist ein straffer des meineids. In seiner kirchen mag keiner vagsetrucht kunnen von der thür an bisz zi dem chor altar, wan er ein falschen eid wil schweren, vnd thät als wolt er fallen, wan er aber recht sehweren wil so strucht er nit, darumb wan man eid sehweren wil, so fürt man sie für den selben altar, vnd gon vil menschen mit im vnd lügen ob er struchen wöl oder nit. vnd ober recht wöl sehweren oder nit.

#### Von ernst das .cccclxxxvi.

NIR LESEN VON SANT ANDROMARO, DAS KEIner vngestraft bleibt, wer da ein falschen eid schwert,
vff seinem grab kunt gottes rach vber in. Es het einer vff ein mal
ein eid geschworen vff seinem grab, da ward er gleich blind, vnd
an dem dritten tag was er dot. Weren dise heiligen auch in vaserm land, vnd es auch also zögieng, so würden nit so vil eid geschworen, als geschehen, vnb fünff schilling basselnusz erkent man
einem ein eid vnd zögen einander die schuld oben an der bünin
mit den dreien fingern die sie vff beben.

Von schimpff das .ccclxxxvii.

TEIN MAL DISPUTIERT EIN HEID VND EIN zit einander, vnd nach langem sprach der heid zit dem cristen, wie kumpt es das me lamer, hlinder, maltzen vnd better sein in der cristenheit, dan in der vaglohigheit. Der cristen sprach, ich weisz es nit. Der heid sprach, die cristen handlen iren got vhel mit meineid schweren vnd sanst mit flüchen vnd schweren, dann alle andere vagläuhigen vnd türcken darumb strafft sie ir got also.

#### Von ernst das .cccclxxxviii.

S WAS EINER DER HET VIL FALSCHER EID GEschworen, wan wen einer zu einem schelmen würt, so gilt es im darnach gleich. Er hort sagen wie man gepredigt het von schweren des meineids. Da sprach er, ich sibe nit das mir der mkurter ist, mit dem ich eig geschworen hah, dan der ander arm. So hald er das wort gesagt, da was gottes rach da, vnd fieng die band an zhähennen, das man sie im ahhawen mnst, da ward der arm kurtzer dan der ander. Solt man hieber setzen, wie die meineidigen an irem letzten end vnd dort gestrafft werden, vasz würd hapeier vnd dinten gebresten werden.

# Von falscheit vnd hetrügnis.

Von schimpff das .cccclxxxix.

The Number of the Number of the Number of the Number of 
zwei angen. Sie waren der sach eins, vad kamen zå dem kauffman vnd hielten im die sach für, was er meint, oh gerechtikeit oder vragerechtikeit das paner trüg vff erden. Der kauffman sprach, ich mein die falscheit regier, das weis ich vol, wan ich nit vorteil hrucht is kanflen vol verkanflen in dem gewicht, masz vnd elen, ich whrd mager musz ziehen. Also than andere anch, darumb regiert die falscheit letz. Sir giengen hinweg, der her sprach, ich hah ein vrteil gewunnen. Sie giengen zü dem apt vnd hielten im die sach für. Der apt sprach, wan recht für recht gieng, so wer ich nis abgreich habe die stim erheltet vnd erkauff, fässeheit vnd vingerechtikeit regiert ietz vff erden. Sie giengen hinweg. Der her sprach, ich heh zwei vrteil gewunnen. Sie kamen zü dem edelman, vnd legten im die sach für. Er sprach, wan ich nit ranhte, vnd mich nit des sattels ernert, so wer ich ein armer edelman. Nun hören wie es mir zü dem nechsten ergangen ist.

## Von schimpff das .cccexc.

S SEIN MEIN DIENER VND REITER ZWEN KAUFFman an knmen, vnd hahen wol drei guldin in den deschen hei inen funden, vnd hahen es inen gennmen. Die kauflüt sein zu mir vff das schlosz knmen, vnd klagten mir, wie meine knecht sie heranht hetten, ich solt es inen wider gehen. Ich fragt sie oh sie die gûten röck anch heben an geheht. Sie sprachen ia. Da antwurt ich sie sein nit mein knecht glanhen das wan mein knecht hetten euch die gûten röck nit gelassen, sie hetten es ench gennmen, darumh ist mein vrteil, das falscheit das paner tregt. Der ohgenant her vnd der knecht giengen miteinander in den wald, da sprach der her zu dem knecht, wolan ich hah dru vrteil gewnnen, vnd hand den knecht an ein hanm, vnd stach im heid angen vsz, vnd gah im ein Stecken in sein hand, vnd liesz in gon. Der arm hlind was trurig, vnd wüszt nit wa er hin solt, vnd sprach zů im selher, ich wil recht da in dem wald vnder dem haum bleihen dise nacht. In der nacht da kamen die hösen geist vff dem selhen haum zůsamen zůcapittel, vnd sagt ieglicher was er geschafft het. Da sprach einer, ich hah geschafft, das der meister seinem knecht die augen hat vsz gestochen. Da sprach ein anderer tüffel, du hist ein nar, es wechszt ein krut vnder dem haum, wan er das selh krut in sein angen truckt, so würden im die angen wider wachsen, damit

füren sie danon. Diser blind knüwet nider, vnd bat got den herren, das er im hülff, das im das krut würd, vnd fieng an züsüchen, vnd wen er ein krütlin fand, so truckt er es in die augen, also ergreiff er zů letzt das gerecht, vnd ward gesehen, er danckt got, vnd súcht des krutz me. Nun was nit weit daruon ein groser landszher, der het ein dochter die was blind, vnd liesz vsz verkünden, wer sie gesehen mecht, dem wolt er sie zû der ee geben, vnd gûtz gnûg dar zů. Diser macht sie geschen, vnd sie ward im zû der ee geben, vnd vil gûtz darzû. Da das sein meister hort sagen, wie er gesehen wer worden, vnd so reich, vnd kam zů im vnd bat im er solt im verzeihen, vnd solt im sagen wie er gesehen wer worden, vnd also reich. Er sagt es im, wie er das krut het funden vnder dem baum. vnd zögt im den banm, da er den baum fand, vnd wolt das krut süchen, da ward es nacht vnd müst die selb nacht vnder dem haum bleihen. Vnd die hösen geist hatten aber ein samlung vff dem selhen haum, da sprach ein tüffel, zu dem nechsten waren wir auch hie, vnd ist der hlind vnder dem haum gesessen, vnd ist gesehen worden, wan er hort was wir sagten, ich müsz gon lügen, ob nit aber einer darunder sei, vnd er fand den darunder, vnd stach im beid angen vsz. Da ward offenbar, das die warheit ein zeit lang was vnden gelegen, aber sie hat vberwunden, vnd fürt die gerechtikeit das paner noch.

## Von schimpff das .ccccxci.

AN FINT NOCH FALSCH LÜT, DIE ZUO BEIDEN achszlen künnen wasser tragen, als einer thet. Wan einer etwas kaufen wolt vad er darzh kam, so wincht er dem kauffer mit den augen, vnd darnach wincht er dem verkauffer auch mit den augen, vnd wan es einem miszriet oder wol geriet, so sprach er. Darumh hah ich ench mit den augen gewincht, ir solten es kaufen oder nit kauffen, vnd wie es gieng, so het er es geraten, oder widerraten, das was ein falscher man. Hüt du dich.

# Von schimpff das .cccxcii.

JULIUS SCHREIBET WIE VIL DIEB IN EINER GEsie ein loch da kamen sie alwegen züsamen, vnd in einem wald betten hat das bracht er mit im, vnd wolt ieglicher der gröst dieb sein vad der berlichst. Es fügt sich das einer gar ein hobschen silberin kopff bracht, da sprach ir oberer vnder inen, das kleinet sol mir keiner nemen, ich wil es für mich haben, vher achtage brachten sie die kleinet aber herfür, vnd wolten es besehen, da was der seh kopf nit me da. Da sprach der oberst ir gestellen ich sihe wol das dieh vnder vraz sein. Also hassen die falschen die falscheit vnder inen selber.

### Von schimpff das .cccexciii.

F EIN MAL LAG EIN FUGIIS AN DER SONNEN,

Vend thet ein aug ak, und synach nei einem hannen. Lieber gesel mir ist ein dorn in das ang gangen, kum vnd züch mir
in mit deinem schnabel wider hervaz. Der han marckt es das in
einem lewen, vnd verklagt den hanen, er het im das aug vaz gebissen das er zäh het. Der han sprach, man solt lägen ob der lossen das graben beschlossen het oder von dem schaden der
im geschehen wer. Da man es besah de brast in nichtz, darumb
vmb seins falschen verklagens willen stach man im beide angen vaz.
Also die da falsch funden werden, die seien zweier straff wirdig,
zeitlicher vnd ewiger (dappliel) contricione contere nos.)

## Von schimpff das .cccxciiii.

RAM EIN WOLF ZUO EINEM LEWEN, VND VERblagt den finchs vnd sprach, er wer vif die hochzeit des
lewen geladen gewesen, vnd wer nit kumen, vnd het in verschmacht,
vnd die selbig zeit het er genez, enten vnd häner gefangen. Das
kam dem füchs für, vnd hort wie der lew ir könig krank wer, vnd
nam ein büchs mit artmei, vnd besudlet sich damit, vnd kam zå
dem ktnig vnd sprach. Her ich bin in der zeit des hochzeitz in
Salerna gewesen bei dem artzt, der hat euch da in dem büchsen
etwas geschlickt, das sollen ir yn nemen, vnd spricht ir sollen euch
mb ein wolfischelt lägen, vnd sollen in vher den magen decken,
der ist göt zå enwerm bresten. Da man nun dem wolff die hat ab
oge, das bleckt der finchs die zen vber in vnd sprach, verklag morgen ein me felschlich. Also kumpt es oft, das einer einem ein grüb
grübt, vnd felt er selber darin, es sol niemans den andern felschlich
verklagen. Es sein anch ettlich die andere verklagen, vnd ist tewas

daran, so wöllen sie sich da mit heschönen, vnd iren kat damit decken.

### Von schimpff das .cccexcv.

ECHS WÖLF WAREN VF EIN MAL BEI EINANDER, die hetten ein ochsen eriagt. Der ein wolff wolt sein teil in einem pfeffer haben an dem ochsen. Der ander wolt das sein gebraten ben, wie leiglicher wolt ein sunder teil haben, aber dem rechten herrn hetten sie kein teil gemacht. Also ist es noch vader den fränden vnd testamentarien van einer sterhen will, so nimpt ieglicher was im werden mag.

### Von schimpff das .cccexevi.

RS LAG EINER AN DEM HINZIEHEN, DA NAM EGberin löffel, der ein becher, der das, vnd der ander iens. Da der siech wider zü im selber kam, vad begert ein trunck, da man im attrincken bracht, da was keis silberin trincigeschir da, das man mocht darin schencken, bisz bindennach von schanden wegen zoh einer ein silberin becher vzt dem büsen, das man im darusz zütrincken geb. Also thet ein anderer der zü spat kam zt einem sterbendem menschen, da iederman etwas gennummen het, von uichtz mer da was, vnd da der anfeng bin zieben, då schüt er in von dem bet vff ein strawsack vnd nam das bet vff den rücken vnd für damitt daruon.

# Von schimpff das .cccexcvii.

EN WAS EIN ORDENSZMAN ZUO ENEM REICHEN solt im sein testament machen. Der ordenszman sprach, ist es euwer wil das man den predigern sol zehen guldin geben. Er sprach ia. Der ordenszman sprach, den berfüssern auch zehen guldin. Er sprach ia. Der ordenszman sprach, den bräßesern auch zehen guldin. Er sprach ia. Des tinden solt man zehen guldin geben. Der siechs sprach alwegen ia. Des stind des siechen mans sun anch da, vnd hort zů, vnd sprach zů dem vatter, sol ich den mönch die steg hinah werffen. Der siech sprach ia. Da sprach der sun zů dem ordenszman, mach dich bald zů dem hausz vaz, ich wurff dich sunst hinusz, woltestu mir das mein also ranhen, er ligt da vnd hat kein vernunfft mer, vod ist alsamen ia was er sagle.

## Von grosen prelaten.

## Von schimpff das .cccxcviii.

JE SONN GEBAR VF EIN MAL NOCH EIN SONN, vnd alle creaturen fröwten sich, vsz genumen das erdtreich, das weint vnd was trurig. Die creaturen fragten es warnmb es trnret, so doch iederman frölich wer. Es antwurt, ein son brent mich, das ich nit mag frucht bringen, als ich gern thet, so nnn zwen sonnenschein sein so würd sie mich gantz verbrennen. Also ein her des landes thût seinen armen lûten vnglücks vnd plagen gnûg an mit fronen stüren, schencken, vngelt vnd zol, wan er erst kinder vberkumpt vnd vil sûn, was wûrt er dan thûn, ist gût zû verston. Es sol niemans begeren die züknnfft eins herren, als weit hinweg. Es sprach einer zu einem prelaten, ich hoff der fürst knm bald zu land. Petrarcha antwurt im, lasz dir eben sein als kem ein schedlicher planet an den himel. Man spricht es ist kein wunder das es thüer ist, der Keiser ist so lang da gelegen. Es ist wolfeil, es ist kein wander, dan der künig ist lang nit da gewesen. Die duben fröwen sich nit, wan vil sperwer vnd raubvögel in das land kumen, noch die schaff, wan vil wölff kumen.

## Von schimpff das .ccccxcix.

Nexus EIN REIGHSZTAG IN KURTZEN JAREN, DA kannen funff oder seehs farsten zis asanen vnd assen mit einander, vnd waren frölich, vnd kannen in die schwenck, das ieglicher solt sagen, was er seltzams vnd kostlichs het in seinem land. Der hertzog von Beyern erzalt, wie er die zwölff botten het gantz siberin. Der het die schönste bruck. Der das wörlichst schlotz, das möcht vornen vsz nieman gewinnen, vnd dahinden vsz mocht es niemand behalten. Zü dem letsten sprach der fürst von Saxen, es ist nichtz gegen einem seltzamen ding das wir hahen. In vnner stat Leibstig hahen wir dra klöster dergleichen kum funden werden, die munch in einem kloster, prediger ordens, die verkanffen ein gantz lar korn, vnd haben kein äcker. Die andern münch das sein barfüser obseruantz, die verbringen grose büw, vnd haben kein gelt. Die dritten münch, das sein angustiner canonici regulares, die trachen vil weise hender, vnd regjeren alle pfarenz ab Leibtig, die machen vil

Pauli.

kinder, vnd haben kein frawen, das sein seltzame ding. Die fürsten lachten alle, vnd gaben es im gewunnen.

### Von schimpff das .d.

TN EINER ABTEI WAS EIN MÜNCH, DER SCHEIN SO geistlich sein in dem chor, vnd ob dem tisch ret er wenig, vnd was wol gelert, vnd wa er gieng, so sahe er gegen dem erdtreich, vnd man hielt vil vff in. Es fügt sich das der abt starb, vnd die herren erwölten den selben münch zu einem abt. Da er abt ward vnd bestedigt was, da kart er sich gantz vmb, vnd het hübsche frawen, vnd reit mit gröserer pomp, dan kein abt vor nie gethon het, vnd thet seine augen vff, vnd was ein gût gesel, iederman verwundert sich ab im. Vff ein mal fragt in ein ritter, er het vor sein augen nidergeschlagen gegen dem erdtreich, vnd ietz so sehe er nit me wie vor. Er antwurt lieber her vor hab ich die schlüsel gesucht zû der abty, da ich gegen dem ertreich sahe, ietz so hab ich sie funden, vnd sihe nit me also. Es ist ein sprichwort (Honores mntant mores, non sed ostendunt.) Er verwandlet sitten vnd gebert, nein, er zögt sitten vnd gebert, er erzögt was vor in im gesteckt ist, das dorfft er vor nit thûn, darnach so er zû einem herrn würt, so wil er es also haben. Wan einer zu einem herren würt, so kan er seine glider nit mer brüchen, noch seine sinn, er kan nit me brieff lesen, ein anderer musz sie im lesen. Er kan sich nit me anlegen, ein anderer musz in an legen, wie ein kind, er kan nit me brot schneiden, man musz es im auch schneiden 1, er kan nit me gon, wa er hin wil, da mûsz er hin reiten.

## Von ernst das .di.

S WAS EIN FÜRST DER SPART OFFT SEIN SENDbrieft zu versiglen, bisz das er an die predig kann, da het er sein staut in einem winckel, da beeshlosz er sie dan. Viff ein mal fragt man in warumb er es thet. Er sprach ich thå es darum, das meine knecht auch zå der predig gangen, sunst kem iren keiner daryn. Vind wan noch grose herren vil predig horten, so weren sie beser vind gerechter, dan sie sein, mancher hat kum zwo predig gehort in dreien iaren.

I scheiden.

Von Octaviano dem keiser, vnder dem Christus geboren ward.

Von schimpff das .dii.

FAS KAM VFF EIN MAL EIN JUNG GESEL GEN ROM, der sahe den keiser octaniane gleich mit sein angesicht, van diederman lief zi wan der iung gesel zi Rom gieng, vad wolt den keiser sehen, wan er sein angesicht het. Es kam dem keiser in, er wolt sein angesicht an einem audern auch sehen. Da er zi in kam da sahe er wol das es war was. Der keiser syrach zi dem kaben ist dein möter anch etwan hie zi Rom gewesen. Der iung gesel marckt wad er keiser hinsas wolt, vad sprach nein, mein möter ist ine hie gewesen, aber mein vatter ist offt vad dick hie gewesen. Der keiser wolf dem iungen gesellen sein müter zü einer hüren machen, da macht der iung gesel dem keiser ein archwon, als wer sein müter eine gewesen. Also thet er im ein eerliche schencke, val diesz in wider heim faren.

## Von schimpff das .diii.

ES WAS EIN GROSER RÖMER ZUO ROM, DA ER gestarb, da bleib er fil schnldig vnd ward vil an im verioren, da man im verganter vnd sein git verkauft, das man die lüt bezalt, da ret man oh dem tisch danon, da sasz der zeler en er verwundert sich darab, vnd sprach zel einem ritter der vor im stünd, gon hin vnd kauffen vanz sein bet, darnff er gelegen ist. Der herren einer sprach, her haben ir nit ein besser bet dan er. Der keiser sprach, nein, ist diser so vil dusent duckaten schuldig gewesen, vnd hat mögen schiafen, so ist es freilich ein git bet, ob ich anch basz daruff schiaffen mocht dan vff meinem bet. Also geistlich möcht man sagen, so ein sünder got so vil schuldig ist, ist ein wunder das er röw haben mag, tag oder nacht.

## Von schimpff das .diii.

ER KEISER OCTAUIANUS HET EIN TOCHTER, Dile ire innek frawen vber sie, vnd wan sie ein graw har fanden, so zogen sie es vzz, vnd darnach wurden die schwarten auch graw. Vnd vff ein mal kam der keiser in den sal, da sassen die innekfrawen aber vber ir, vnd süchlen ir aber grawe har, da erschracken sie fast whel, vnd die grawen har die sie ir vas betten gezogen, die wicklet sie staamen, vnd stiess sie in den hasen. Der keiser gieng wider hinveg, vnd thet als het er es nit geweben, vnd liesz sie machen. Vnd darnach wol vber achttag, da man zû tisch saar, da syrach er zû seiner dochter. Julia welches wer dir an dem aller liebsten, gantz graw sein vff dem haupt, oder gantz kal. Sie antahart, ber vatter ich wolt lieber gantz graw sein, dan gar kein har haben. Der keiser sprach, warumb lastn dir dan dein iunckfrawen die graw, vnd sie würd kal werden ee es zeit würd, darumb solt sie es lassen bleihen. Franciscus petrarcha het vil von im, ist hie auch etwas von im.

### Von ernst das .dv.

DER KEISER OCTAUIANUS BUOLET NIT ME DAN den selben framen erfaren möcht, welcher wol oder vhel mit im daran wer, vnd das selb it im offt wol erschossen.

Von schimpff das .dvi.

The KEISKR OCTAUIANUS WAS EIN GROSER POET vad ein orator. Es fügt sicht vff ein mal das eln armes poetlin greens der het gern ein gab von dem kelser gehebt, vnd kam zh im vff der strass vad grüset in, vnd hot im ein bapeierlin, daran het er eitlich versz vad carmina geschriben. Der kelser thet ehen als sehe er es nit oder er wolt es sunst nit. Vnd vff ein ander mal empfäeng er es von im, vnd bot im ein ander hrieflin, da het dir keiser auch verzs geschriben, gletch als wolt er ein versz mit dem andern verzsgehen bezalen vnd vergleichen. Da der greens das poetlin des keisers versz gestarjben, gletch als wolt er ein versz mit dem andern verzsgehen bezalen vnd vergleichen. Da der greens das poetlin des keisers versz gelazs, da greifer ein sein armi, alt vnd zerrissen deschlin, vnd zobe zwen heller heruss vnd hot sie dem keiser vnd sprach (Non plus habeo, non plus dabeo.) Der keiser nam die zwen heller, vnd fieng an zh lachen das er hotztet, vnd alle herren vnd alle seine diener die da waren. Also kam der keiser or dem armen poetlin zhilf in seiner armöt.

Von dem grosen Alexander. Von schlmpff das .dvii. FR GROSZ ALEXANDER SOLT VFF EIN MAL EIN grose schlacht thun, van die den gotten ein geübt, wan er morgens heim ken, vad das erst hanpt das im begegnet vfl der brucken, das wolt er inen opffern. Da er nnn die schlacht gewan, vad da er an dem morgen vber die bruck reit, da bekam im ein müller, der treib ein esel geladen mit secken vor im an hin, vad wolt zi der mülin faren. Der kluig sprach, o müller da hast mich betrogen, ich müsz dich vfl opffern, ich hab also ein gelöht gethon. Der müller sprach lieber her ich bin nit das erst haupt, mein esel ist vor mir gangen, also behielt der müller im seibe sein leben, vad opfferden den seiben seel vfl.

### Von ernst das .dviii.

LEXANDER LAG VOR EINER STAT, DIE HIESZALspacam's vid meint er wort die stat gewinnen van dzerstoren. Nun was ein gar gelerter man in der sehlen stat der hiesz
Anaximenes, der was ein zuchtmeister gewesen Alexandri, der zohe
zin hinusz in das lager in zühitten, das er der stat nichtz thet.
Da Alexander seinen alten zuchtmeister sahe, da sehwür er vad
sprach, bei den götten vad bei meiner kronen so wil ich nit thön
was da mich hittest. Da sprach Anaximenes, Alexander ich hit dich
de wöllest die stat Lapsacum erzöttern, also behielt er die stat Lapsacum gerzöttern.

# Von schimpff das .dix.

LEXANDER HET EIN KRIEG WIDER DIE STAT

Darinm, ein ktnig Persarum. Darium schickt ein grosen sack fol magsomen dem Alexander, er solt wissen das er als
manchen soldner vnd rüter het, als manch körniln in dem sack wer.
Alexander nam ein hand fol ungsamen vsz dem sack vnd thet es
in das maul, vnd küwet es, vnd darnch spüwet er es widerumh vsz
vnd schickt im ein kleins secklin vol pfefferkörnlin widerumb, vnd
schreib im dabel. Mein ritterschaft ist wenig, aher sie sein scharft
gegen euwern rittern, vnd suer als die pfefferkörnlin gegen den
magsomen in denen kein bitterkeit ist noch sehörpfle, vnd ist auch
war. Alle grosen daten die geschehen, die thûn wenig folck zarechnen gegen denen, die widersinaz sein. Lisz die Bibel oder die
Kronicken.

Von dem Jnlio dem ersten keiser.

Von schimpff das .dx.

JULIUS SASZ OB EINEM TISCH VFF EIN MAL, VND fragt sein frawen, wie es kem, das kein thier das frowlich geschlecht sit, wan es empfiagen hat, so lazt es das menlin nit me zû im, bisz es gebirt, vszgennmen ein fraw. Die fraw sprach sie sein vnuernunftig thier, weren sie vernunftig, so theten sie es auch.

Von keiser Fridrich dem ersten mit dem roten bart.

Von ernst das .dxi.

EISER FRIDRICH DER ERST, GENANT BARBAewelt was, vnd was bertzog zû Swaben, wie er gen Jernsalem kam,
vnd gefangen ward, vnd wie er ledig ward, vnd vertreiß den babet
vn Bom, vnd darnach widerumb zû babst macht (Yon tib isod
petro). Wie er Meiland gewan, vnd wie er die beiligen drei knuig
gen Köln fürt, vok andere daten thet. Lize Felix hemerlin.

Von schimpff das .dxii.

A ER HER ZU WÜRTEMBERG WAS, DA ZUGEN
als die buren von einem dorff in das ander viff die
kirchweihen nit anders, dan als solten sie in den krieg ziehen, mit
spiesen von geweren, von zergieng selten on schaden, von wan die
büben. Der fürst wolt semlichen schaden fürkumen, von macht ein
dem land solt tragen, weder viff kirchweihe noch sunst, wan aber
dem land solt tragen, weder viff kirchweihe noch sunst, wan aber
einer vberfeld gieng, so möcht er wol ein gewer tragen, wider zu
nen grosse pater nosier machen mit grosen ringen, von zogen grose
siei dardurch, von hanackten es an die belis, von dwan sie viff die
kirchweihen zogen, so warden mer litt z\u00e4 dot geschlagen von den
pater nosier, dan vor mit den geweren. Lisz felix herliu.

Von einem bischoff von Trier. Von schimpff das .dxiji.

PS WAS EIN REICHSTAG DA WOLT DER BISCHOFF kam mit teinem folcis, da lief ein armer geste neben dem bischoff da her, vnd was fast kalt, vnd het nit vil an. Der hischoff sprach im "gt gesel mich frürt, frürt dich anch. Er sprach, guediger her ist es dan kalt, vnd zobe ein hand vsz dem büsen vnd strackt sie vaz in den lufit vnd sprach, es ist dannocht ein wenig kalt, aber mich frürt int, vnd sprach, endeiger fürst schencken mir ein guldin, so will ich ench leren, wan ir thän das ich thå, so mösz euch als weing frieren als mich frürt. Der ffärst gab im den guldin. Er sprach, gnediger her es frürt einen nach dem als er kleider hat ich hab alle meine kleider an, darumh so frürt mich nit, vnd legen euwere kleider anch alle an, so witt euch auch nit frieren. Der hisshoff sprach, wan ich meine kleider alle an legt, so möcht sie das pfert nit ertracen, vad du hast den guldin ach gewunnen.

Von schimpff vff das vorig exempel das .dxiiii.

DER BISCHOF VON TRIERS SPRACH ZUO DISEM gesellen, was bistu für ein handwerkszman. Er sprach gnediger her ich hin ein brillenmacher, ich kan augenspigel machen, vad bin schier alle land vsz gelaufen. Brohant. Schant. Saxen vad Hessen, vad kan kein arbeit finden bei keinem meister, wiser hautwerck sol gantz nichtz mer, vnd ich hab verzert was ich hab. Der erthäisehof sprach, das het ich nit gemeint, ich meint es wer ein git hantwerck gewesen, wan die lätz geschen vhel, vnd nimpt die welt fast ah. Er sprach, her vaser meister brillenmacher mögen sich schier nit me erneren, wan die alten pfaffen, vnd die alten münch in den klöstern eilich betten nichtz, vnd etlich künne es vazwendig, die bedörfen keiner augenspiegel, vnd ir grosen herren sehen durch¹ die finger, darumb so sol vaser hantwerck nichtz me. Der fürst lacht vnd sprach, du magst wul ein abenütere sein, die weil lich zil Franckfurt vit dem tag bin, so iss vnd trinck an mei-

nem hoff, wie das ander hoff gesind, das thet er vnd macht dem berren vil fröd.

> Von dem loblichen bausz von Ostereich.

Von ernst das .dxv.

Den HERTZOG VON OSTEREICH KAM VFF EIN algen Venedig, vnd wolt gen Jerusalem faren, vnd der hertzog von Venedig gieng im entgegen, vnd wolt in gleiten in sant Marx münster, vnd kannen an ein engs geszlin, das sie nit neben einander gon mochten, vnd stünden da still, vnd wolt keiner vor anhin gon. Der hertzog von Ostereich sprach, die ersamkeit, tugent od eigen verdienst darumb einer bertzog ist, ist höher vnd me, dan wan einer erboren ist. Der hertzog von Venedig sprach, ein hertzog der geboren ist von dem darchlüchtigen busz von Ostereich, der ist med dan ein gemachter hertzog, also gieng der fremd hertzog vor anhin. Felix hemserlin schreibt (quod incoln detuit accole consacto more.) Es ist ein sprichwort, anna sol den frembeden die eer lassen.

## Von ernst das .dxvi.

De ALTEN HERREN VON OSTEREICH SEIN VON deene von Habsteburg her kumen, die haben ein gond von got gehebt, das sie die menschen haben gesunt gemacht von den krojffen, oder einer sunst ein vagsesdickten bais het, vnd wan der stebigen berren einer einem semikene pätrinschen gab, vas seiner hand, so vergieng im der kropff, vnd gewan ein kleinen hals vnd mocht in biegen an welches ort er wollt. Das ist offt vnd dick bewert worden in einem thal, das beisst Albrechtzthal, gelegen in dem obern Elses, da vil kroffecther int sein, vnd wan der herren einer daryn kam, so fürt man semliche lüt für in, vnd wan sie von seiner hand getruncken, so waren sie gleich gesunt. Wa fint man itz semliche herren, solten iste semliche grosen herren einem krancken menschen vsz einer hand zütrincken geben, sie meinten ire bend wärden inen abfallen.

Von der kronen von Franckreich.
Von schimpff das .dxvii.

S RAM EIN ABENTHURER ZUO DEM KÜNIG VON

In Franckreich, dae evt für imal vberfüldt reidt, vnd bat
in er solt im ein gab geben. Der künig von Franckreich gab im
ein plaphart. Er sprach, o ber it baben gar vngietels getellt mit
enwerm brüder. Der künig sprach, bistu mein brüder. Er sprach,
betten ir nit also. Vatter vaser, etc. Der künig sprach, hastu dein
eil wol wan solt ich legitchen brüder sovi geben als dir, so müst
ich das künigreich verkanffen, gang vnd beisz dir ieglichen brüder
so vil geben. so wurt dein sack auch vol.

## Von ernst das .dxviii.

DER KÜNIG VON FRANCKREICH BEGERT VFF EIN mal von einem weisen man, das er im solt an ein brieff schreiben das best wort das er wiust. Da schreibe ri ma an ein gantzen bogen Modus mazz, vnd versigelt in, vnd schreib ein sebne obergeschrifft daruff. Da der kluig den brieff vff thet, da sätud nichtz daran dän Modus, vnd er schickt nach im vnd fragt in ob er sein spottet. Er spruch nein ber, jich bab ench das best word ere schriben das let begwätzt hab, das ist Modus mazz. Ein mensch tha was er woll, wan nit die recht weisz da ist, die da sol sein, so ist ea als nichtz. Modus maz da sein. Oratius spricht (Est modus in rebus sunt eerti denique fines. Quos ultra citraque nequit consistere rectum, etc. Franciscus petraretan nent es discretio.

Von dem gûten iar zû beischen einem predicanten. Von sebimpff das .dxix.

Nas ern TaGLONER DER WERGKT GEMEINBlich einem reieben barger, wan der baer dan hein kam
von seiner arbeit, so sagt er seiner frawen wie er so wol gelebt bet
in seins berren hause. Vad vif ein mal da sprach sein fraw, was
blift es mich, das da alle nacht vol bist und wollebst, brechatt mir
anch ein mal etwas mit dir, das ich sehe wie wol die gelebt hettes.
Er sprach, ja man gibt mir einbett, wan man mir etwas geb, so wol
ich es dir gern bringen. Sie sprach, du m\u00e4szdest ein mal das mil
v\u00fcf th\u00fcn. Er sprach ich wil es tb\u00e4n; vnd darnach v\u00e4re die mal bet
er aber wol gelebt in des berren haus. Vnd da sie gessen betten,
da s\u00e4nd er v\u00fcf vnd stalt sich f\u00fcr des berren tiseb, vnd thet das
mul weit vft, vnd stalt beide hend in die seiten (Et tunc predicator

es aperiat.) Da spread die fraw, sihe her wie der thât er ist von sinnen kumen, da fiengen sie an zå lachen, vnd da sie vaz gelachten, da sprach der her zå im, wie ginestu also, du haat es doch vor nie gethon. Da thet er die hend von der seiten vnd spræch, wie in esin fraw geheisen het, vnd sagt wie es was. Der her hiese im geben von allen speisen vnd trachten die man gessen het, hratens gesottens, peffer, zwo masz weins, ein leih hvet vnd ander ding, das er es kum alsamen ertragen mocht, vnd er trüg es helm. Da in sein fraw sahe, da lieff sy im entgegen vnd half im ah vnd sprach, gelt den hast ein mal das mul vff gethon. Er sprach, is liehe fraw ich mein ich hah das mau vff gethon. Er sprach, is liehe fraw ich mein ich hah das mau vff gethon. Atso måsz ein predicant das mul auch vfffukh, besunder ietz zå den gitten iar. etc.

Wie frater Johannes Panli die ostereyer hiesch vff den palmtag zu Kolmar.

## Von schimpff das .dxx.

TCH MUSZ EUCH SAGEN LIEBEN KIND WIE ES MIR ergangen ist. Es war ein bürin in einem dorff N. Die sprach zû ir dochter. Nim die ever vnd bring sie meinem beichtuater für seine ostereyer, dem leszmeister zu den harfüssern, ich hah ein predig oder fier von im gehöret, vnd bin wol daruon gebessert worden, er würt vosz den passion auch predigen zu Kolmar vff dem hlatz. Die dochter sprach ia ich wil es gern thun, aber mûter ich het ein grose hit an dich zû thûn. Die mûter sprach was ist cs. Die dochter sprach, ich wolt das du mir gündest vnsern grosen milchhafen zú verkauffen, vnd das ich ein nüw par schû darumb kaufft mit weissen örten dem palmesel zueren, vasers fogtz sun gat mir nach, vnd begert mich zu den eren, ich wil darnach noch als willig sein den stal zu misten. Sie sprach es ist mir lieb, lug aber zû das dem herren die ostereyor werden, ich hab sie im zû gesagt zû geben. Die gût dochter nam den milchhafen vnd fûr mit zùmerckt, vnd sie was zůfrů dar kumen, vnd satzt sich also an ein muer, vnd het den milchhafen für sich gesetzt, vnd het die eyer verdeekt, das man sie nit feilscht, vnd das sie also entschlief vnd da sie also sehlieff, da traumpt ir wie sie in des schümachers husz wer, vnd der schühmacher legt ir die schüh au, vnd wie sie den schenckel also streckt, das ir der schu glat an leg, da stoszt sie den hafen mit der milch vmb, vnd verschüttet die gar. Vnd da sie

erwacht, da ward sie zorzig, vnd warff den hafen an ein muer, vnd erwist den korb mit den eyern, vnd wil in mir bringen vnd so sie zû den stapfden kumpt, so falt sie, dan sie was noch schlafftruncken, sie het noch nit genög geschlaffen, vnd sein ir die eier alle zerbrochen. Darumb so stürer was zander eyer.

Wie ein predicant im selbs ein peticion oder ein station halten sol.

Von schimpff das .dxxi.

UN HÖREN LIEBEN KIND WIE ES MIR ERGANGEN ist. Hüt an dem morgen da ich predig studiert, da ist der engel gottes von dem himel herab zů mir knmen, vnd hat mir verkündet vnd also gesprochen. Bruder Johannes Pauli got der her laszt dich wissen, das er hat angesehen den fleisz der gantzen gemein, den ir dise fasten gehebt haben in dem predigen vnd penitentz wircken, vnd wil euch das himelreich geben, darumb so sag du es inen, vnd kumen mit einander. Ich was fro, vnd danckt got dem herren, vnd hab euch alle berüfft. Vnd hab mein ordenung gemacht, an der rechten seiten sein mit mir gangen die würdigen priester, die edlen, die herren von dem rat, vnd die gantz gemein von mansz bild. An der lincken seiten sein gangen die edlen frawen, burgerin, junckfrawen vnd witwen vnd was von freuwlichem geschlecht was. Vnd der N. hat das crütz vor anhin getragen. Vnd der N. ist stetz vmb das folck gangen, vnd hat das weihwasser geworffen. Vnd der N. hat den kessel getragen, ob vnsz etwan der tüfel hindern wolt, das er weichen müst. Vnd also bin ich mit meinem fölcklin an hin gangen, vnd sein alle fro gewesen, das wir also selig solten werden, vnd sein zu dem himelreich kumen, vnd ich hab mit züchten an geklopfft. Da lügt sant Peter zu einem löchlin herusz, vnd fragt wer da wer. Ich sprach, wir da her .N. sein hie, vnd hat vnsz der her Jesus also entbotten. Sant Peter sprach, ich wil in gon fragen, vnd er kam bald wider vnd sprach, es ist wie du gesagt hast, vnd ich sol euch yn lassen mit dem geding, das nieman kein fremd gut bei im hab. Ich sprach, der weibel ist vmbgangen, es ist als rechtfertig gewesen. Sant Peter thet ein dor vff, vnd ich wolt der erst sein, vnd satzt mein rechten fusz hinvn, da stiesz mich sant Peter an mein brust sprach, beit bruder Johannes Pauli, was hastn in dem ermel stecken. Da erschrack ich. Er sprach, wes ist das bûch das du da hast, das ist nit dein, wan du

hast es dem trucker noch nit bezalt, darumb so gang wider beim vnd heisz dir die, denen.dn dise fasten gepredigt bast, rabzir kumen, alse es bezalt werd, vnd kumen von hit vher acht tag widerumb, so wil ich ench ynlassen. Darumb lieben kind so helifen vnd stären alsamen.

#### Wie sant Johans segen vff ist kumen.

Von ernst das .dxxii,

TF EIN MAL WAS EIN REICHER MAN ZUO ARMEN tagen knmen vnd verdarb, als manchem geschicht. Da er sein stat vnd wesen nit me halten mocht, vnd schamet sich andern zû erbarmen zûkumen, vnd kam in ein widerwertikeit, das er rûcht wer im gelt geben bet, vnd gieng in ein wald vnd rûfft dem tüffel. Vnd da der tüffel kam, da wurden sie der sach eins mit einander, das im der tüffel .xii. iar lang geltz gnug solt geben, vnd an dem letsten tag wan dy .xii. iar vsz weren, so solt er sich an das ort stellen, so wolt er leib vnd seel nemen, vnd sagt im, wan er gelt wolt haben, so solt er vuder dem bolderstuden in seinem garten graben, da würd er geltz gnüg finden. Der verdorben man fieng wider an ein herlich stat zufüren, vnd es wundert iederman, dan man wüszt wol das er verdorben was. Da nnn die zwolff iar herumb kamen, vnd der letst tag was, da bereit er ein kostlich nachtmal, vnd lûd seine fründ darzů. Da man nnn gasz, da sprach der her, lieben geselen vnd gåte fränd nnn gon heim in euwere heuser, ich gang anch dahin, ich würd kein mal me mit euch essen. Die fründ sprachen, das wöl got nit, wir wöllen noch manch mal bei einander sein, vnd iederman gieng heim. Nun het der her ein innge dochter, die fiel dem vatter vmb den hals vnd sprach, er solt ir sagen wa er hin wolt, da sie in nit me sehen solt, vnd nach langem beten sagt es ir der vatter, wie ob stot. Die dochter sprach, vatter du weist das ich mir sant Johansen enangelisten zu einem patronen vnd beschirmer meiner innekfrawschafft erwölt hab, in des namen vnd eer thu ein trunck mit mir. Der vatter thet es, vnd gieng darnach dahin, da er in den wald kam, da was der tüffel vor da, vnd sprach, bistn hie dn schalck, ich mag dir an der selen nichtz thun, dn hast ein trunck gethon, das dir in der tuffel gesegen, aber ich wil dir sunst den lon geben, vnd nam in bei dem har, vnd schleifft in durch alle becken, vnd zerzert im sein angesicht gar, vad liest in darnach halber dot ligen. Da der man wider zû im seiber kam, da gieng er wider heim vnd sagt es iederman wie es im gangen was. Vnd das kam dem hapt Pelagium für, vnd er sätzt vff, das man vff sant Johans tag wein solt gesegnen, vnd sant Johans segen trinckten, vnd hat ablas darzû geben. Es ist noch recht das man sant Johans segen trinckt, wan gitte fründ von einander scheiden wöllen. Es wirt aber auch miszbrucht von den leichten läten, die einander zhsauffen, ein masz weines zû mal, oder ein grosz glasz vol gantz vzz, als man andere gitten ding auch miszbrucht, got würt inen den lon geben, vnd sie darumb straffen, thên sie nit renitetts. Hot du dich

## Von gewonbeit.

#### Von schimpff das .dxxiii.

S HET EIN STORCK EINEM ANDERN STORCKEN
ein ang vsz gebiekt mit seinem schnabel, das was im so
leid, das er vsz dem land fileben volt, rud da er also flobe, da kam
ein anderer zô im, dem sagt er es wie en im gieng, rud wa er bin
wolt. Diese rypach zû im, bastu den schnabel bei dir, damit du den
schaden getbon haat. Der storck sprach ia. Diser sprach so blyb
nur bie, wan das du bie haat getlon, den selben schaden maget da
andersz wa anch tuden, witte aber hinweg, so lasz den schnabel hie.
Der schnabel bedüt den eignen willen oder ein böse gewonheit, wa
wir hin kunnen, so wöllen wir vnsern eignen willen haben, vnd
then, wie wir gewont baben, darumb so thûn wir vnsz selbs grosen
schaden.

# Von ernst das .dxxiiii.

NSER DING IST WY FLESCHEN WERCK, WA MIT man ein naw hültzine flesch bönt darnach schmeckt sie alwegen. Bönt man sie mit wölschmeckenden dingen, als mit imber vold gewritz, so schmeckt sie darnach, bönstu sie mit tufleistreck mit assafetida, so stinckt sie darnach. Also wir sein gebotne van baben gewont leckery, vold haben nichtz anders geseben von vnsern ellern. So leren euwer kind anch nichtz anders geseben von vnsern wir also wie wir gewont haben (Quod noua testa capit, inveterata sapit.) Es singt ein ieglicher fogel als im ein schnabel gewachsen ist.

Von stratagematibus, von anschlegen so man ein schlacht wil thun,

Von ernst das .dxxv.

IE VNGERER HETEN EIN KRIEG WIDER DIE Böhemer vnd hiesz der vngerer hanptman Cista. Die Böhemer kamen vff die Vngerer mit einem reisigen züg. Cista nam sich an als wolt er fliehen, vnd gehot den metzen vnd frawen, die mit seinem zug zogen, wan wen .x. dasent reisiger seien, so sein .xx. dusent metzen darhei, das sie solten ire schleyer vnd fürtücher in den weg spreiten. 'Nun was die gelegenheit des lands also, das die böhemer müsten absteigen vnd zů fûsz gon, da kamen inen die lumben in die sporen vnd kunten nit darfor gon. Da kart sich Cista mit seinem folck widerumb vmh, vnd crschlügen die Böhemer alle, wan sie kunten nit fliehen vor den humpen. Also ist es noch geistlich dauon züreden, das mancher nit kan kumen zu dem himel vor den schleiern vnd vor den lumpen, die weiber vnd die metzen ligen in dem weg. Es sei schon in der ee oder vsserthalh der ee, wil einer messenglich leben, so wöllen sie vol sein. Sie wöllen kostliche kleider haben, sie wöllen nit vmbsunst in der hülschafft des tüffels sein, darumh müsz mancher stelen, rauben vnd falsche gewerb treiben, das er sein frawen erziehen mög, sein rent vnd gült mag es nit ertragen. O wie vil werden in geistlichem vnd weltlichem stant gehindert von den lumpen. Darumh sprach Christns in dem Euangelio (Sint lumbi vestri precincti.) Gürten vff euwere Inmpen. wan man kriegen wil, vnd ein ander in der reisz schlagen soll. Dan wan einem die kleider für die füsz hangen, so kan er nichtz thün.

Von schimpff das .dxxvi.

JULIUS IN LIBRO IJ. STRATAGEMATUM SCHREIBT, wie Triphon vnd der ktnig Anthiochus kriegten wider einander. Anthiochus kam so nahe zû dem Triphon von vngewarnter sach, das im not was zdflichen, vnd kunt doch nit flichen. Da liese er vil geltz seyen val spreiten in weg da Anthiochus her solt kumen mit seinem folck. Da nun Anthiochus kam mit seinem folck, vnd die well sie das gelt vfl lassen, die well flohe Triphon mit seinem folck wider hindersich.

Von schimpff das .dxxvii.

ANIBAL HAT EIN ZETI IN EINER STAT GEWONT, vnd dy burger vnderstûnden in zûfahen, ee das er vær der stat weich. Vnd dae er es vernam, da bereit er ein trog vnd leit blei darin, das er schwer wer, vnd liesz in in den tempel tragen, als wer es ein schatz geltz, darumb, das die burger meinen solten, das er nit vaz der stat wiche, in deren er so ein grosen schatz het, das man nit vff in ylte vnd in fiengen, in dem macht eisch zi dem thor vaz, vnd kam daruon. Also gelt, gold vnd ei geitikieit ligt vnaz in dem weg, vnd wir haben grose sorg vnd angst wie wir gåt vberkamen, vnd werden betrogen, das wir des ewigen vnd des geistlichen nichtz achten.

#### Von ernst das .dxxviii.

IE SPARTANER KRIEGTEN WIDER DIE N. DIE hatten Elephantes, vff denen sie stritten, die in das volck lauffen vnd die feint nider stiessen wie man dan die Elephanten an den spitz stalt, vnd het thurn vff sie gebuwen, wie dan ir gewonheit was, das die spartaner vff ein tag grosen schaden namen, vnd fragten wie man den Elephanten widerstant möcht thun, vnd funden ein rat, als sie die müsz vbel förchten vnd das süwgreinen. Da liessen sie inen in allen landen müsz fahen, das sie gantze seck vol hetten, vnd da sie aber ein schlacht wolten thun, da theten sie die seck vff, vnd liessen die müsz herusz lauffen, vnd machten die suw greinen, da das die Elephanten horten vnd sahen, da lieffen sie wider hindersich in ir leger, vnd ertretten ir vil, vnd die Spartaner zohen inen hindennach, vnd erschlügen irer vil, vnd gewunnen den streit. Vil elephanten sein, verstant die cristen menschen vnd die grosen personen, fürsten, bischoff vnd burger, die förchten die müsz. Die müsz sein die pfaffen, die in den kutzhüten da sitzen, die von müsz fellen gemacht sein, die beichthören, wan sie beichten sollen. Es ist ondas ein sprichwort, der ist ein gehertzter man, der ein wolff nit förcht vmb Marie liechtmesz vnd ein buren an der fasztnacht, vnd ein pfafen in der fasten so man beichten sol. Wan die müsz die beichtuetter anfahen an dem seckel zükratzen, so förcht man sie, dieweil sie dem beichtkind sagen von dem rüwen von dem beichten vnd von dem fürsatz, so förcht man sie nit, wan sie aber kumen das man sol widerkerung thûn mit dem vnrechten gût, vnd man also an dem seckel kratzt, da erschrickt man, da wil es nit von stat gon, vnd sprechen. Warlich her es kan nit sein, ich vermag es nit etc.

#### Von ernst das .dxxix.

PRONTO SCHREIBET IN A. LIBRO VON EINEM HAUPTman des ktnigs Lacedemonum, der hiesz Chearchus. Da er vff ein mål ein schlacht volt thön mit den feinden des ktnigs, da ermant er sein folck manlicheit vad sprach, sie solten den ktnigs, da sein att schen, wärber förchten dan die feind die sie schen, van möchten wol daruon kumen, wan sie aher fühnen, vnd flüchtig würden, so möchten sie nit daruon kumen, wan wen sie heim kemen, so wärd inen der ktnig ire köpf ah hawen lassen, damit macht er das sie hilben ston. Also sol man got den herren, den man ni sicht, me förchten dan den menschen den man sicht, in den sänden, als Cristus sprach, ich wil euch den zögen den ir sollen förchten. Den förchten der euch in die ewige verdamnis werffon mag nach dem dot.

## Von schimpff das .dxxx.

S LERT EIN MAUSZ IRE KIND, SIE SOLTEN EIN vnd sporn an hat van Int brechten, der da kreiet vnd hoed daher gat, vnd sporn an hat vnd Int brechtet, aber die katzen die stil ligen, vnd warten ir zeit, die solen ir forchten. Also den menschen den prelaten ein gewältigen, der heichtet vnd tröwet, vnd wil dich hringen zü dem echruch, zü dem falschen eid, den forcht nit, förch ged er da wartet der stund, das du nit in seinen zorn kumest. Darumh sprach weiszlich Dan. 13. Susanna zü den alten böhen, es ist mir hesser ich fal in euwere hend, dan in gottes hand.

# Von schimpff das .dxxxi.

ES FRAGET AUF EIN MAL EIN KÜNIG VON FRANCKreich sein herolten, der also vor dem disch stünd, wie
es kem das man nit me ritter fünd ietz zi zeiten, als Rolandus vad
Olüserus waren. Der herolt sprach, warumb sein nit me künig ak
Karolas vnd Landweins waren, gin imri also künig ak die waren, so
wil ich dir ritter gehen als Oliuerus vnd Rolandus waren. Das was
wol geautwurt, vnd gat darzuff. Warumh sein die cristen mensohen
tetz nit als frum, gerecht vnd geistlich, als in dem anfang der eri-

stenheit. Das ist die vrasch, das die pfaffen vnd der geistlich stat anch nit als gdi ist, als sie in dem anfang waren, wan wie alles gdt vas dem tempel gat, also kumpt anch alles bösz vaz dem tempel. Die cristenheit was in dem anfang guldin, darnach ist sie silberin worden, vnd ietz ist sie kum bleien. Die weltlichen prelaten vnd herren sprechen, die geistlichen prelaten sollen besser sein, dan die gemein pfaffheit. Du sagst gar war, die weltlichen regenten solten auch besser sein dan der gemein man, so sein ir letzer vnd böbiseher dan sie sein, vnd sie leren vngerechtikeit von vch, darumb hat der hernach wo geantwurt.

## Von schimpff das .dxxxii.

IN RITTER FRAGT VF EIN MAL ZWEN BURGER,

and sprach zô den einen, was sagt man von mir
meiuem land. Er sprach, her man spricht ir weren ein gût man,
wan enwer vuderthonen vud huszgesind git wer. Der ritter fragt
den andern anch was man von im sagt. Er sprach, her man spricht,
wan ir git weren, so wer euwer huszgesind anch git, der het ncher
hind geraten dan der ander. Wan wen ein her git wer, so mech
ind geraten dan der ander. Wan wen ein her git wer, so mich
er sein huszgesind anch git machen mit liebe, mit forskt oder mit
straft, sunst wan er bözz ist, so laszt er sein hauszgesind auch bleiben wie es ist. Der weisz spricht. Eccle. 10. (Qualis rector ciultatis.) Wie der regirere in einer stat ist, also sein die, darin wonen.
In einem kloster vud in einem husz ist es auch also.

# Von schimpff das .dxxxiii.

WEN DIEB WAREN VFF EIN MAL IN EIN KIRCHEN was sie hetten funden. Der priester ward es gewar, vad kam in die kirchen, vnd het in einer hand ein crutzifix, vnd in der andere in bengel, vnd sprach, zd den dieben. Ich bit euch vmb des wilen, des bildung ich da an dem crütz hab, geben wider was ir genumen haben. Der ein thet es, aber der ander wolt es nit thün. Der priester vher in mit dem bengel vnd gerweit im die hut, vnd zwang in das er es wider mist geben, vnd sprach zü im. Wiltu es nit mit lieb wider geben, so mistu es mit sit lieb winder geben, so mistu es mit sit lieb unt mit lieb winder geben, so mistu es mit wille bit mit.

Von schimpff das .dxxxiiii.

Paulf.

DIE RÖMER HETEN EIN ORDNUNG, WAN EINER ein gemeinen nutz, so theten sie im ein denlieh dat vnd werek het gethon in kriegsloffen far ein gemeinen nutz, so theten sie im ein offenliehe eer an, das es iederman wüszt, das er ein semiliehe dat gethon het. Es fügt sich das ein stum von geburt ein sölich werek het gethon, das er semiliehe solch eer verdienet het, da meinten die herren was man einem semiliehen solch eer an solt thún, so er doch ein stum wer, da het der stum die eer so gern geheht, vah dia gim so genaw an, da as in die zung vff braeh, vnd fieng an zú reden vnd sprach. Warsinh man inn it wolt sölche eer an thún, so er sie verdient het. Also man er die selbig eer an, vnd dar nach bleib er für vnd für roden.

#### Von ernst das .dxxxv.

AROLUS MAGNUS NAM VOR DAS SACRAMENT ee er in den krieg zohe, als mancher me that. Es solten zwen man mit einander wih das leben kempfen, os traff die eer an, der ein heichtet vnd empfieng das Saerament. Der ander verachtet es vnd sprach, wan du sehon ein ochsen hettest gessen, so wil ich dieh daanocht hüt zû dot schlagen, aher er lag vnder vnd ward ersehlagen.

# Von ernst das .dxxxvi.

Nament Zwen Ritter Die Zoogn Gewon.

Bich mit einander in den krieg, der ein was blöd vnd schwach, der ander was starck. Der erst verwand alwegen, vnd gewan gut vnd eer. Der ander lag alwegen vnder, das verwandert die mensehen, vnd einer sprach, da man also daramb ret. Lieben berren es sol euch nit verwundern, wan ir beider leben vnd wesen an schen. Der blöd sit ein frum, gotdörchtig vnd gerecht man. Der ander ist ein leicht vnd ein mitwilliger man, darumb legt er kein er yn, das lat ein fundament in der blödt, vnd besunder an den hüch der richter. Wan die kinder von Isarael wider got hetten gethon, so weren sie gedangen vnd erschlagen waz irem land gefürt von iren feinden, so sy aber in gotz gnad vnd buld waren, so mocht inen nieman widerstant thön. Darumb sol sich niemans verwundern, das man etwan schand yn legt in kriegszöffen, da man got lestert, selmecht, sofft, vnd spältt, vnd inen so vil metzen nach ziehen, vnd besunder wan man frawen, priester vnd die kirchen schmeecht.

Service County

#### Von ernst das dyxxvii.

ARUMB WEICHE LÜT, WEIBISCH MAN, VNKÜSCH vnd die lust des leibs sûchen die sein nit gút in ein krieg, weder leiblich noch geistlich. Darumh da der Soldan das künigreich Persarum vndersich braeht, da erschlüg er histriones, spillüt, spreeher, ganekler, gemacht narren vff .xii. dusent vnd sprach. Das man kein land mit den weichen lüten behalten möcht, vnd Valerius li. 1. sehreiht. Da Cornelins scipio in Hispanien zobe da verlagt er alle metzen, spiler, suffer, vnd was weich lüt weren, vsz seinem leger damit er frume ritter vnd kriegszlüt het. Also in dem geistliehen streit sollen auch die metzen, füller, spiller. etc. Darumh der Soldan vnd Cornelins scipio, das ist ein prelat, der sol semliehe vergifft glüst von seinen vnderthonen verjagen, darnach so werden sie im daneken vnd sprechen (Oni doeet manns meas ad prelium et digitos meos ad bellum. Psal. 143.)

## Von ernst das .dxxxviii.

R S WAS EIN KÜNIG WAS SCHLACHTEN ER THET, 1 da lag er alwegen oben vnd gewan vnd mert sein reich. Der künig starb, vnd sein sun ward künig nach im, der verlor mit seinen feinden alle schlachten, vnd was sein vatter gewunen het, das verlor er alsamen, land vnd lüt. Es verwundert iederman, da ward ein weiser man gefragt, der sprach zu dem kunig. Her dru ding machen das ir vnder ligen, alte feindschafft, eigner nutz, innger rat, das stot zû Kolmar vff dem ratzlinsz an der wand gesebriben, helmlieher neid, eigner nutz, innger rat. Troy vnd Rom vnd ander sehlosz vnd stet zerstört der grosz Alexander darumb. Da er künig ward, da kamen die alten herren vnd rät zù im vnd sprachen, her wir baben enwerem vatter so lang gedient, wir sein alt, vnd mögen nit me fechten, wir hegeren vrlaub. Er sprach, lieben berren ich lasz euch nit von mir, ir dörffen nit fechten, ir sollen mir allein ratten, mein vatter hat alle ding mit enwerm ansehlag gewunnen, darumb hat er sein reich gemert. Das thet Rohoam Danids sun nit, darumb verlor er zehen sehlachten, er folgt iungen lüten die narren waren wie er.

Von ernst das .dxxxix.

IN WEISER HAUPTMAN LUOGT WIE ER MÖCHT ein arckwon ein vucinikeit machen zwischen dem hauptman vnd seinen vnderthonen, vnd wan er das selb machen kan so bat er den krieg wol me dan balber gewunnen, als Hanibal thet, der Kartaginer hanptman den Römern. Die Römer hatten ein hanptman der was gantz glückhafftig. Hanibal kunt im kein schlacht an gewinnen, vnd erdacht ein sin das er in von seinem ampt bracht. Hanibal zohe den römer in ir land, vnd verbrant was er fand, vsz genumen arme lüt, schlösz, dörfer, Insthüser, reben, güter, vnd was dem selben hauptman zû gehört, dem thet er nichtz, vnd kamen die Römer in die fantasei, das er mit Hanibal ein verstant het, das er im seins gütz schont, vnd satzten in ab, vnd machten ein andern hauptman, da verlor Hanibal kein schlacht me. Also geistlich, wan der bösz geist machen kan das ein vneinikeit ist zwischen den geistlichen prelaten vnd den vnderthonen, vnd dem gemeinen man, so hat er die sach gewunnen, als es dan leider ietz ist. Ir hassen die pfaffen vnd ordenszlüt, so sein sie euch nit hold, vnd wil ie eins dem andern den schwantz ab beissen.

## Von ernst das .dxl.

N EINER STAT HETTEN DIE IUNGEN RÄT DIE alten vertriben, vnd was .lx. iärig was vnd darüber, wie obstot von der taflen, einer het sein vatter behalten, vnd die iungen rat wolten ein ordenung machen, das des ratz fründ solten ein snndere kleidung machen, dabei man sie erkant, wa sie giengen, das sie des regimentz weren. Diser inng sagt es seinem vatter daheiman, Der vatter sprach, wan du morgen in den rat knmest, so sprich das man es nit machen sol, wan wa es sich begeb, das ein gemein mit dem rat vneins würd, als sich leichtlich begeben mag, so het man ench gût zû dot zûschlagen, wan man kant ench wol bei der kleidung. Da nun diser inng in den rat kam, vnd er dises sagt, wie im sein vatter befolhen het, da verwunderten sie sich der grosen weiszheit, die er erklärt het mit der taflen, vnd ietz mit der kleidung, vnd sie wolten wissen von wem er die weiszheit het. Da sprach er, er het sein vatter da heiman verborgen, der het es in gelert. Da namen die inngen ratzherren die alten widerumb in die stat, als in denen die weiszheit wer.

## Von ernst das .dxli.

ULIUS SCHREIBT IN SEXTO LIBRO, DAS DIE RÖMER hetten ein bauptman, der lag vff cinem weiten feld mit seinem züg, da sahe er das vas einem wald viff wusten alle gefögel die darin waren. Da sprach er, da ligt ein züg verborgen, das ken ich an den föglen, das sie eins mals viff wüschen, vnd schickt löt anhin zür efraren. Da erfüren sie es das es war was, vnd hetten sich die feind in den wald verschiagen, die Römer zür berfallen von vogewaruter sach. Also bei den föglen lert der hanptman, mit namen Paulns, das er im vnd seinem fölck vor schaden was. Also geistlich, diser wald ist dise welt, die fögel sein die lieben heiligen, die sein alle vaz dem wald gefögen. Christus sprach selbs (Relinquo mundum) ich verlasz die welt, also haben alle heiligen gethon, deren wonner wif dem erdtreich val in dem hinele was.

## Von schimpff das .dxlii.

TF EIN MAL HET DER BABST EIN KRIEG WIDER die florentiner, der het ein hauptman, der was einer von Florentz, der thet den Florentinern grosen schaden. Die florentiner legten im zů, er wer ein verreter vnd liessen sein bildung an die thurn malen, als hieng er an dem galgen, als hetten sie in gehenckt, vnd malten in nackent. Es kam darzů das die Florentiner legaten vod grose herren vsz dem rat wolten schicken zå dem selbigen hanptman, das sie ein friden solten machen, als sie auch thetten. Nnn was es in dem Augstmonet vff ein tag, da er sie wolt für in lassen, da liesz er in seinem sal alle laden beschliesen, vnd macht ein grosz feuer in das kamin, das der sal warm ward wie ein stnh vnd liesz das bet zů dem feüer bereiten, vnd legt sich an das selbig bet, als wer er siech vnd liesz deckbet, mardern vnd füchsine schnben vff in decken, vnd liesz die Florentiner zu im kumen. Da nun die florentiner zu dem bet kamen, vnd klagten in, wie man dan einem siechen thật, vnd fragten in was im hrest, vnd was er für ein siechtagen het. Er sprach, mir gebrist nichtz, dan das ich zu Florentz an den thürnen also erfroren bin, da ir mich nackent an den galgen gemalt haben, vnd der nachtwind hat mich an geweiet, damit wolt er ir gemelt verspotten. Also ward der frid gemacht, vnd måsten sie ir gemeld abthån.

# Von schimpff das .dxliii.

ES WAS EIN RITER DER KAM ZUO DEM HARNIscher vnd verdingt im ein krebs vnd ander züg zúmachen, doch mit dem geding, das es nur an dem rucken starck wer vad für die schütz, vad da fornen möcht es leicht sein, wan er het seine sachen nur vil die flucht gesetzt. Also sein vil predicanten vad prelaten vad andere die ordnung vad gottes dienst fliehen, vad sagen vil von dem ewigen lehen, zå dem sie nimer kumen, vad sie hie fliehen, da man streiten van fechten sol.

#### Von ernst das .dxliiii.

RANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT WIE PONCIUS ein künig oder keiser der Sanniter het die zwen hauptman mit allem irem folck vmgehen vnd belegert bei einer stat die hiesz Candium, das sie sein gefangner müsten sein, vnd in seinem gewalt waren. Diser Poncius schreib seinem vatter Herenmo, der was nit weit von im, wie er sieh mit den Römern halten solt, sie weren also in seinem gewalt. Er embot im er solt sie ledig lassen on alle entgeltnis, frantlich, fridlich vnd inen gute wort gehen, vnd scheneke vnd gaben mit inen teilen. Poncius vnd ander hauptlüt die in dem leger waren, da sie den rat horten, da sprachen sie, das ist ein dorlicher rat, hetten sie vnsz also wie wir sie haben so würden sie anders mit vnsz vmh gon, sie würden vnsz alle zû dot seblagen vnd gefangen nemen, vnd sprachen, wer wolt seine grimisten feind also lassen gon, vnd embotten Herenmo widerumb, ob er keinen andern rat het, dan der gefiel inen nit. Herenmo embot inen, sie solten sie alle zů dot schlagen, das keiner daruon kem, das wer sein rat. Da sie den rat horten, da sprachen sie zusamen, der alt ist nit witzig, er gat in der aberwitz, er ist wanwitzig worden, der also von einer sach zwei eck rat, vnd kein mittel treffen künt, vnd wolten im zû dem dritten mal enthieten, vnd in nit verachten, wan er den namen der weiszheit het in allen landen. Der gut Herenmo hiesz ein wagen oder ein rosz bar zu richten, vnd kam selber zu inen. Da sie in nun saben knmen, da waren sie fro vnd machten ein ring, vnd schruwen alsamen vnd sprachen, da knmpt ein nüwer rat. Er antwurt inen sprach, ieh bring ench keinen nuwen rat, aher ich wil euch ein vrsach geben, des vorigen ratz. Ich hab 1 euch zu dem ersten geraten, ir sollen die Römer frei ledig hinweg lassen ziehen, wan ir das thun, so thun ir euch vnd denen die noch von

l hab fehlt.

ench gehoren werden, gútz, wan ir machen enwere feind, das sein die Römer, die die hesten kricgszlüt sein, zu fründ, wie möchten sie euch feind sein so ir inen ir lehen schenckten, vnd inen gahen darzů gehen. Zů dem andern hah ich euch geraten, wöllen ir sie nit frei vnd ledig lassen gon, so sollen ir sic alle erstechen, so thun ench die selhigen kein schaden me, ir müssen rach von iren kindern vnd von denen, die noch zu Rom sein warten. Than ir inen aber etwas schmachlichs an, vnd schäntlich mit inen handlen, so machen ir erst rechte feind, wan ire kindszkind werden wider ench sein. Also für er widernmh vff sein schlosz vnd sprach, thun was ir wöllen. Also gieng der rat der jungen fürsich, vnd sie schmechten die Römer vnd namen inen alle ire gewer, harnisch, gûte kleider, vnd was sie hetten, vnd mûsten also werlosz vnd halher nackent daruon ziehen. Aher der rat des herren ward war, wan die Römer vberzogen sie, vnd gewunnen land vnd lüt, vnd schlügen sie alle zû dot, vnd legten inen ein grosz ioch vff ire rucken.

#### Von ernst das .dxlv.

ANIBAL ALS OROSIUS SCHREIBT, DER ERSCHLUOG vff einen tag so vil Römer, das man drei sester gehufft vol galdin vad silberin ring fült, die man den doten von den fingern zohe. Die frölich mer kam in die stat Carthago genant, wie ir hanptman Hanihal das Römisch folck het als erschlagen, vnd het grosz eer yn gelegt. Vnd alle welt was frölich, vsz genumen ein weiser man in dem rat, der hiesz mit namen Hannon, der weint vud was fast tranrig, vnd die andern in dem rat die hei im waren die fragten in, warumh er also trnrig wer, vnd alle welt so frölich wer, was er damit gemeint. Er antwurt vnd sprach zů inen da betracht ich den grosen schaden den wir müsen leiden, vnd das elend das vher vnsz würd gon, wan die Römer werden das rechen, darumh so wer mein rat, das man hald ein friden mächt, vnd legaten gen Rom schickt vmb ein friden, die Römer würden auch ein friden mit euch machen. Aher die iungen spotteten sein, darumh so hahen die Römer die stat Carthago gewunnen, zerstört vnd zerschlagen als was da was. Das recht spricht (Bellnm geritnr vt pax acquiratur.) Wan grose schlachten geschehen, gewunnen vnd verloren werden, so macht dan erst den friden, es wer hesser man machte in vorhin, als der spricht in dem titel von den narren.

#### Von vil pfrånden.

Von schimpff das .dxlvi.

RS WAS EIN DOCTOR EIN GELERTER MAN, DER prediget wider die, die vil pfründen baben, wie sie nit von einem priester möchten gehalten werden, vnd ob der babst möcht darüber dispensieren, das satzt er in ein zweiffel. Vnd es kam dem babst für, vnd ers prach, da kan ich ein gitte artznei für, vnd mit lang darnach ward ein bropstei ledig, die thet ein iar etwan dru hundert duckaten, die gab er im zü seiner pfrün. Darnach predigt er nit me darwider. Da sprach er, ich verstan es erst, ich bab es vor nit verstanden, man bat im die augen vsz gestochen mit der bropstei.

## Von schimpff das .dxlvii.

R S WAS EIN FÜRST DER HET EIN PRIESTER, DER bet ein erbere pfrund, da von er lebt. Es wurden etlich pfrun ledig, da eine etwan .lx. guldin thet, die wolt er im leihen. Der priester wolt keine me, er wolt gnug an seiner haben. Der fürst verwandert sich, andere priester hetten es gern an genamen, er schickt ein ritter zu im, er solt doch an im crfaren, warumb er es nit an wolt nemen. Der priester sprach, ich wil kein pfrûn me annemen, sie baben dan .cxx. guldin, wan ich wil nit des tüffels werden vmb so wenig geltz, aber vmb vil geltz wil ich sein sein. Der ritter sagt es dem fürsten, vnd der fürst wolt es nit glauben vnd fragt in selber. Da spracb der priester es wer also. Es kumpt etwan das die leien den pfaffen vbel reden, die vil pfrunden haben, vnd sie sein selber schuldig daran. Wan wen sie pfrånden zů verleiben baben, vnd ledig werden, so leiben sie es iren fründen vnd iren vettern, die vor vil pfrånden baben. Warumb leiben sie es nit einem armen priester, deren leider ietz vil sein, die betlen gon, vnd keine haben, warumb, sie baben iren weibern kein beltz kaufft, oder mentel, rock vnd schuben, vnd dem man ein pferd etwan für .xxx. guldin, oder ein silberin becher. Aber die vor vil pfrånden haben, die vermögen semlichs, die müsen die pfrån auch baben, darumb so sein sie schuldig daran. Ich wolt wol ein eigen bûch machen von den pfrûndenkremern, wie es zû gat, vnd wie sie semliche ellende döt nemen, aber dis kurtz werck mag es nit erleiden, bedenck es selber wie es zû gat,

Von dem geweichten wasser.

Von ernst das .dxlviii.

RS IST IN BROBANT GESCHEHEN, ALS IN LIBRO apnm geschrihen stot. Da ist ein däntzerin gewesen, die hat vff ein Sontag mit grosen freuden vnd lüsten gedantzt, vnd da sie heim kam vnd sich schlaffen het gelegt, vnd in dem schlaff ward sie hesessen von dem tüffel, vnd schrei vnd thet gleich wild. die lût in dem husz hunden sie, vnd da es tag ward da lieff iederman zů, vnd wolt sehen wie sie thet, da kamen etlich schüler anch, vnder denen was ein vnschuldigs kneblin, das marckt das der hösz geist bei dem gürtel was, da macht es ein crütz mit dem finger dar, da weicht er hinnff. Da macht es aher ein crutz, vnd treiht den hösen geist hisz vornen vff die zungen, vnd lag vff der zungen wie ein geharter holtzwurm, vnd wolt in nieman angreiffen. Da reisz in das schülerlin mit seinen zweien fingern herab, vnd warff in in ein grüblin das was vol regenwasser, da verschwand der wurm in angesicht deren aller die da waren, vnd ward die fraw ledig von dem hösen geist, aher dem knehlin bliben schwartz masen an den fingern, die wolten nit ab gon von keinem weschen, his hindennach da wescht er es mit weihewasser, da giengen sie hinweg. Da merck wie gût vnschuld ist in dem knehlin, vnd krafft des geweichten wassers. Da oben von den prelaten stot auch ein semlich exempel.

Von dem hertzenleid vnser lieben frawen in den dreien tagen da Jhesus verloren was.

Von ernst das .dxlix.

Es was ein Geistliche lunckfraw in einer stat die het vuser liebe frauwen lang vnd dick gebetten, sie solt ir zû versüchen geben den schmertzen vnd hertzeleid, das sie gehegt het, da sie ir liehes kind zu Jernsalem drei tag verloren het, da er zwölff iar alt was. Maria die mûter gottes wolt sie erhören, vnd vff ein mal was sie an irem gehet, da erschein ir der her Jhesns in eins kindlins gestalt vnd geuetterlet vnd schimpfft mit ir, vnd die iunckfraw het die gröst fröd mit dem kindlin, das nieman sagen noch schreihen kan. Da nnn die zeit was da yerschwand das kindlin wieder. Da kam die iunckfraw in ein semlich fantasy, vnd meint es wer ir kindlin, vnd lieff in der gantzen stat hin vnd

her schreien vnd fragen, ob niemans ir kind gesehen het, also treib sie das drei tag, iederman wüszt wol das sie für ein iunekfraw gieng, vnd nie kein kind gehebt het, vnd meinten sie wer von sinnen kumen. Vnd an dem dritten tag, dieweil der priester predigt, da lieff sie in die kirchen vnd stund für die cantzel vnd fragt den priester, ob er nit iren sun het gesehen. Er sprach ia, ich weisz wa er ist, hab rûw, wan die predig vsz kumpt, so wil ich dir dein sun zögen. Da nun die predig vsz was, da gieng der frnm priester vher den altar, vud da er das Sacrament zögt vnd das Sacrament vff hûh, da fieng die innekfraw an zûschreien vnd sprach. Da ist mein snn, das ist mein kind. Da die mesz vsz kam, da hort sie der priester beicht, wan sie was wider sinnig worden. Vnd beichtet wie sie vnser liebe frawen gebetten het, das sie erfaren möcht, vnd wie sie ir bit gewert het. Also gab ir der priester das hellig sacrament, vnd nit lang darnach starb sie vnd für in die ewige selikeit.

Von vnser lieben frawen vnuerfleckten empfeneknisz, genant conceptionis Marie.

### Von ernst das .dl.

U PARYS VND IN DEM GANTZEN LAND DA selbsten ist ein gemein gewesen, wie in einer stat die heiszt Brine, in dem bistumh Lemonicensis, da ist ein leszmöster gewesen eins ordens, der was dem artickel so feind, das kein predig was, die er thet, er schmecht Mariam die mitter gotes wie in erhstnd empfangen wer. Vff ein grozz fest het er vil daruon gesagt, vad meint er het es gar wol vzz gerieht. Got der her wolt im das prediggelt geben, vad da man in der vesper was, vad dier gantz connent da was vnd vil folcks in der kirchen, da kam ein wolf zd der stat hinyn, vad er thet niemans nichtz, vad thet im auch niemans nichtz, vnd gieng durch die kirchen hinuff hisz in den chor, vnd gieng dru mal in dem chor herumb, vnd besah einen nach dem andern, vnd da er zo dem dritten mal herumb gieng, da syrang er vff den selhen predicanten, vnd erwägt in vnd gieng wider da hin da er her was knuen, das was sein prediggelt.

Von schimpff das .dli.

MAS EIN DOCTOR BARFUOSSER ORDENS, DER Lies Giradus de piscariis, der het vff das bochzeit vnser lieben frawen empfenekuis treffich gepredigt, wie sie in erbstuden empfangen wer. Da die predig vaz kam vnd er mezs wolt lesen, vnd da er das sacarment nieseen world, da erschein im Maria vnd sprach zid im. Du bozshaftliger brüder, mit was stirmen vnd freuel darffesta das fleiche moins suus essen, das er von meinem leib gennmen hat den da hüt geschmecht vnd gelestert bast, vnd nam im das sacarment hinweg. Der güt doctor erschrack fast vbel, vnd fieng an züweinen, vnd bat Mariam mit süfftzen, sie solt im verzeihen, vnd solt im das Sacrament wider geben, das thet sie. Da nun dy meest vas kam, da gieng er wider vff die cautzel, vnd widerrufft es wider was er vor gesagt bet, vnd sagt es wie es im ergangen wer.

#### Von ernst das .dlii.

S WAS EIN ORDENSZMAN EIN BACCULARUS, Get tal Idoni zu disputieren, vud antwurt zû geben, vud zübeschirmen, das Maria in erbsünden empfangen wer. Da man die disputacion an falena solt, vud er den brieff die proposicion lazez, vud wolt es probieren, da fiel er uider, vud ward vusinnig, ein stum vud ein blind, vud blieh also bisz an den abetheen tag, da starb er.

# Von ernst das .dliii.

A MAN ZALT .M.CCCC.XXXIX. JAR. DA DAS COnsilium zû Basel was, da was ein grose pestilentz da, aber so bald das consilium den artickel vif richt von der vnbefleckten empfencknisz Marie, vnd verbotten ward mit anders zöpredigen vnd zühalten in aller welt, dan wie es vor gehalten wer worden, da bort die pestilentz gleich vif, nit on verwandern der vetter vnd herren die da waren des zeichens das man greiffen mocht.

# Von schimpff das .dliii.

ZUO PARYS IST ES GESCHEHEN, DAS ETLICH DISER meinung feind waren, vnd wolten ir meinung mit einem falschen mirackel bestedigen, vnd batten an gelegt mit einem edelman das er sich kranck macht, vnd sich darnach annemen er wer

dot, vnd er ward in ein dotenbanm gelegt, vnd wurden alle priester vsz den klöstern vnd vsz den stifften geladen zů der begrebnisz, vnd snnst auch vil franwen vnd man. Vnd man trug die leich in die kirchen, die semlichen miszbruch bestetigen wolten, vnd semlich ding hetten zû gericht. Vnd gieng des selben edelmans eefraw hindennach vnd nam sich an weines vnd klagens, sy wüszt aber wol von dem betrûg. Da man die bar vor den predigstûl bracht, da stalt man sie nider, vnd nach gewonheit des lands, da gieng der predicant vff den predigstûl, vnd predigt von den doten, vnd in mittin der predig sprach der predicant. Es ist ein irrnng von vnser lieben frawen empfencknis, das ir erkennen das vnser opinion war sei, vnd recht ist, vnd sie in erbsünden empfangen sei, so trüw ich ir, sie werd ietz ein zeichen thun, vnd werd diser dot wider erston von den doten. Darumb dn inncker .N. ist sie in erbsünden empfangen, so stand vff von den doten, ist sie on erbsünden empfangen, so stand nit vff, das gebüt ich dir zu dem ersten mal. Es wolt nichtz darusz werden, er gebot im zů dem andern mal, es wolt aber nichtz darusz werden. Er gebot im zu dem dritten mal, vnd da er nit vff wolt ston, da lieff die huszfraw dar, vnd warff dy segen von der bar, vnd thet den dotenbanm vff, da was ir man dot, da schalt sie den predicanten fast vbel vnd sprach. Du hast mir meinen man gedöt, vnd sagt iederman den falschen anschlag. Also giengen sie mit groser schand hinweg.

Von dem heiligen Sacrament des altars.

Von ernst das .dlv.

As DIE JUDEN VERTRIBEN WÜRDEN VSZ EINER Astatt in die ander, da was ein indische dochter, die verdingt sich in ein stat zie einer cristen frawen für ein kellerin, von thet was irem dienst zie gebort. Es fügt sich nach ettlichen isten, das sie kranck ward, ir fraw beschicht den priester, das sie solt beichten. Da der priester zie ir kam, da sagt sie im wer sie wer, rund sie weiste nit was beichten wer. Der priester ermant sie zie dem tanff. Sie wolt nit daran. Hindennach gab got dem priester in sinn, das er ir sagt, wie etlich durch den tauff gesnut weren worden, vnd er wolt ir anch ze sagen das sie gesnut würd, wan sie sich tanfen liesz. Sie liesz sich tanfen vnd ward gesnut, vnd nach etlicher zeit besgent sie dem priester vfi der gassen. Er fragt sie

wie sie leht, sie sprach wol, aber mir ist leid das ich hin cristen worden, wan ich mit meiner frawen in die kirch gieng, so sabe ich alle mal ein lübbeches kneblin, das ich ietz nit mer sihe. Da sagt ir der priester von dem glauben, wie vaser glauben mit stünd in seinen aber in dem glauben, rud wie got den vogleubigen etwan ein gesicht gebe, das er sie zü dem glauben züg, rud wan sie glauhten, so entzig er inen söllich gesicht, das sie verdienten.

### Von ernst das .dlvi.

UO PARISZ IST EIN ARME CRISTEN FRAW GEwesen, die den inden vmh ir gelt dient, in weschen vnd in kindwarten. etc. Die gahen ir vil geltz, wan sie zû dem sacrament gieng, das sie das sacrament vsz dem mund solt nemen, vnd solt es in ein hüchszlin thûn vnd solt es inen bringen. Die fraw thet es. Vnd der selhig ind entbot den andern öhersten inden zu Parysz vnd in andern stetten. Da sie nun kamen, da legten sie die hostien das heilig Sacrament vff den tisch. Da sprach der öherst vnder inen ir hischoff. Liehen herren, da hahen wir vnsern feind Christnm Jhesnm, vnd wir wöllen vnsz an im rechen, vnd het ein ieglicher iud ein messer in seiner hand, vnd wolten alle in in hahen gestochen, da flog dy hostien das heilig Sacrament enthar, da stachen sie alle darnach, vnd kunt es keiner treffen, vnd da sie lang darnach gestachen, da liesz sich die hostien hindennach treffen, vnd stach sie einer das sie hlût vnd flosz das blût vher den tisch herah, hisz zû der thür. Sie erschracken fast vhel vnd vergrühen die hostien in dem hüchszlin vnder die schwöllen der huszthür im zûschanden, vnd wan die Cristen da vsz vnd vn giengen vff irem got. vnd in mit füssen tratten. Nit lang darnach da reit der künig von Franckreich da für, da er zu dem selhen hnsz kam, da fiel sein pfert vff die fordern knû nider, vnd stiesz das mnl vff die schwöl, als wolt es betten, es gah vmh kein schlagen noch stechen nichtz. Der künig fragt was das wer, vnd wer in dem husz wont. Man sagt im es wer ein inden husz. Der künig liesz die juden fahen, da sagten sie es wie es gangen wer, vnd man grûh darzû, vnd die hostien was noch hlutfarh. Da kam der hischoff mit der priesterschafft, vnd mit groser solemnitet, vnd man trug das Sacrament wieder an sein ort. Vnd der kunig liesz die schuldigen iuden alle dötten, vnd gebot den andern allen, das sie vsz seinem künigreich solten ziehen, das geschahe.

#### Von schimpff das .dlvii.

ES WAS EIN ARME FRAW DIE WARD BESTOCHEN bringen, wan sie zit wer gangen. Da sie das sacrament solt bringen, wan sie zit wer gangen. Da sie das sacrament empfangen het, da thet sie ei in den seckel, da sie heim kam, da het sie ei nings knehlin das kunt lanffen, das iteff der mûter vber den seckel, vad thet in vff. Die mûter sprach, sun was stechst da da. Das kneblin sprach, mûter ir hahen das aller hûbschezt kindlin In dem seckel stecken, das hat mich so frûntlich an gelacht, das sech ich. Da die mûter das grosz wunderzeichen hort, da gieng sie wider zû dem priester van the te penitertz vher ire sûnd.

# Von dem Weihennachttag.

IR LESEN IN DER HISTORY HUNORUM, DAS in der Weihennacht in Barbara rascia ist ein vagewitter kumen, das es dunert ruh laglet, in dem selben hagel ist ein innacktrawenhild mit einem kneblin, das het ein kron v# seinem baupt, von dem himel herah gefallen, vud haben nit kunnen vrteilen was es für marteri wer, dan ein yazsehmar. Sie haben es in ein feuer gesetzt, es ist nit verbrent noch verschmoltzen. Sie haben es vif ein stil gesetzt in den wald z\u00e4 andern bilden, die sie für got erten, das bild ist da gestanden bisz der her Jesus an dem erätz gestarb vnd Maria, durch ir mitleiden ist ir bild zerflosen mit dem kind.

# Von schimpff das .dlix.

DOTOR HASSELSZBACH SCHREIBT, DAS IN DEM gen in dem iar kein frucht dan in der Weihennacht, vad au dem weihenacht abent ist kein zeichen da der frucht. Aher zu mitternacht so hahen die heum an bressen vzs stossen van hlüen, witternacht so fahen die heum an bressen vzs stossen van hlüen, witternacht so fahen die heum an bressen vzs stossen van hlüen, ver zu dem morgen so seien die öpfel zeitig, vad sein als grosz als gemeine haumnüsz, das sit ein grozz wunder. Dieser doctor hat brieff vad siegel des blischoffs, die darunun geben seit der warheit.

#### Von ernst das .dlx.

The ROMER WOLTEN OCTAUTANUM AN BETTEN for wiszt aher wol das er ein mensch was, vad beschickt Sibiliam vad fragt sie ob ienen ein gröserer her wer dan er. Sibilia begert sich zü bedenchen, val degt sich in ir gebet, vad vff disen da zögt sie im ein circkel in der sonnen, in dem erschein ein innekfraw die het ein kind an dem arm, vnd ein kron vff seim banpt. Sibilia sprach, das kind ist me dan du bist, das soltu an betten, vnd heisz im weihranch opffern. An dem selhen ort ist ietz zö Rom ein barfüser klotser das heiszt Ara cell:

Von dem bimelreich vnd ewiger scligkeit.

Von ernst das .dlxi.

S WAREN ZWEN RITTER GESELLEN MIT EINAN-der, vnd frum. Der ein spracb zů dem andern, vff den tag wil ich hochzeit haben vnd ich hit dich dn wöllest zů mir kumen, vnd mir belffen zů tisch dienen. Diser sprach mit dem geding, das du vff den tag bei mir seiest, so wil ich anch hochzeit haben, vnd mir auch helffest en disch dienen. Es fügt sich das der ein starb, vnd der ander het hochzeit, vnd der dot kam vnd dient im zû disch. Da der imbis vsz was, da sprach der dot zû seinem gesellen, ich hah dir gehalten was ich dir zu gesagt hab, vnd vff den tag wil ich bochzeit haben, so soltn mir anch zütisch dienen. Er sprach wie kan ich dir dienen so du dot bist. Der dot sprach, hisz Sontag wan dn vsz der kirchen gast, so würste vor der kirchen finden ston ein weisz pferd gesattelt daruff sitz vnd zwen weisz hund die werden dich den weg weisen, doch soltn vor ein Intere beicht thun. Diser fand wie im sein gesel gesagt het, vnd sasz vff das pferd. Die erberen lüt sprachen, her war wöllen ir, wan kumen ir wider. Er antwort ich far war got wil, vnd kum wider wan got wil. Die hund lieffen vor auhin, vnd das pferd inen nach vnd lieffen so schnel vber das feld als der wind, vnd kamen in ein wald zû eins priesters busz der was ein waldbrûder, da stûnden die hund stil, diser steig ab von dem pford, vnd het etwas vergessen zt beichten, er heichtet es, vnd steig wider vff das pferd vnd kamen an ein burg, da steig er ab vnd sein gesel kam im entgegen, vnd sprach zů im. Wie bistn so lang gewesen, man hat schier gessen, man hat noch ein tracht zů essen, zů deren můstu dienen, vnd fürt in hinvn, da sahe er die bübschesten menschen vnd fröd on end, da man schier gessen het, da sprach der dot, wolnff gesel du mûst wider beim. Er sprach ach lasz mich me hie, ich bin noch knm ein stund bie gewesen. Der dot sprach dn bist lenger bie gewesen dan dn meinst. Da diser hinnsz kam, da fand er das weisz pferd vnd die zwen band wider, vad er sasz vff das pferd vad kam in den wald, da er geheicht het, da sahe er das bühelin wol, das husz was aber hinweg, da verwundert er sich. Da er nnn in sein berrschafft kam, da waren die weld ah gebawen, vnd was das land verendert. da sein husz solt ston, da was ein kloster ein aptei, er sasz ah, die hand vad das pferd füren iren weg. Er kam an das kloster vad fragt, wie das da hin wer knmen in einer stand. Der portner sprach, es wer wol zwei bundert iar da gewesen. Der apt vnd der gantz connent kamen vnd retten von der sach. Da was ein alter münch der sprach, wie er von seinem grosz vatter het gehört, es wer ein ber des lands vff einem weisen pferd hinweg geritten, der bet gesagt er wurd wider kumen wa got wolt. etc. Nach dem hochzeit solten wir auch stellen.

# Von schimpff das .dlxii.

New SEIN GEISTLICHER BRUODER IN EINEM mille anni ante oculos taos.) Dnsent iar vor deinem angesicht sein eben wie der gesterigt age. Diser brüder kunt das nit glauben, van dat got den herren, er solt im das zögen. Nan was er custos der kirchen, das er ordinet zülüten, vnd vff ein mal nach der metzin an dem morgen nach seiner gewonbeit, bleib er in seinem gebet, da kam ein schöner fogel singen, vnd fog vor im, er gieng dem fogel nach, vnd meint er wolt in faben, vnd erzog in so lang, das er in in den wald bracht, da saaz der fogel vff einem haum, vnd der brüder stünd vnd bört im zů, vnd hindennach gedacht er, du mtst gou beisen zů Prim lüten. Da er an das kloster kam, da het sich das kloster verendert, vnd kant keinen me, vnd kant man in auch nit. Der sap fragt wer even. Er sprach er wer nit me dan ein stund da gestanden vnd het einem fogel zûgebôrt singen. Sie giengen wher die hother, vnd funden das der apt, von dem er sagt,

in dru hundert iaren nit gelebt bet, die zeit was er dagestanden, vnd het in got bebut vor yngewitter, vnd vor hunger vnd durst.

Ein geistlich meyen züstecken geistlichen lüten vff den meytag.

Von ernst das "dixii.

WIGE SELIGKEIT WÜRT ZUO GEGLEICHT EINEM schönen baum vff einem ebnen weg. Der selbig baum stot in der mittin aller scherpffesten dornen, der baum hat vil bübscher est, die est sein vol brossen vnd allerlei blumen, vnd allerlev frucht. Vff dem baum sitzt die aller schönest vnd hübschest innckfraw, geziert.zu dem aller besten, die ist lieblich allen menschen, die hat bei ir alles das dem menschen begirlich ist, gold, silber, edelgestein, essen, trincken, gesang, vnd alle seitenspil die vff erden sein. Die innckfraw hat ire angen geworffen vff ein jungling, den blicket sie an, der erlüfftigt sich in irer anschawung, wan er ist speciosus forma pro filiis bominum, da kumen vil menschen die sie begeren zû baben. Einer vnderstot sie zû erwerben 1 mit grosem gût vnd gaben, vnd zögen ir vil guldin vnd kleinetter, aber sie sehe in nit an, wan alle schetz sein bei ir. Ein anderer vnderstot sie zu stelen, aber sie wacht, vnd er mag nit zû ir kumen. Der drit vnderstat sie zu rauben mit gewalt, aber er hat den werckzug nit vnd instrument, als hacken vnd leitern. etc. Der fierd vnderstat sie zu ersteigen, vnd er fieng an durch die dorn züschlieffen, aber sie stachen in, das wolt er nit leiden, vnd gat wider hindersich, vnd kan nit zu der junckfrawen kumen, wan er hat sie selber lieber dan sie vnd wil nichtz leiden. Der letst bat die innekfraw lieber dan sieb selbs, vnd facht an züschlieffen dnrch die dorn, sie stachen in in dem anfang, er leid sich, vnd die die da stunden vnd im zulügten, die meinten er bet vnd lit grose marter, das war aber nit war ie ferer er in die dorn kam, ie süsser sie im wurden, vnd in minder stachen. Er kam zû dem banm, vnd steig vff ein ast, vnd kam von den blumen zu der frucht, vnd steig von einem ast zu dem andern bisz das er zu der innekfrawen kam. Die innekfraw vmbfieng in, vnd gab im den kusz. Diser bet semliche süsse fröd vnd wollpst von irem vmbfang, das er meint, das alle menschen vff erden die seligkeit nit vszgesprechen möchten.

<sup>1</sup> erweben

Ein geistliche vszlegung des meien.

ISE IUNCKFRAW IST DIE DIE EDELSTE SÜSSESTE der her, der banm mit den esten, hümen, llien, rosen vnd frucht sein tugent, durch die man steigt und kumpt zü der innekfrawen, der weg vnd die dornen sein leiden vnd widsrevrijskeit, durch die man yn mûsz gon zû dem ewigen lehen (Oportehat christum pati per multas, etc.)

Der erst der da meint sie mit gaben vad göt zå erkanffen, das ein die reichen die almäsen gehen, vad messen stifften, sie wöllen aber darmeben nichtz götz thün nit nach tugenden stellen, sie wöllen sie on arbeit haben, sie mögen die selikeit nit erkauffen, sie ist zå vil kostlich.

Der auder der sie stelen wil, das sein wir seien gern die menschen die meinen seigt zu werden in einem güten werek, sie hahen etwan ein Pater noster gebettet, oder etwan ein tag gefastet, den sie inen selber vil gesetzt haben, vnd darnehen .xx. versumpt die gebotten waren.

Der drit wolt sie rauben, das sein die menschen die sieh an dem letsten wöllen hekeren, vnd hoffen gottes barmhertzikeit an dem dotbet zû erwerben, vnd selig zû werden, aber inen gebrist der werckzûg der tugent, das sie es nit mögen vberknmen.

Der fierd der in die dorn kam vnd wider vmb kart, der bedid die menstelen, die letz hahen angefangen sich za got zäteren, aber so sie seheu das sie müssen arheiten, mit fasten, hetten vnd wachen, vnd müsen ir lust vnd glust in fressen vnd suffen vnd vnktüscheit lassen vnd nit me spilen so keren sie widerung.

Der fünstt der durch die dornen schloff der bedät die, die sich leiden vmh gottes willen, sie werden darchechtet mit worten vnd wereken, mit siechtagen, vnd haben patientz, nim vsa andern heitigen, die kumen zü der innekfrawen der ewigen gotheit, vnd zäfrschten ewiger selikeit, zü deren helff vnsz got der vatter, got der san vnd got der heitig geist. Amen.

TLICHE EXEMPEL KURTZWEILICHE REDEN VON mancherlei dingen, da keins zu dem andern gehört, hat Frater Johannes Pauli hieher wöllen setzen für brüsamlin, das sie

nit verloren würden, mag iederman zu articulen vnd titulen, wie es im gefelt.

#### Von schimpff das .dlxiiii.

AN WOLT VFF EIN MAL EIN BISCHOFF ERWÖlen, vad da die herren rösamen kanen da legt man
zwen herren vaz von den zweien solt man erwölen welchen man
wolt, vad da es an den einen kann, der erwölen solt, da sprach er.
Mir gefelt deren keiner, wan warumb. Der N. ist zh vil forchtsam,
er darff zhancht nit allein ligne, er ligt alle nacht bei einer metzen,
er ist zh vil forchtsam. Der ander N. ist zh vil gehertzt vad zh
vil manlich, er darff in einem grosen weiten sal allein mit seinem
caplon zh disch sitzen. Dem ersten ward sein vuküscheit für geworffen, dem andern sein getilkeit, das er niemans nichtz geb, darnmh ast er allein, vud ward it keiner bischoft.

#### Von schimpff das .dixv.

N EINER STAT WAS EIN PFARRER, DER KAM IN seins scheren husz, vnd wolt den hart scheren. Frater Johannes paull hat sie beid kent. Der scherer was ein spotfogel, er was ein zunffmeister, vnd sprach zi dem pfarrer. Her doctor wissen ir auch wie vil zünfft in diese stat sein. Er sprach ia, ir sein zill. Der scherer sprach, her ir wissen es nit, ir sein zill. der spfarezunft haben ir nit gerechnet. Ir sein vneer seelsorger nich die ngroser predicant vnd straffen ein gantz iar die zil. zünfft, vnd die zil der vnee sitzen. Nnn sitzen in keiner zunfft me zil der une, dan in der driechenden zunfft, warumb rüren ir die selhen nit anch. Der doctor ward schamnot vnd sprach, sie gehören dem bischoff zil, die in der selben zunfft seien.

# Von schimpff das .dlxvi.

PLIN PREIERTZKNECHT GIENO YFF EIN MAL FÜR ein wechsel anhin, da lagen vil huffen guldin da, ab hort er sagen, wie so grosz herren teil an den wechsel hetten, da warf er ein heller darin, vnd sprach, es sei ench lieb oder leid, so wil ich anch gett an dem wechsel haben ligen.

Von schimpff das .dlxvii.

PINER WETTET MIT EINEM ANDERN YMB EIN füder weins er wolt hundert schrit laussen, wan im sehon der kopis wer ab gebawen. Der ander sprach, was ool dir der wein wan de dot bist. Er sprach, so weren aber meine kind vnd fraw da, die lebten wol mit. Also sein vil menschen die sich vmb gütz willen verdamen vmb irer kind willen, das ist ein grose dorheit. Es ist ein sprichwort, sellig ist der sun vs ertreich, des vatter in abgrand der bellen sitzt, wan er hat im gewannen das er ein inneker ist.

Von schimpff das .dlxviii.

F EIN MAL HET EINER GELT EXTLEHENET VFF
sein trüwe vad frumkeit, vff ein zil wider rägeben. Da
das zil kam, da hiesch er sein gelt, er het im sein trüw vad frumkeit züpfand geben. Diser sprach, lieber so behalt mir das pfand
wol es ist mir lieb, das ich weisz wa mein trüw vad frumkeit ist,
wan het ich sie erebelt. so bet ich sie lang verloren.

Von schimpff das .dlxix.

Nas Ein Fraw Die Hert Ein Man, Der Was kappen lassen machen, vnd ir selber ein langen mantel, vnd wer fremds in das busz kam, dem zögt sie die kapen vnd sprach, sehen wie ein hübsche kap hab ich meinem man gemacht, aber den langen mantel zögt sie nit, den sie ir selber semacht bet.

Von schimpff das .dlxx.

V F EIN MAL WAS EIN REIGHER MAN, DER WOLT ein nüwen rebacker machen, vud liesz stöck vud höltz als vsz rüten, vud gebot seinen schaffner, das er den werklüten (deren etwan xii. waren) er solt inen ytel weiszbrot zhessen geben, damit das sie lustig weren züwercken, aber ie besser er inen essen vud trincken gab, ie langsamer sie werckten. Der her syrach vff ein mal zü inen, 'i ri gesellen es gat gar langsam naher. Sie sprachen, ber so gibt man vasz nit das vusz zü gehört. Wie wer das eins sprach der ber, ich bab doch gebeisen man sol ench weiszbrot

<sup>1</sup> inenen.

zhessen gehen. Da sprachen sie, das ist doch das wir klagen, weiszbrot gehört vrsz nit zå, wir haben sein nit gewont, es macht nit starck, haberin brot gehört vasz zå, das macht starck, vad des haben wir gewont. Also sein vil menschen, denen das weiszbrot nit schmackt, das sit das hellig scarament, sie finden kein stssikieti darin, als die inden in dem himelbrot, darumb begerten sie zwihlen, knobloch vnd fleisch, das sie gewont hetten in Egipten. Also die reisten gon auch wider an den galgen, wan wer lang dem türel, der welt vnd dem leib dient, der fint kein lust in got dem herren, aber zerecht.

#### Von ernst das .dlxxi.

CIPIO MULIANUS ZUO ROM WARD SO ALT, DAS er nit me in den rat kam, wan sie ratz bedorffen, so kamen sie zd im. Man bet zwen var gesteht vær dem rat, die woit man senden mit einem herren, ein land geborsam zûmachen, vad kamen zû disen Scijio vanl fragten in, welcher im vader den zweien gefelt zie einem hauptman. Er sprach keiner gefelt mir vader den zweien, der ein hat nichtz, dem andern kan nit gingk werden. Er meint der ein wer arm, vad der ander wer getitg, sie nemen beid gaben vnd gett, dardurch das gemein folck beschwert wtrd. Alte hat get Moysi gebotten, man solt nit lat erwolen, die gaben nemen, es solt noch alte sein. Aber die bischof pfarrer vnd amplitt, es sucht ider man me den eigene nntz, dan den gemeinen nntz.

# Von schimpff das .dlxxii.

VF EIN MAL WAS EIN BUER KRANCK, VND MAN ermant in zû der beicht vnd zû dem sacrament. Er sprach ich wil des brotz gar nichtz, mein schwester hat zû dem nechsten den dot daran gessen, ich mocht auch daran sterben.

# Von schimpff das .dlxxiii.

TN EİM KLOSTER WAS EIN KATZ, DIE WAS GAR ein güte müszin kein ratt was vor ir sicher. Die kloster-frawen wurden zirat, das sie der katzen iren orden wolten anlegen, vad zü gehorsame empfahen, damit sie bernach dester geflixner wer müsz vud ratten züßahen. Da sie nun den orden an het, da lag sie hinder dem ofen, vnd thet nichtz me, vnd kam mit herfür

man wolt dan-essen. Sie sprachen zū ir, liebe schwester wy kumpt es das du nit me musest. Sie sprach, ich bin nun des pfraddims gesichert ich darf nit me müsz fahen, meine stathalter wal knecht thûn es, ich bin ietz ander katzen meister. Also ist es noch, die well wir arme priester sein vnd arme schüler, so sein wir so orber mit betten, vnd ni die kirchen gou, so demutig, so kindisch, wan wir aber reich werden, vnd vil pfranden vberkumen, so haben wir caplön, die für vnsz beten, vnsz verschen, vnd ist vasz kein leckeret zh vil, hetten wir nur auch einen der für vnsz in die held für.

# Von ernst das .dlxxiiii.

LINGR HET EIN AUG VERLOREN, VND SEINE FRÜND.

Tweiten. Er sprach zu inen weiden aug meine ir das verloren ist oder das bliben ist. Sie sprachen das ir verloren haben. Er sprach das ist ein dorheit, ir sollen me den feinden weinen, der stetz bei mir wont, dan dem der dot ist, das ist von einem ieglichen sinn war. Christus spricht, es ist besser blind vnd lam in den himel gon, dan gesehen vnd gerad in die held gon.

# Von schimpff das .dlxxv.

PEE BRÜDER HETEN EIN GEMEINEN ESEL, VND
was ir ordnung, ieglicher solt in ein tag vmb den andern bruchen, vnd solt in den selben tag zå essen geben. Vnd der
in hit brucht der gab im nichtz zå essen, vnd gedacht, dein brüder
hat im gestern zå essen geben, so gibt im der drit morgen, du bedarfest im nichtz geben. Also gedacht ein ieglicher, bizs der arm
seel hangers starb. Also gat es einem predicanten auch, die armen
burger sprechen, die reichen lut die schicken im gnüg, so sprechen
die reichen lut, die alten weiber tragen im zå, vnd also verlaszt
sich ie eins vf das ander, damit wirt im nichtst

#### Von schimpff das .dlxxvi.

MS WAS EIN PRIESTER DER HET EIN RUHE BÖSE stim van dwa net also mess sang van boch sangen, van dwa net also mess sang van boch sange, so was ein fraw die sasz in der kirchen, van dweint. Der priester meint sie weint darumb, das er so süsz süng, so sang er dan noch vil höher, van ie höber er sang, ie vibt er su tut. Van d'einmal wolt er es selber erfaren

vad kam zå der frawen vad syrach zå ir. Liebe fraw warumb weinen ir wan ich also boch sing. Die fraw sprach, es ist nit lang da
haben mir die wölff ein esel gesen der sang eben wie ir, vnd wan
ich ench hör singen, so gedenck ich an mein esel, vnd måsz dan
weinen. Also kumpt es offi, das einer fragt, vnd meint zåbören das
er gern bört, so bört er als bald etwas das er vragern hört, also geschabe dem priester anch. Es ist ein sprichwort. (Nil statlenis eine
potest quam quod anima falsa oppinione decipiatur.) Es ist nichtz
dorechters dan das einer meint, vnd nil ist. Er meint er sel hübsch,
vnd ist leicham vngeschäffen, er meint er sing wol, so singt er blit
vbel, vnd wer ein ding nit kan, das stot im vbel an, der wil es sårwegen treiben, es seir reden, dantere, schimpf oder ernst.

Von schimpff das .dlxxvii.

ES SPRACH EIN VATTER ZUO SEINEM SUN, KUM lieber sun ich wil dir der welt lauff zögen, vnd giengen vber feld, vnd fürten ein esel an der band, vnd kamen in ein dorff, da sprachen die buren. Sehen was narren sein das, sie füren den esel an der hand, vnd möcht wol einer daruff sitzen. Da sie für das dorff kamen, da sasz der alt vff den esel, vnd der iung knab fürt den esel. Da sie in ein ander dorff kamen, da sprachen die buren, sehen der alt reit, vnd der iung musz den esel füren. Da sie zå dem dritten dorff kamen, da sasz der jung vff den esel, vud der alt fürt in, die buren beretten es vnd sprachen, der iung rit vnd der alt gieng. Da sie zû dem fierden dorff kamen, da sassen sie beid vff den esel, da sprachen die buren, seben die wöllen den esel zû dot reiten, sie sitzen beide daruff. Da sie zù dem fünfften dorff kamen, da trügen sie den esel an einer stangen, da sprachen die buren, die tragen den esel an der stangen, er trüg sie wol beid. Da sprach der vatter zû dem son, sichstu lieber son wie wir im haben getbon, so ist es nit recht gewesen, darumb so thû du recht das du meinst das got gefellig sei, vnd lasz die lüt reden an ein kerbholtz, got kan nit iederman recht thun, als das verszlin spricht. (Multum deliro si cuiquam placere requiro. Cuncta qui potuit hac sine dote fuit.)

Von sebimpff das .dlxxviii.

TN EINER STAT WAS EIN REICHER MAN, DER GAB x. pfennig zû stûr, vnd da der vatter gestarb, da verthet

der sun das gåt gar, vnd wan man in darumb strafft, so sprach er, ich bin reicher dan mein vatter was. Mein vatter gab der stat al iar x. pfund pfenig, die bab ich ab gelöst biss vif fluoff schilling, die gib ich noch. Wer nichtz hat, der mist der stat alle iar fanff schilling geben, die gab er anche.

# Von schimpff das .dlxxix.

F EIN MAL WAS EIN BÖSER KNAB IN EINER daruon, vnd sagt war cheid ein liten was Meine beren eine stat dy wissen bei einem quintlin, wie schwer ich bin, sie baben mich wol als offt gewegen, vnd mich lenger gemacht, dan ich vor was, also haben sie mich gestreckt.

#### Von schimpff das .dlxxx.

RS WAS EIN VATER DER STRAFFT SEIN SUN VMB sein boszbeit mit worten, in das er im verweizn, das er in gemacht het. Der sun spracb zh dem vatter, nim dn zwen man, so wil loh auch zwen man nemen, vnd was die fier man erkennen, das ich dir sol geben fir das, das du mich hast gemacht das wil ich dir geben. Also vndanckbar sein etwan die kind vater vnd müter, als mancher auch spricht. Was its es das mich mein müter geboren bat. Es ist ein natürlich werek geberen, sie ist als fro gewesen, das sie mein ab kem, als ich von ir kem. Söliche büben solt man sehwemen.

# Von schimpff das .dlxxxi.

VF EIN MAL SPILT EIN IUNG GESEL, VND WARFF die würfelt vad sprach, wolaf zwili. zwölft, knmpt nun mein vatter, so gilt es nit, da gieng eben sein vatter zü der stuben yn vnd sprach, es gilt aber mir, vnd nam in bei dem har, vnd zobe in zü der stuben hinusz bisz zü der stegen, vnd warff in darnach die steg hinab.

# Von schimpff das .dlxxxii.

EINER KAM AN EIN WASSER VND WOLT DARDURCH watten, da kam ein anderer bner vnd bat disen, er solt in dardurch tragen. Er spracb gern, vnd nam in vff den rucken,

vnd da er fer hinyn kam, da sprach er weren ir nit fogt in dem dorff, so trieg ich ench nit. Der hner sprach, ich hin nit mer fogt. Da liesz er in fallen, vnd måst anch hindnrch watten.

Von schimpff das .dlxxxiii.

TF EIN MAL WAS EIN BURR, WA ER IN DER ÜRtin sasz so nam er alwegen das hest vær der hlatten,
got geh es leg vor im oder nit, vnd knat in nieman wherfåren.
Man bracht vif ein mal ein braten hin vif den disch, vnd gebraten
fogel, vnd man thet eins fogels minder in die hlatten dan ir oh dem
disch waren. Da erwast ieglicher ein fogel vif sein deller, damit
das das im keiner wünd. Da nam er das gebraten hin vnd sprach,
wil ieglicher ein fogel haben, so wil ich anch ein haben. Vif ein
ander mal wetteten sie mit einander, welcher sein glasz ohen
schmutzig mecht, der solt das mal für sie alle bezalen. Wan dan
der bner tranck, so tranck er das gläszlin alwegen gar vaz, da ward
der wein ohen nit feiszt.

Von schimpff das .dlxxxiiii.

RS WAS EIN SCHLECHTER DORFFPFAFF, DER SOLT vff ein sontag der heiligen drei könig tag verkünden, da sprach er. Es ist dise wochen gar eins grosen heiligen tag, der heiszt. Epifania, den gebüt ich ench zufeiern, er stot in allen büchern rot geschrieben, esi stag er in groze franch

Von schimpff das .dlxxxv.

ALE MAL KAM EIN KAUFFMAN VON MEILAND ding, das het er als in einer deschen, vnd wan er kam so wolt ieglicher kanffman der erst oh der deschen sein, vnd lieffen im entgegen, vnd grifen im in die deschen. Er gedacht wie thetestu inen ein hoszbeit, das da frid von inen bettest, vnd vff ein mal følt er die desch halber vol menschenkot. Die kanffüt kamen aber lauffen und lägten was er brecht. Er sprach ich hirnge ind reck, laufen mich mit lieb. Vnd einer vber die desch, vnd stoszt die hand darin, vnd veruureinigt sie gar. Darnach wolt im keiner me darüber gon, vnd liessen in vasiegen wie ein andern kremer.

1 heitsz. 2 Episania.

#### Von ernst das .dlxxxvi.

B'S FRAGT AUF EIN MAL EIN FÜRST DREI WEISE dreien, vader einem bösen herren, vad einem bösen anptman eines herren, vad einem bösen anptman eines herren, vad einem bösen anptman eines herren, vad einem bösen herren, vad einem bösen herren van er den wilste hat dem menschen schaden züthen, vad darzd der gewalt auch, das die andern zwen nit hetten. Der ander meint ein böser ennyfman, der mag einem armen man schaden thün, vad air vor seinem herren verkliegen, das er in leiden kumpt. Der drit meint ein böser nachbuer sei der böst, wan er kan beimliche ding offene von seinen nachbern, vad in vertragen gegen dem amptman vad gegen dem berren, vad that im zå dem ersten schaden, darnach dem amptman vad dem berren, vad fingt inen schaden zh an leib, seel vad eer, er macht sinden, schald sitraf der schald. Darumb wan die iuden einem vbel wöllen flächen, so wünschen sie im ein bösen nachburen.

### Von schimpff das .dixxxvii.

ZWEN WOLF GIENGEN VFF EIN MAL MIT EINANden bei bals. Der ein wolft spach zå seinen gosellen, wan wir die lämer also leckten, so würden die buren vber vasz schreien. Der ander sprach, es ist vanb des gerüffs willen, wir baben sie also gewent, das sie vraus vbel trüwen.

# Von ernst das .dlxxxviii.

ES KAM VF EIN MAL EIN ALT WEIB MIT EINEM zå dem knig Tarquinns superbus zå Rom vad sprach zå im. Kanig wiltn die ix. bücher kanffen. Er sprach wie wiltu sie geben. Sie sprach vmb drei bundert duckaten. Er sprach nein ich wil in nichtz. Das alt weib warff dru in das föder das in dem sal was, vad verbrant sie, vad sprach zå dem knig, wiltu die sechs bücher kanffen. Der khnig sprach wei wiltu sie geben. Sie sprach vmb dru hundert duckaten. Er sprach nein. Sie verbrant noch dru, vad sprach zå dem knig, wiltu die dru bücher kanffon. Er sprach weituts sie geben. Sie sprach vmb dru hundert duckaten. Der knig wiltu sie geben. Sie sprach vmb dru hundert duckaten. Der knig

kanfit sie vnd fand so vil zúkünfüig dings darin von der menschwerdung gottes, von den römischen reich vnd von andern dingen, wan das was ein weissagerin. De ward der koning fast ledig vnd trurig das er die andern sechs nit auch bet, vnd sein die bücher in die schatzkamer gelegt worden der stat Rom, kostlich gebunden mit maskolosen beschlossen.

#### Von schimpff das .dlxxxix.

F EIN MAL FRAGT EINER EIN EEMAN, OB ER esprach nein. Wan etwa ein weib baw van doneseth vmb die augen ist, so sprechen die nachbūren, wie sein ir so blaw vmh die augen, so spricht sie mein man hat mich geschlagen. So sprechen sie ir haben grosz glück gehalt, das ir nit vmb das aug sein kumen. Hincht sie dan an einem bein, vad wan man sie fragt, so sprichs mein man bat mich geschlagen, vad bat mich an den knoden an dem fäxz troffen, das ich nit kan gon. So sprechen sie dan, das ist ein vraglück das er eben den knoden hat troffen, das ist zöglück vad vuglück.

# Von ernst das .dxc.

VF EIN MAL WOLT EINER GEN JERUSALEM GON, allein darumb das er die welt sehe. Ein güter frind wolt in daruon zieben, vol seibelt im vber seebs meil ein hrieff. Da er wider kam, da sprach er zū im, ietz hasta die welt geseben, wan was in der welt ist, das ist berg vnd dal, acker vad matten, weld vnd strassen, wasser, siet vnd dörffer. et vnd dir

# Von schimpff das .dxci.

RS SPRACH EINER ZUO EINEM NACHRICHTER, MEIster ir bahen zå dem nesten den dieb redlich gebenckt. Der hencker zohe sein hût ah vnd sprach, ia ber, ein dieb benck ich, gegen dem andern zible ich den böt ab.

# Von schimpff das .dxcii.

N EINEM COLEGIO WAREN .X. ODER .XII. STUDENten bei einander. Es fügt sich das ein nüwer student auch in ir geselschafft kam, vnd vff ein mal ret der selbig einem andern vbel, der nit gegenwertig was, da er es lang getreib, da sprach einer vader den andern. Lieber in wie vil zeiten hattn die ding von im erfaren. Er sprach in fer woohen. Da sprach der ander wir sein wol sechs iar bei im gewesen, vnd hahen sölicha hie von im erfaren, vnd gab im zå verston, das er ein eer abschneider was.

# Von schimpff das .dxciii.

F EIN MAL FRAGT EIN BEICHTUATTER EIN frawen, ob sie kein aberglanben het. Sie sprach nein, dan das ich an keinen durnstag nit spin. Da sprach der beichtuatter, so dorffen ir an dem freitag nit baszpeln.

# Von schimpff das .dxciiii.

F EIN MAL WAS EIN KLEIN KNEBLIN, DAS WAS vff ein nacht so vartwig das vater vnd mûter nit schläffen kunten, zi dem intsacht schweig es ein wyl. Da sprach die met zå dem man, das kind wil schläffen, nan wöllen wir anch schläffen bas kind bort es vnd sprach, ich wil nit schläffen, ich hah geschrawen das ich med hin, ich wil ein weil räwen, das ich darmach aber schreiten mög, das ir nit schläfen mögen. Also thun die sünder anch, die ein weil rägen vnd darnach wäderumb sänder.

# Von schimpff das .dxcv.

PAS WAS EIN MAN DER HET EIN BÖSZ FRAW, WAN
sie vher in zornig ward, so biesz sie in ein lauskneller,
das verdrosz den man vnd etwan ror frenden löten hiesz sie in
auch also. Der man verhot ir bei groser straff, das sie von dem
schantlichen wort lassen solt. Sie liest es nit, vnd vff ein mal nant
sie in aber also, da warff er sie in ein weier in seinem garten. Da
sie ertrincken wolt vnd alt me reden mocht, da strackt sie heid
arm z\u00e4 dem sasser vas, vnd truckt beide dumen z\u00e4sname, vnd thet
dergleichen, als wolt sie l\u00e4sse knellen, das sie mit den worten nit
vzz mocht sprechen, das thet sie mit den werden.

### Von ernst das .dxcvi.

N NORMANDIA IST EIN HOHER FELSZ, DARAN laufft das mer hin, der heiszt Saltus galteri, ist also zu

gangen. Es was wol ein halber nar, der biese Galterus der bet ein metzen also lieb, das er sprach. Was sie wolt das er vmb iret willen solt töhn, das wolt er von hertzen gern töhn. So sprach sie dan anch, so bist den mir anch so lieb, was de vmb meint willen darfest töhn, das wil ch dir nach tühn, ie der Galterus het kein gelt me, die metz wer sein gern ab gewesen, vnd fürt in vff ein felsen vnd sprach, wan den vmb meint willen da hinab in das wasser springet, so wil ich dir nach springen. Galterus sprang hinab, da sahe sie wie er zablet, vnd er ertranck, aber sie wolt im nit nach springen. Nit lang darnach bencht sie ein andern bülen an sich. Also geistlich, es springt mancher vnb geltz willen in die bel, das ist sein frundin geitikeit, aber das gelt, das ist der böl, wil nit hinnach springen, sunder gar zu einem andern.

# Von schimpff das .dxcvii.

ES HET EIN MAN SEIN FRAW VERLOREN, VND ER fand sie bei einem pfaffen, da schar er ir ein blatten, vnd sprach, also sollen die pfaffin alle geschoren sein.

# Von schimpff das .dxcviii.

TAS WAS EIN GEITIGER PFAFF IN EINEM DORFF, der wolt niemans lassen vergraben, man geb im dan gelt danon. Es was ein jung gesel in dem dorff dem starb sein mûter, er begert von dem pfaffen das er seiner mûter den kirchoff gunt. Der pfaff wolt es nit thun, er geb im dan funff schilling. Der gesel was arm vnd bet das gelt nit vnd spracb. Her wölt ir ein pfand nemen bisz ich ench das gelt gib. Er sprach ia. Da es abent ward da stiesz der gesel die dot mûter in ein sack, vnd trûg sie in des pfaffen hasz vad sprach. Her da bring ich ein sack mit knülin garn; das bat mein müter gewunden, vnd wolt düch darusz gemacht baben, das haben zu pfant, bisz ich ench das gelt gib, vnd warff den sack mit dem doten zu dem busz binyn. Der pfaff lieff die steg berab, vnd spracb zu seinem schüler, da er der frawen kopff greiff, das ist ein grosz knülin garn, vnd thåt den sack vff, da schnalten die gespanten bein des doten dem pfaffen wider die brust, das er schier an den rucken was gefallen, da mûst er sie on gelt vergraben lassen. Also sol man die geitigen pfaffen vber das seil werffen.

#### Von schimpff das .dxcix.

Next EIN BUER VFF EINEM GUOT VFF EINEM dem abt das ers oht das er solt das husz buwen, vad was not darin wer zimachen, so solt der buer das husz buwen, vad was not darin wer zimachen, so solt der buer das husz lassen decken. Der abt liesz das husz wol zwei iar ston vugedeckt. Der apt fragt in warund er das husz liesz also ston vugedeckt. Er sprach, her wan ee regnet, so wil mir es kein murer decken, wan es dan schoß wetter ist so bedarff ich keins tachs, damit beile sa klos ton.

#### Von schimpff das .dc.

Nas IN EINEM STIFFT EIN KIRCHWARTER, and an ein knecht seinem herren slit gon, so gieng er im nach als ein knecht seinem herren. Er dient so wol das er angennmen ward zh einem chorherren, darnach gieng er neben dem herren, van ant im ein mach, als vor. Vad wan man in darumb fragt, so sprach er (Honores mutaut mores.) Ich bin ietz zh einem herren worden, ich soi neben im gon.

# Von schimpff das .dei.

U STRASZBURG IST EIN ORDENUNG, DAS REIN was den Strassburger pfenning. Es figt sich vnd kam ein bare ak einem scherer uf an met einem scherer vaf fragt in, meister was gibt man von einem bart akscheren. Der scherer syrach ein fenig. Der buer sprach, künnen ir mir nit für ein heller scheren. Er sprach ia. Der buer sassnider, da schar im der scherer den bart nur halber, vnd thet im das scherdeh ab vnd sprach, farin das ist für ein heller geschoren. Der buer sprach, ia der bart müst vf der seiten auch herab. Der scherer sprach so müstn mir noch ein heller geben, also was zwen heller ein pfennig.

#### Von schimpff das .dcii.

ES WAS EIN SCHERER IN EINER STAT, DER SCHAR alwegen ein bart vmb ein pfennig, vnd het so vil züscheren, das er vber allen kosten ein pfennig vberig het. Es fügt

sich das einer zi im kam seheren, der sagt in von einem land, da wer ein stat, da geb man ein erützer von einem bart züscheren vnd kunten uit meister goüg vherkumen. Der scherer zohe dar vnd fand das es war was, vnd man gab im zwei crutzer von einem hart züscheren. Aber da die woch herumk kum, da het er nichtz vherig, dan es was ein titter land, vnd mats alle ding zwifach bezalen. Er gedacht, es wer noch besser vnb ein pfenig scheren, vnd ein pfenig vherig haben vber allen kosten, dan vnh ein crützer seheren vnd nichtz vherig haben, vnd zog widerumb da er vor was gewesen. Also wil einer etwan sein stant bessern, so hösert er in, wan der wirt ist in allen orten dabeim:

#### Von schimpff das .dciii.

AN TREIER DIE WEBER VMB MIT DEM YGFL.

Vaf ein mal kam ein weberknecht zu einem meister
vad wolt im wercken. Der meister bet ein ygel, vad der knecht
sprach, meister wöllen ir das ich euch werck, so thön das thier vas
dem busz. Der meister wolt es nit tidan. Der knecht wandlet vad
kam in ein ander stat, da het der selbig meister zwen ygel. Der
knecht wandlet weiter, volk kam zu einem meister der het drei ygel.
Er wandlet weiter vad kam zu einem meister der het fier ygel, da
gedacht er, du wilt wider zu dem ersten meister gon, der hat nar
ein ygel.

# Von schimpff das .dciiii.

ANTUS SPRACH ZUO SEINEM KNECHT ESOPO ER sot gon zů dem wasserhad vnd solt lûgen o b vil lut darin weren, weren wenig darin, so wolt er sich auch darin weschen. (Es waren håder da etwan fier hundert menschen yn gjengen haden.) Der knecht lâgt vnd kam wider heim vnd synach zů scheme herren, es ist nit me dan ein mensch in dem had. Der her sobe sich vz., vad wolt in das had gon, vnd da er darzů kam, da was das bad vol lut, man vnd frawen. Er sprach zů esopo, du schalck ist das ein mensch, es sein wol drů hundert menschen da. Esopus sprach, es ist nnr ein mensch da, achen ir den stein da ligen, der ist in dem weg gelegen, vnd haben sich die lut alle daran gestossen, vnd hat in keiner vza dem weg gelton dan einer, den halt ich für ein menschen die die andern int. Also sein vill menschen, aber wenig

derer die menschlich leben. (Quia quodam modo omne peccatum mortale est contra rationalem naturam hominis.)

#### Von schimpff das .dev.

ANTUS SPRACH ZUO SEINEM KNECHT ESOPO, setz vnsz ein linsz in ein haften mit wasser. Da mau essen solt, da fragt er ob die linsen gesotten wer. Er sprach ich wil lügen, vad bracht im die linsz in einem löfel. Der her ruft die linsz av nod zertruckt sie mit dem finger vnd sprach, richt an. Esopus richt die supen an. Der südem finger vnd sprach, richt an. Esopus richt die supen an. Der südem finden löfel linsen, da was keine da, vnd sprach zh dem knecht, wa hasta die linsen hin gethon. Esopus sprach zh aben sie vif dem löfel ziertuckt. Der her sprach, hastu dan une in linz zh gesetzt. Esopus sprach ia, ir haben mich heissen ein linsz zh setzen, das hab ich gethon, hetten ir gesprochen, setz linsen zh, so het ich vil zh gesetzt. Aho sein vil menschen, die thu mit fleizs was man sie heiszt, vnd wie man sie heiszt, das sol nit alwegen sein, man sol ein ding thun nach der meinnog vnd dem wilen des gebieters. Der verirten vnd seltzamen historien findestu in dem Vlennjegel, der thet was man in hiesz.

#### Von schimpff das .devi.

RS IST EIN FOGEL DER HEISZT SANT MARTINS
Logel, der lag vif ein mal vif dem rucken von statte
beide fazs gegen dem himel, vnd dorfit sie nit zû im ziehen. Es
kam ein anderer fogel zû im der sprach, was ligst din also da, warmub züchstu die fazs nit zû dir. Er sprach, lich beb den himel mit
meinen fusen, wan ich sie zû mir züge, so wurd der himel hent
fallen. Da er lang also gelegen was, da fiel ein blat von einem
eichbaum, da erschrack er vbel vud flüg daruon, vnd fiel der himel
dannocht nit vfi in. Also sein vil menschen, die meinen wan sie nit
weren, so kunt man nit hausz halten. Ja sprechen sie, es wurt asders vnd tiederlicher zügen, wan ich non von dem ampt kum, vnd
wan sie schon daruoe kumen, so balt man dannocht husz.

#### Von schimpff das .devii.

 ${f E}^{
m S}$  WAREN ZWEN SCHUOLER GESELLEN MIT EINander, die giengen vmb brot singen, vnd hetten gleiche

seck, vad der ein bracht sein sack an dem abent alwegen vol brotz, vad der ander bracht nicht. Der sprach zid dem andern, vie gat es z\u00e4, das du deln sack vol bringest, vod ich nichtz bring. Der ander sprach, da wiltu nnr grose gaben laben, gantz weissbrot, aber ich nim kleine stucklin vnd brosamlin die dn verschmachst, darumb so würt mein sack vol. Also sein vil studenten vnd menschen, die wöllen nur hohe ding bören an der predig, vnd die schäler in der schülen vnd verachten kleine ding, darumb so werden sie nimer gelert, sie wöllen fliegen on federn.

### Von schimpff das .deviii.

VF EIN MAL SPRACH EINER, WIE KUMPT ES DAS die weltlichen priester nit als wol predigen künnen, als die ordenszlut, sie haben doch eben als vil bucher als die ordenszlut. Der ander autwurt wan vil zimerholtz ein güten zimerman mächt, so wer der künig von Engelland der best zimerman der in Engelland wer wan er aller meist zimerholtz hat, das ist aber nit. Also vil bücher baben das macht ein nit gelert, aber sie bruchen von lesen, das macht ein gelert.

# Von schimpff das .dcix.

DER TÜFEL SASZ VF EIN MAL VND BLETZ EIN miderkleid oder ein brûch, wie man es dan nent, mit widden. Da gieng ein güt gesel da für, der sahe es vnd sprach 20 im, du böser Folant was machstn da, das ist vngeschaften gebletze stat vhel. Der tüffel sprach, iste sa nit hubsch, so ist es aber starek. Also in vasern reden sollen wir nit vil hübscher kidger red wid wort säden, aber starek evnd warbatüge wort, vnd reden was zû der sach dient. Danid begert nit das im got ein muer vor sein mund geb, aber ein ther. (Ostimm circumstancle labiis meis). Ein thür thit man vf vnd zù wan man sol. Also sol man den mund auch vf vnd zù thûn, reden vnd schweigen zû rechten zeiten vnd in stettén so es sich zimpt.

# Von schimpff das .dex.

RS WAS EIN BISCHOFF DER HET DREI HANDwercksman. Der ein was ein kürszner, der ander ein schämacher, der drit ein brotbeck. Vnd was im die rieten das thet Pault. er, ynd sabe nit an was im sein doctores rieten. Es begah sich 'das ein priester von sinen kam, und treih vil abentaler, nd kun i dekrama ein schlotterlin schlagen, vnd etwas sagen. Es kam dem hischoff für, vnd er hegert in zü sehen, vnd sein abenther zü bören. Da er für in kam vnd nach vil seltzmare bossen die er treib syrach der bischoff zi im, er solt im etwas singen. Da fieng er an züsingen. (Sacerdos et pellifer et celcocrum artiere pistor bone in populo sie placuisti domino.) Da gedacht der hischoff an das sprichwort, nar-ren, kind vnd truncken lüt sagen die warheit, vnd het es nit gern zehört, noch hat er es gehört.

# Von schimpff das .dexi.

ES KAM EIN AINMER SCHUOLER VND SANG VOR eins reichen burgers husz vmb ein stock brot. Da fragt in der harger, wa er ber wer. Er sprach, ich hin von Bremen vsz Saxen. Der hurger sprach wie beisehstn. Der schüfter sprach Nicolaus. Der burger sprach, die hast drü ding an dir, darumb ich nichtz geben sol, vnd hetestu nit me dan eins, so geb ich dir dannocht nichtz. Das erst ist das dun itm edam ein aug hast. Aristo. spricht. (Enm nota quem natura notauit). Hit dich vor denen, die die natur gezeichnet hat. Zü dem andern so histn von Bremen, von der stat kunen selten güte kind, als man von etlichen steten me sagt. Zü dem dritten so heiselstu Nicolaus, die selben geraten selten wol, darumb farhin ich gibt dir nichtz.

# Von schimpff das .dexii.

F EIN MAL FUREN LÜT VFF EINEM ROLWAGEN, wagen der het den sehen tag kein almösen. Da was einer vff dem wagen der het den sehen tag kein almösen gehen. Die andern sprachen, warumh er nit auch almösen geh. Er sprach es sein dreiereic better, denen ich nichtz gib, sie sein reicher dan ich bin. Wan ein better reit, oder ein frawen hat, oder ein hund, die sein alle reich, dan ich hab weder pferd, fraw oder hund.

### Von ernst das .dcxiii.

TF EIN MAL LAG EIN REICHER MAN AN DEM dothet, der was fast karg gewesen, vnd het grose not vnd angst gehebt nach gût, der ersüfftzet vnd sprach. Ach wem

hab ich mein göt gesamlet, wer würt eis besitzen. Da hort er ein stim die sprach Troylardo wat es besitzen. Troylardna was ein küchlin knah, den nam die fraw zu der ee, der besaze das gitt, wan er het vor mit der frawen geschimpfür. Die in dem huze sein die tihn oft den schaden, vnd nit die vff der gassen ston, vnd das bar büffen, vnd zu anacht hoftieren vor dem huzz. Dan wen es brent hat man nit wasser, so löseln tann mit mist.

#### Von ernst das .dexiiii.

The EIN MAL KAM EIN BUER DER BRACHT GAR habseh hiren in einer blatten, die wolt er einem herren schencken, wan der her asz die selben biren gern. Der portner wolt in uit yn lassen, er wolt dan im das halb geben, das im geschenckt wärd. Er sagt es im zh, vnd da er für den herren kam, da ward er wol empfangen. Der her sprach, git gesel, was sol ich dir sehencken. Er antwurt vnd sprach l. streich vif mein rucked. Der her sprach warumh. Da sagt im der huer wie es im ergangen was. Also hiesz man den portner kumen, vnd gah im .xxv. güter streich, aber dem andern thet man nit we.

# Von sehimpff das .dexv.

TEIN MAL KAM EIN ERENMAN IN EIN KIRCHEN nach dem imbisz, da fand er ein kneblin ston, das was sein göttin voh brüntzlet in den kessel mit dem wehlwasser. Er sprach zū im, warumb thüstu das, es ist vnrecht. Das kind erschrack, vnd wolt es verantwurten vnd sprach. Es haben erst zwei hund anch darin gebrunzet, so bah ich es iene nach getton.

# Von sehimpff das .dcxvi.

Les KAM EINER ZUO EINEM DER GAB SIGH 1932, er künt die träm sesigen, vad sprach zå im. Mis getraumpt wie ein ey sei gehenekt vnder mein bet vif dem ich schiaff. Er sprach, wiltu mit mir theilen, so würstu ein sehat zin-den. Er thet es, vad fand ein süberin blech, das was zokamen geschlagen, das was vol kronen, der was fro, vad hrach das blech viff, vad schnied ein stück darzon, vad sehickt es dem væleger des traums. Er sprach, er hat mir von dem weissen eyerklar geschickt, aber von dem gelen dottern hat er mir nichtz geschickt. Franciscus petravribe sörteitt dies fahel.

#### Von ernst das .dcxvii.

TEIN MAL KAM EIN BISCHOFF ZUO PARYSE FÜR
eins doctors busz, vol wolt zå im. Man liesz in yr,
man sagt dem doctor der bischoff wer da, vad wolt zå im. Er embot im er solt warten, er het mit einem grösern herre zäreden dan
er wer, wan er bettet stein siben zeit. Der hischoff loht den doctor
darumb, er was auch züloben. Wer er aber ein schlocht man geween, so wer er gleich zå im gangen.

#### Von schimpff das .dcxviii.

S SCHREIBT EIN DOCTOR, DEM DIS EXEMPEL widerfaren ist zû Brüxel in brobant ist ein innckfraw gewesen, die was fast hübsch, die ist zu im kumen mit weinen vnd schreien vnd hat gesprochen. O her es gat mir vhel, ich heger euwern rat, es hat mich ein priester wöllen küssen, vnd ich hah in in das angesicht geschlagen, das im nasz vnd mund geblüt hat, vnd sprechen die andern priester vnd ander lüt, ich müsz gen Rom, man möcht mich sunst nit absoluieren. Der doctor stalt sich ernstlich. so er sich doch des lachens kum erweren mocht vnd sprach, du mûst gen Rom. Da fieng die dochter erst noch me an zuweinen, vnd vber ein weil sprach der doctor, liehe dochter ich hah mit dir geschimpfft, heb die hend vff vnd schwer mir ein eid, das du wöllest thûn was ich dich heisz. Sie schwur im. Er sprach bei dem eid den du gethon hast, du darffest keiner absolutz, wan du bist in keinem han, vnd wan me einer kumpt, er sei geweicht wie hoch er wöl, vnd wolt dir zû mûten wider die küscheit so schlag vnd rauff in dapffer, wan man sol die küscheit beschirmen als das lchen. Sie fieng an zůlachen, vnd alle die da waren, also ward leid in fröd verkert.

# Von ernst das .dcxix.

TN BROBANT IST EIN IUNCKFRAW GEWESEN EINS
was ir iunckfraw nach irs vatters ahgang, die wolt keins mans
schimpff für güt haben. Es fügt sich das sie küchlin solt bachen
vad da sie also den teig knetet, vnd das walhöltzlin neben ir ligen,
da was ein rüter da der gedacht, sie hat beid hend vol. sie kan da
aw sein rüter da der gedacht, sie hat beid hend vol. sie kan je

nit weren, vnd felt an sie vnd wolt sie küssen. Da erwast sie das walholtz vnd schlüg in vff den kopff, das im das gesicht vergieng, vnd bolten vff lieffen. Er sprach du schaütiche fraw soltu mich also schlägen, tich hab mit dir wöllen schimpfen. Sie sprach, es ist mir anch schimpff gewesen. Deren innekfrawen lob gieng weit vsz. Ein greffin het ein dochter, die het ein künig von Engelland, die grefin schickt sie ir dochter, das sie sie leren solt, vnd nach etlichen iaren da sie kein man wolt, da schickt sie der künig mit herlichen gaben wider in Galliam, darnach ward sie meistern in einem grosen spittal in dem niderland, vnd dient den siechen, vnd veraltet also in dem zotte einest, ist wo zidoben. etc.

#### Von schimpff das .dexx.

Note that the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the se

# Von schimpff das .dcxxi.

N MONTE CASSINO IST EIN ABBACIA DA WAS EIN münch, der het die aller süsseste stim das ein wunder was. Vif den Oster abent sang er das exulet, so man den Osterstock welbet, vad gefiel im wot vad andern läten. Vad da es vas, da ward die kertz verloren, das man noch vif disen tag nit weisz wa sie hin was kunnen, aber man meint der bösz geist hab sie vertragen, wan der gitt engel het sie nit hinweg tragen, wan sein leben was nit so geistlich, der sie gesegnet het.

#### Von schimpff das .dexxii.

F EIN MAL WARD EINEM KÜNIG GAR HÜBSCHE trinckgeschir geschenckt von glasz. Vnd die gefelen im wol, vnd da er sie wed besehen bet, da nam er ein stecken vnd zerschlüg sie alle vnd syrach. Es ist besser ich zerhrech sie, dan das sie ein anderer zerbrech, vnd erzürnt würd, vnd etwan ein grobeit begiene. Diere kluig bet ein bessere meinung dan Nero der keiser het, der het grose früd in trinckgeschirren, vnd da er sterben wolt, da zerbrach er sie alle, das keiner me fröd damit het, er vergunt es iederman, dis scherhlit Franseisen spe.

#### Von schimpff das .dexxiii.

DEM KEISER FRIDERICH DEM DRITTEN, DA ER vff ein mal gen Venedig kam, da sehanckten im die Venediger ein meisterlich, geschir von gitaz gemacht. Da es der keiser gridg heschen het, vad es wol geloht het, als ein weiser man, da llez er es vez seinen henden fallen vin derbrach. Die Venediger herren die da waren die sprachen es wer schad, etc. Der keiser sprach, wer es von silher odder von gold gewesen, so weren die stück auch göt gewesen, etc.

# Von ernst das .dcxxiiii.

ES IST EIN STAT IN DEM SCHWABEN LAND, DIE heiszt Geppingen, da der suerbrun ist, da was ein alt frölin ein alte frume fraw, van het den innlis hei den hangern etwan offt in der wochen. Das sprach alle mal, es würt hald ein grose staff über die stat gon, van da es die red lang getrelt had fragten es die herren was straff es werd sein. Das fröwlin sprach, feßerndt. Die herren sprachen, .in welchem husz würt es an gon. Sie sprach in des N. burgers husz. Der selb güt frum man zog vsz der stat, vad macht ein hütlin in ein garten, darin wont er. Die herren sprachen zä im er solt wider hein zichen, sie wüszten wol das er nit mit vorteil die stat verbrant. Nit lang darnach gieng es in dem selbigen husz an, vnd verbrant gar bei die gantz stat. 1st hie zäheren das etwan semlich warung semlicher seldechten armer frumer menschen nit sein zu verzachten, wan got semlichen etwan vil me offenbart, dan den grosen hansen vnd stoltzen gelerten, als der her

in dem edangelio sprach. (Mathei. 11. Confiteor tibi pater celi et terre, etc.)

#### Von ernst das .dcxxv.

TAS SCHREIBT SENECA IN QUADAM PROCLAMATIONE d wie da ist gewesen ein reicher man neben einem armen man. Der arm man het ein banm der irt den reichen man, das man zù seinem thor nit wol hinyn mocht faren mit wägen vnd kärchen. Der reich man bat in, er wolt den baum abhawen, vnd in im zükauffen geben, er wolt in im wol bezalen. Der arm man gab im ein hoffertige antwurt, vnd ein stoltze beding vnd wolt es nit thûn. Der reich man rûst zû, das der baum in einer nacht ab ward gebrant, vnd von dem baum fielen funcken vnd flamen vff des armen mans husz, vnd verbran im das husz vnd was darin was anch. Der arm man nam den reichen mit recht für, vnd klagt vff in vmb den empfangnen schaden. Der reich man gab sein antwurt, es wer war, er wolt im gnug thûn nach der stat satznng. Es stund also geschriben vnd wer ein artickel der stat, wer dem andern schaden thet mit willen oder mit anschlag, der solt fierfeltig wider gelten den schaden. Wer aber dem andern schaden thet mit vawillen vad nit gern, vnd nit mit anschlag, der solt den schaden einfeltig bezalen. Also wer es hie er het den baum mit willen vnd gern verbrent, den wolt er im fierfeltig bezalen, das aber das husz verbrant wer, das wer im leid, er het es nit in seinem sinn gehebt, es wer wider sein willen geschehen, den schaden wolt er im einfeltig bezalen. Also satzt man die sach zû recht, vnd erkauten die erber lüt, das es bei dem artickel bleiben solt, vnd bleib auch also darbei. Geistlich daruon zureden, so ist der reich man got der her, der arm man ist der mensch vnd der baum ist der wil des menschen. Der baum hindert vil menschen an der selikeit, vnd thut got schaden, vnd stot im auch vor seiner klarheit, wan der glanb gottes vnd sein glori in dem selben menschen nit vff gat, als wan er nit so eigenwillig wer. Den baum verbrent got, vnd bezalt in fierfeltig, wan die seel in das ewig feuer geworffen wurt, wan nichtz brent in der held dan der eigen will, nim den hiuweg so ist kein held mer, spricht sant Bernbart, das husz, das ist, der leib würt auch verbrent werden, an dcm iungsten tag so mir erston werden. etc.)

#### Von ernst das .dcxxvi.

IR LESEN VON EINER ANDECHTIGEN WITfranwen die bet den beren ihesum den gantzen aduent gebetten, das er ir offnet sein kintbeit, an dem weinechttag als das fron ampt ausz was, vnd iederman beim gieng da bleib sie lenger in der kirchen vnd bettet, da kam ein hübsches kneblin geloffen in iren geren, die fraw gefättert mit dem kind, küssetz vnd halsets vnd het tausend freud mit dem kind, sie sprach zů im, du liebs kindlin kanstu anch betten, es sprach ia ich kan betten, die fraw sprach, so bett mir das aue maria, es detz vnd sprach, ane maria foler genaden der herr ist mit dir, dn bist gesegnet ob alleu frawen, gesegnet ist die frucht deins leibs iesus christus, der bin ich selbs, mit diseu worten verschwand das kindlin, vnd liesz der frawen ein grosze süssickeit, begird vud liebe die uieman mag vszsprecben, die fraw fieng an zú schreieu, kum widerumb zů mir o du būbscbes holtzeligs kind, kum wider das treib sie wol .xxx. tag wa sie stånd oder gieng, nach den .xxx. tagen erschein ir das kind wider vmb vnd spracb zů ir, du bast mein begert, ietz bin ich bie vnd wil dich holen, das du bei mir ewiglich seiest, also bald darnach starb die fraw, vnd für zu der ewygen seligkeit.

# Von schimpff das .dexxvii.

RIM FRUMEN MAN KAM IN SEIN SINN, DAS ER I wolt götliche liebe vff erdreich suchen vnd gieng ausz, vnd kam in ein stat, da biengen halszeisen an einer manreu, er fraget was man damit detbe, man antwurt im, wan einer den anderen schült, schmecht oder etwas anderes dethe, so stalt man einen darein, inen zû schanden, er fraget ob man sie fast bruchte, mau antwurtet im, es wer selten ein wochen, es stüuden zwen oder drei darinu. Er sprach, bie beleib ich nit, bie ist nit vil götlicher liebe, darnach kam er in ein ander stat, da waren galgen vnd reder, da er erfûr war zû man sie brucht da wolt er anch uit da bleiben, kam weiter in eiu stat, da weren benck gestelt in einem offnen hausz, das het ein klein türlin, vnd ein hoher stål stånd in der mite, vff dem mocht einer gesitzen, der frum man fragt einen burger, was das für ein bansz wer, er sprach, es wer das gerichthansz, er fragt, ob man vil gericht bet, der burger sprach uein, etwan zum iar ein

mal, aber das ist gewonbeit, alle monat kumpt der richter ein mal her, vnd måsz ein stund warten, kumpt ieman, der etwas wider den anderen bat, so entscheidet er sie, aber gar selten knmpt etwas zerichten, darumb so ist die thur vnd die benek follen spinwepen, da sprach der from man, bie ist gölliche liebe vnd blib da selbst. Aber ietz bedörft man alle tag drei oder fier gericht zå besitzen, es würd dannocht kum als gericht, dan gölliche liebe ist dot.

#### Von sebimpff das .dexxviii.

FEIN MAL KAM EIN DIEB VFF EIN TACH, WOLT in das baus steigen, etwas zestelen, der man im baus hort es wol, vnd sprach lant zå seiner frawen, das es der dieb wol hören modth, hauszfraw, da ich noch ein iunger gesel was, wan ich in einem haus etwas stelen wolt, so steig ich zå dem tachfenster hinein, vnd sprach ein segen, der lant also r Kam dabit x, so entselhieffen die menschen alle, die in dem hausz waren, so liesz ich mich darnach an dem monschein in das hausz hinab, der bielt mich, so num ich dan was ich kunt finden, der diep vff dem tach gedacht, ich wil den segen auch sprechen, vnd sprach in, der hausznatter heige an zå rassen, die fraw scharachelet als ob sie schilefen, der diep meint sie schlleffen, vnd wolt sich an dem monschein in das hausz lassen vnd fiel die sebenckel entweey, vnd ward gehenckt. Also sol sich niemans vff das glück verlassen, es falt im etwan. etc.

# Von schimpff das .dexxix.

IN SIECH SCHICKET ZUO DEM ARTZET, DAS ER sprach, lieber her doctor, ich kam an ein ort ich weisz nit war, vnd geschach mir ich weisz nit wie, vnd ist mir wee, vnd weisz nit war, vnd er artzet sprach, lieber frand, schicken in die apoteck vnd kaufen ich weisz nit was, vnd esentzt, ich weisz nit wie, so werden it gesund ich weisz nit was, vnd esentzt, ich weisz nit wie, so werden it gesund ich weisz nit wan. Darumb sol man die sach klarlich endeken eim beichtuater, eim artzet, eim fürsprechen, wil einer nit ein nar gedeisson werden.

# Von schimpff das .dcxxx.

FRANCISCUS PETRARCHA SCHREIBT, WIE EIN innckfraw reit vff eim esel durch ein walt sie kam an

eln wegscheid, da sieb zwen weg teilen, die iuncktraw zoch den esel hei dem zanm vnd weisz in vff die ein strasz der esel wolt die selhig strasz nit gon, wolt die ander strasz gon, sie weisz den esel als vff iren weg, der esel zoch alsz vff seinen weg, vnd also mit schweigen straft der esel die iunckfraw, sie solt den weg nit faren, es weren rauher vnd mörder vff dem selben weg, aber sie wolt es nit mercken, wolt vff irem weg bleiben, vnd als sie also mit dem esel zanket, da kamen die morder vnd ranber an, sy fiengen sie, vnd verfelten sie, namen ir was sie het, wer sie die ander strasz gefaren, vnd het dem esel gefolgt, so wer sie allem irem leiden entrunnen. Also die fürsichtikeit gottes wil vns ein weg zeigen, alsz dnrch widerwertikeit vnd durch penitentz, dnrch den wir allem leiden vnd den hellischen rauberen möchten entrinnen, aher wir wellen vff vnser geigen bleihen vnd vnseren irrigen weg faren, kumen wir dan in not, so ist dy schuld vnser, die heiligen drei künig, per aliam viam renersi sunt in regionem suam. Mathei .ii. etc.

#### Von ernst das .dcxxxi.

Allerlei züsamen gesamlet, ein ander titel.

IN REBHUN HAT SEINEN NAMEN VON RAUBEN, als hiesz es ein ranbhûn, perdix a perdere. perdit oua sua, quod rapit aliena. Ein rehbûn stilt andern rehhûnern seine eyer. Also het ein rebhûn vff ein zeit seine eyer verloren, lieff hin vnd wider vnd sûcht sie, es fand die eyer vnd den dieh, es verklagt den dieh for dem richter dem adler, der richter bernofft den rauher für gericht, das rehhûn verklagt den dieh der dieh leügnet heftiklich, er het es nit gethon, er wüszt nichtz daruon, das rebhûn sprach, her der richter legen in an das seil martyren vnd pinigen in er würt die warheit sagen, der richter sprach, solt ich in pinigen das er die warheit sag, so solt du beweren mit kuntschaft, das er dir dein eyer gestolen hab, do mit das ich recht vrteil sprech, oder ich wil euch beid martyren, das rebhûn knnt es nit beweren, der richter liesz sie beid fahen, den dieh vnd den anklager vnd piniget sie, der dieb veriab den diehstal, das rehbûn veriah auch diehstal die es gethon het, vnd andere böse stück, der richter gah das vrteil das man sie heid solt hencken, das geschach anch. Darumb sol einer niemans verklagen der selbs in der federen oder dinten steckt, als catho spricht. Que culpare soles, ca tu ne feceris ipse turpe est. Aber ietz so verurelien die grossen dieb die kleinen, wan einer ein ratzber ist, vnd ein dieb, vnd hilft ein dieb veruretilen züm dot, so sol er vorbin ein rüwen haben vber sein stud vnd diebstal, so düth er kein nuwe sünd in dem vriteil sprechen, in dem er seibs schuldig wer.

#### Von schimpff das .dexxxii,

TLICHE MENSCHEN GLAUDEN LEIGHTIKLICH WAS

trüg ein schaff vff seinem bals, wolt zu marckt gon, da was einer
der sprach, was gilt es, ich wil den bauren wher redeen das er das
schaff von im würt werfen, so wellen wir das essen, und stalt iren
drei weit von ein auder, vnd ieder solt sprechen, wie wilt du den
hund geben, der buwer zoch daher, vnd kanz dem ersten, der
sprach, bawer wie gibst du den bund, der bawer sprach, es ist doch
kein hund, es ist ein schaff, der sprach sichstn das für ein schaff
an, der bawer kam zu dem andern vff dem weg, der sagt auch also,
vnd der drit sagt wie der erst, der bawer warf das schaff von im
vnd sprach, sit es ein hund, ich babe so für ein schaff an geseben,
da namen die drei das schaff, da der bawer hinweg kam, vnd
frassen es.

# Von schimpff das .dcxxxiii.

The WAS EIN FOGLER DER HET PICAM, EIN ATZEL.

die was zam vud kunt reden, die seblig atzel flog in
das feld zu den wilden atzlen, die sprachen zü ir, wer bat dieh gelernt reden, als die messchen reden, die zam sprach, ich hab ein
termeister, der bat mich es gedert, wellen ir mit mir zu im fliegen,
er wurd es ench auch leren, vud speizs darzu geben vum bein klein
gelt, sie sprachen, schaff mit deinem lermeister das er vus auch lern
also schwetzen, mir wellen dir ein gdte schencki geben, die zam
sprach, morn so wil ich veb ein antwurt laszen wissen, sy flog beim
zü irem lermeister vud sprach zu fin, morn so span dein garn ausz,
ich will dir vil fogel bringen, er det es, morgens da flog sie zü den
wilden und sprach, mein doctor wil euch leren menschlich reden,
darrub so fliegen mit mir, ir sein sicher, als sie zü denn unt kvardar reti se zü irem doctor menschlich, das es die andern nit ver-

stunden, der fogler zoch das garn vnd fieng sy all, dötet etlich, etlich verkauft er, da sprachen sie züsamen. Auorum dicta non captamus. fidem illis nunquam demns.

# Von ernst das .dcxxxiiii.

AN MAN ZUO RAT WILL GON, SO SOL MAN wool betrachten ob dem rat mög ein værtrag geben werden das man nit zh eim gespöt werd, als die musz warden. Die müsze hetten ein rat vad fanden in iren rat das sie solten ein schell kauffen vad sie der katzen anhencken das sie gewarnet weren wa sy wer es geñel inen allen, da stand eine vfl vnd sprach, welchi wil die frischest sein die ir die schel anhenck. Da was keine da. Darumb solt der rat nat, also was ein römischer ktnig der het rat wie er gen rom kem vnd keysers kron erholti, die fürsten rieten also vnd also durch den weg etc. da man vfgestanden was da gieng des königs nar zh dem ktnig vad sprach, herlin sie raten dir all wie du gen rom kumest, dir wil aber keiner raten wie du wider heraus kunuset.

# Von ernst das .dcxxxv.

VALERIUS LIBRO SEXTO SCHREIBT 'ER VON EIM der was also glücksam, was er anfieng da schlög glück zü, er wuszt von keiner widerwertileti nichts zesagen, er het gern gewiszt von leiden, er het ein guldin ring da was ein fast kostlicher stein eingefaszt der was etwan für .cxv. guldin geachtet, den warf er in das mör, das er leiden het, nach fier tagen kam ein fischer der schancht dem kluig ein fisch der künig stand darbei da man den fisch zie der kluig ein in den fisch, aber das glück liesz in in den hinders sehen, wan er ward von eim angelinck liesz in in den hinders sehen, wan er ward von eim ander kluig gefangen, vnd an einen galgen gehenckt vff ein hohen berg. Also sol sich niemans zenl vff daz glück verlassen, so du meinst der himel hang fol schellen, vnd wurffest du gelt zü der forderen thär hinausz, du meintest es lieff zü der hinder thür wür yn, es wert nit lang, sunder es ferwandlet sich bald. Es ist auch kein gewisser

<sup>1</sup> schrieibt.

zeichen der verdampnis, dan wan es eim sünder nach allem seinem willen gat, spricht sant Gregorius.

#### Von ernst das .dcxxxvi.

MEIN HEILICHER BARTMAN SANT JHERONIMUS schreibet wider ein ketzer, der heiszt L. der schmecht mariam die mûter ihesu, das sie kein iunekfraw sei bliben nach der geburt, vnd dctz darumb das er im ein namen vff erden liesse, das man nach seinem dot wiszt züsagen, vnd was eim andern ketzer gleich, der selb hiesz N. der verbrant den tempel diane in epbeso, am selbigen tempel hatten die heiden .cccc. iar gebnwen, vnd was der fier winder eins die vff erden waren, da er verbrant, da beschlosz man die thor alle zů, vnd ein gantze gemein kam zůsamen, ob man nit möcht erfaren, wer den schaden betti gethon, da sprang der selbig herfür vnd spracb, er bet es gethon, man fragt in, warnmb er das getbon het, er spracb, ich wil gern sterben darumb hab ich das getbon, das man nach meinem dot etwas von mir hab zů beschreiben, als auch geschehen ist, es fraget einer zu der selben zeit warumb die göttin diana ir hausz nit möcht behieten das es nit verbrunen wer, da sprach der ander, sie wer die selbig nacht nit daheim gesein, sie wer bei olimpias gewesen, vnd bet den grossen alexander helffen macben, der die selb nacht geboren ward, etc.

# Von schimpff das .dexxxvii.

RS WAS EIN PHILOSOPHUS, DER HET EIN FRAWEN banm in dem garten, er nam ein ander fraw nach ettichen iaren, erhenckt sie sich selber an einem die selbig erbenckt sich auch an dem selben banm, die drit det anch der gleichen, mit kurtzen worten, der güt philosophus ward leidig des vnfalsz, vnd het ein güten gesellen in einer andern stat, dem schreib er, vnd klagt im sein leiden, der seblig schreib im diderunb, tröstet in vnd spracb, er wer ein drovecht man, es wer ein glück, wan eim das weib stürb, lieber, entbot er im, schick mir at zweiglin von dem baum, ich wil eins pflantzen, die anderen meinen nachbanren geben, ob wir der weiber anch abkemen. Es spricht manche frau ich wollt gern wissen wie einer frawen wer deren der man stürb, abso sprechen anch die man, vnd kumpt doch selten

das best hernach, vnd würd ie eins dem andern güt wan es nit mer vff erdtreich ist.

#### Von ernst das .dexxxviii.

N KRIECHENLAND ZUO ATHENIS FUOREN FISCHER vff das mör zefischen, vnd erwüsten ein tisch mit dem garn der het zwo guldin taffen oder hletter, wie dan ein seheihtisch hat den man zesamen legt, die fischer trügen den tisch in den tempel für das bild apolinis, fragten in wem sie den guldin tisch geben sollten, der abgot apolo gah antwort, man solt in gehen den weysesten, nnn waren .vii. man die man für die weisesten hielt im gantzen kriechenland, sie brachten den tiseh dem ersten als dem weisesten er wolt in nit, hiesz in eim andern bringen, der wolt in auch nit, keiner wolt der weisest sein, da opferten sie in apolini. aber ietzund fünd man fil die in gennmen heten narheit halb, auch der geitikeit halh, wan vil wöllen ietz die weisesten sein. Es sprach einer vff ein mal es wer ietz kein weisz man vff ertreieh, ob das war sei oder nit, wöllen wir ietz nit dispntieren, wan solt man spreehen das kein weisz man me wer, so wer der sententz zû vil hert, wan es wurd niemans me nach weiszheit stellen. Die inden haben gloriert das sie ein weisen man hahen gehebt, das ist Salomon gewesen, wie weisz er ist gewesen, das zögt der hnff vnd schar seiner frawen an, er hat dru hundert metzen vnd siben hundert eeweiber gehebt, vnd vil me die abgöttery, die er thet in seinem alter. Die Römer glorierten in zweien weisen mannen in Lelio vnd in Cathone. Die Kriechen sprachen, sie hetten siben weiser man. Apollo sprach der abgot Socrates wer ein weiser man, er wolt es aher nit geheissen sein. Aber wir zu diser zeit sein wir glückhafftiger dan sie alle waren, warumh, die weisen man gon mit einander wie die hert schaff in den stetten. Da sprieht man das sein die weisen von Straszburg, von Basel, von Mentz. etc. Wie weisz sie sein zögt ir eebrueh, bûlsehafft vnd höse gewonheit, vnd irrige artiekel die man halt, vnd sehwert vnd flûcht, vnd die schöne vrteil die man etwan felt. Es ist gar ein ander ding weiszlich reden. weiszlich leben, weisz geheissen sein, vnd weisz sein. Weren als vil weiser man als man weisz achtet, so gieng es hasz vff erden, dan es gat, aher das erst ist hart vnd schwer, das ander ist fast leicht.

Von dem eehruch ein exempel.

Von schimpff das .dexxxix.

RS. WAS EIN RITTER DER WAS ALLER BÜBEREI ✓ vnd tnkuscheit vol, der bet gar ein frume frawen, vnd der stund schier alle nacht vff von seiner frawen, vnd gieng zu der hüren, zû der kellerin in dem busz, vnd sprach alwegen zû seiner frawen, er wolt vber das heimlich gemach gon, vnd wan er dan wider kam, so fand er alwegen ein liecht, ein gicszfasz, ein beckin vnd ein bandzwel vff dem trog ston. Vnd vff ein mal sprach er, fraw was bedüt es, das ir mir die ding da bin stellen. Sie sprach, her ir sprechen ir seien ob dem heimlichen gemach gewesen. Nun ist es gewonlich wan man an dem ort gewesen ist, das man die hend wescht vnd sprach. Lieber her ich weisz wol wa ir hin gon, vnd was enwer wessen ist, músz es also sein, das ir es nit mögen bessern, vil ench mein nichtz vermögen, vnd müssen also zu der metzen gon, so wil ich ench doch bitten, lassen mich es nit entgelten, ziehen enwer liebe nit von mir als wenig als ich von ench, ich wil mich nichtz darumh bekümern, vnd ench nichtz in enwer sach reden, ich wer doch wol ein nerrin vnd ein vnweise frawe, das ich mein hertz darumb wolt zeruagen, vnd es nit anders sein mag. Da der her bört vnd sahe die gednlt seiner frawen, da sprach er, wolan fraw ich wil es nit me thun, verzeihe mir was geschehen ist, vnd bessert sich. Also mit gietikeit vnd gûten worten zohe die fraw den man von dem eehruch, het sie in fast geholdert vnd gescholten, er wer noch böser worden, als vnscr frawen etlich thun, zu deren hals kein gåt wort vsz gat, darumh deren man spat heim kumen vnd frå hin weg gon.

## Von ernst .das .dcxl.

Es was ein ritter der het alwegen kreiden vnd lumpen hei im wa er hin reit, vnd wa er für eins edelmans husz in einer stat oder für ein schlosz hin reit, da ein bûlerin in was, so henckt er ein Inmpen mit einem nagel an die thür, vnd schreih darunder, Hie ist ein budlerin, vnd seinen namen darzů, wa aber ein frume fraw oder iunckfraw in einem schlosz oder in eins edelmans busz wüszt, so gieng er zû ir vnd lobt sie vnd sprach zů ir. Fraw got bestetig euwer eer vnd bleiben also in dem gåten firnemen bisz in enwer end, so sein ir aller eren werd, vad wer gåt das es noch wer, wie es vor zeiten was, da man die frumen frawen zå samen satzt, vnd die verlumpten frawen anch zå samen, ob sie schon nit als reich vad gåt von dem adel weren, dantit reitzt man die frawen vnd innekframen zå framkeit vnd die andern zå scham, vnd das sie ir augen nit vff dörften thön. Aber ietz thät man den gemeinen metzen als vil eer an, als den frumen frawen, vnd wa man etwan ein bochzeit hat, so gedenckt manche es gilt doch gleich frum vnd vnfrum. In den dörffern sitzen etwan der pfaffen frawen vber alle frume frawen, wan das nit wer, so kemen sie nit dar, sie gaben auch etwan reillicher dan andere, des geniessen sie.

## Von schimpff das .dexli.

The Mass entrement of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of the service of

# Von schimpff das .dcxlii.

V jederman spotten, der kam in eins schümachers husz vnd bracht im wen stiffel vnd sprach. Lieber mester spicken mir da die stiffel, ich måxs noch in fier tagen reiten. Er sprach gern, vnd da er hinweg kam da sprach der knecht. Meister diser gesel kan iederman ein scheilen an hencken, lassen vasz im die stiffel spicken, wie er es geheissen hat. Der meister sprach ia gern, vnd spicketn mit des tiffel, wie man fögel vnd buher spickt. An dem dritten tag kam der gesel vnd fragt ob sein stiffel gespickt weren. Der meister sprach ia, vnd gab sie im. Der gesel spyach das ist recht, das einer thich, das man im heist; was ist der lon. Der

meister sprach acht crettere. Er zalt es im dar, vad får damit daron vad da er die halb gaz hinf kam, da kart er sich viderumb, vnd thet den håt für die augen, vnd stiesz den kopf durch das scheiben fenster hinyn in die stuben vnd sprach, Meister was specks ist das, damit die stiflen gespiekt sein, ist es von einer moren oder von einem rotberg. Der schlmacher 'ward zornig vnd sprach, das dich dis vnd iens an gang, misten im' die fenster zerstossen. Der aheathürer sprach, ich mösz wol fragen was specks es sei, damit gieng er hinweg. Der meister sprach ad den kneckt, wer hat nun dem andern ein schellen an gehenckt, ich mag das scheibenfenster mit einem guldin nit wider lassen machen den sehaden hastu mir vå gefügt.

#### Von ernst das .dcxliii.

S WAS EIN HANDWERCKSZMAN DER HET GAR ein hübschen son zu einem studenten zu Parysz ston. Die edellüt zugen in zu inen, vnd gah sich vsz für ein edelman, vnd schreib seim vatter, er solt im .xl. kronen schicken. Der vatter kam selber gen Parysz, vnd wolt sein sun besehen, vnd kam in schlechten kleidern, als ein bner. Der sun fürt in in sein kamer, vnd was eben als man essen wolt, vnd spracb zů im. Vatter man halt mich für ein edelman, vnd wer mir ein schand, wan du sprechest das du mein vatter werest, sprich du seiest meins vatters diener. Der vatter sprach ia, es ist gut. Da man essen solt da satzt man den vatter zu den köchen und knechten, etc. Da man nun gessen het, da fürt er sein vatter aber in sein kamer vnd sprach. Vatter hringstu mir vil geltz. Er sprach ia, ich bring geltz gnüg, ich wil aber dir keins geben, dn hast dich mein beschempt zu einem vatter, so wil ich mich dein auch beschamen zu einem sun, vnd sol dir kein pfennig von mir werden, ade ich far dahin. Das was recht dem enangelio gegleicht.

### Von schimpff das .dcxliiii.

ES WAS EIN KURTZWEILIGER ABENTHÜRER DER wüszt von im züsagen, wie er vor in vil stetten auch het getbon.

1 Schumach.

Pauli.

Nnn kam an einem freitag alwegen vil milch dar feil, vnd er het an dem milchmerckt ein badbüt gestelt, wan die frawen kamen vnd milch brachten vsz den dörffern, so kanfft er sie inen alle ab, vnd hiesz die milch in die bütten schütten, vnd het ein schreiber dar neben sitzen, der schreib es vff, vnd sprach, lieben frawen wan ich milch gnug hab, so wil ich ench eins mals bezalen. Die frawen liefen heim vnd schütten wasser in die milch, vnd brachten es, vnd liessen es vff schreiben. Da die bût vol was da sprach er, lieben frawen des geltz ist mir zu vil worden, ich hab ietz nit so vil. das ich ench die milch bezalen mög ir müssen mir achttag beiten, vff den nechsten merckt wil ich euch alle erberlich bezalen. Die frawen wolten nit warten, sie wolten bezalt sein. Da stalt sich der abenthürer, als ob er zornig wer vnd sprach, wöllen ir mir nit hurgen, so laufen vnd nem iegliche ir milch widerumb, vnd licf er hin wcg. Da fielen die frawen alle vber die milch, vnd nam iegliche die ir, vnd wurden vneins darüber, vnd schlingen einander die häfen vmb die köpf, vnd ward vil milch vergossen vnd verschüt, vnd was nit anders, dan als ob es milch het geregnet. Vnd lachten die herren alle vnd wer da was, des schimpfs.

#### Von ernst das .dcxlv.

TEIN MAL WAREN ZWEN JÄGER DER EIN HIESZ
Argus (est fabula) der würt beschriben das er hundert
angen hab gehebt. Der ander het nit me dan das linek ang. Die
zwen ikger iagten ein hirtz, vad der hirtz kan zh einem buer in
die schiet vnd syrach. Licher bure behat mich vnd verbig nich
vor den zwel iegern. Der buer sprach, ich wil dich wol vor den
Polifemo hehüton, aber vor dem Argu nit, vnd warf straw vff in.
Polifems fand in mit, aber Argus sabe in wol vnd erstach in.

Also geistlich, got ist Argus, vnd hat me dan hundert augen. Dolffemus ist der mensch. Es kumpt etwan das ein mensch geiagt würt durchechtet von got vnd von dem richten, er sei weltlich oder ein geistlicher richter, so magsta dich wol verbergen durch falseber verantwurten mit gaben vnd schencken, wan er hat nit me dan ein aug das ist er erkent nur das leiblich, vnd dannocht nit gar. Er hat nit me dan das linck aug, er sneht nichtz me an dan den seckel vnd das zeitlich gött, er mangelt des rechten augs, das ist er acht

des geistlichen vnd des ewigen nichtz, het es sich geleibt, es selet sich etwan, aber got kanstu nit entgon.

#### Von sehimpff das .dcxlvi.

RS KAMEN VF EIN MAL XII. BLINDEN MIT EINtag gibt man den blinden da selbst gelt. Da begegnet inen ein ritter, der wolt gen Nürenberg reiten, vnd sprach zů inen, lieben brüder ir blinden wa kumen ir ber in dem wüsten wetter. Die blinden sprachen, ach lieber iuneker, oder wer ir sein, wir hören wol das ir reiten, wir kumen von Nürenberg vnd betten gemeint, man .het vnsz anders gebalten, dan man gethon hat, vnd ist arm wetter, es schnüt vnd weiet der wind vnd ist kalt darzů, vnd künnen wir arme lüt nienen kumen. Der ritter spraeb, gon da in das nechst dorff, es ist nit fer dar, ynd fragen zû dem hasen, ynd nemen die xii. guldin vnd verzeren es da selsten, die weil so wurd es gut wandlen, vnd bitten got auch für mich. Die blinden dauekten im fast, vnd waren fro, vnd kamen zů dem wirt, vnd sagten im, einer het inen zwölff guldin geben. Der wirt rüst zu vnd gab inen zuessen, vnd lebten wol etliche tag. Vnd der wirt sprach darnach, wolan lieben brüder wir wöllen ein mal rechnen. Die blinden sprachen ia. Der wirt rechnet inen so vil mal vnd so vil schlafftrünck das die zwölff guldin waren vff gangen. Da spraeb der wirt, weleber die zwölff guldin bat, der geb sie berusz. Es sprach ieglieber er het sie nit, vnd bet sie iren keiner. Der wirt was zornig vnd sprach, das wer recht, das ir mich also vmb das mein wolten bescheissen, ir schelck ir müssen es an euwerm leib erdarben, vnd schlosz die armen blinden in ein genszstal, vud gab inen nichtz dan brot zû essen, vnd dannoebt nit gnûg. Der ritter gedacht, der sie in die not bracht het, dn mûst ye lûgen wie es den blinden gang. vnd reit hinden zů dem wirtzhusz yn', vnd hort die zwölff blinden in dem genszstal. Er sprach zů dem wirt, was lebens ist das. Der wirt sagt es im. Er sprach lieber wirt nemen ir nit ein bürgen an, vnd liessen die armen lüt lauffen. Der wirt sprach ia, er möcht also sein, ich nem in an. Der ritter gieng zu irem kirchherren. Nun lag die pfar fer von dem dorff und der priester knnt die besesznen lüt beschweren vnd spracb zû im. Lieber her mein wirt zû dem basen ist binnacht von sinnen knmen, man meint er sei besessen vnd laszt euch sein fraw bitten, ir wöllen in ledig machen, des wil sie ench wol lonen. Der priester sprach, ich kan noch in xiiii. tagen nichtz darzû thûn, man mûsz ein weil warten. Er gieng zû dem wirt vnd sagt es im, der pfarror ist bürg für die zwölff guldin worden, er wil es in .xiiii. tagen vsz richten, lasson die fraw mit mir hinnff gon zû im, er wil es ir vor anch versprechen. Der wirt sprach zû seiner frawen gang vnd lûg ob es also sei. Da sie zû dem pfarrer-kamen, da sprach der ritter, lieber her sagen der frawen, wie ir mir gesagt haben. Er sprach ia, ir müssen ein weil warten, in .xiiii, wil ich der sach ein vsztrag geben. Die fraw sagt es dem man, vnd der wirt liesz die blinden gon, vnd der abenthürer reit auch hinweg. Vnd da die .xiiii. tag herumb kamen, da schickt der wirt die frawen zů dem herren vmb die .xii. guldin. Der priester sprach, ich bin üch nichtz schuldig, ich weisz nichtz von zwölff guldin zû sagen. Man hat mich gebetten, ich söl enwern man beschweren, er sei besessen. Sie sprach, mein man ist gesunt, ir müssen im die zwölff guldin geben. Die fraw sagt dem man die antwurt. Der wirt ward zornig, vnd nam sein knecht mit im, nam ieglicher ein hellenbart vff sein achsel. Der her stund under der thür, vnd rüfft seinen nachburen anch zu im mit hellenbarten, vnd sprach, sehen lieben fründ wan sie vol tüfel sein so wellen sie gelt von den lenten haben. Also hiesch der würt xii. gnldin, so wolt der her in als beschweren wer es not, also hange die sacb noch an dem rechten.

Von danckbarkeit, ein eigner titel.

Von schimpff das .dexlvii.

ES WAREN IREN DREI DIE HETTEN LANG ZEIT der ander was geitig der drit was neitig, dor her berüft sie all drei vnd sprach zû inen, ich wil ench belonen vnb euweren dienst mit dem geding, was der erst begert, das wil ich im geben, beger en in hundert guidin, das wil ich im geben, dem andern zwei bundert, dem dritten noch als fil als dem andern, fierhundert guldin ilch im geben, keiner wolt zum ersten begeren, der hoffertig sprach, es ist mir ein schand, sol ich züm ersten begeren ich sol zü dem letsten lon empfahen, damit das mein eer dester grösser sey, der gelüg sprach, ich sol zü dem andern oder dritten lon empfahen, damit das mein eer dester grösser sey.

damit mir vil werd, dan ich hin geitig, also must der neidig zum ersten heischen, da hegert er das man im ein ang vsz steche, das dett man, dem geitigen stach man heid angen vsz. dem hoffertigen stach man beid angen vsz, vnd schnit im die oren darzů ab. Also sein noch vil neidiger menschen, die gern eins angs manglen, damit ein anderer gar hlind sei.

### Von ernst das .dcxlviii.

RIN KÜNIG DER LIES EIN GLOCKEN HENCKEN IN ein fenster in seinem balast, vnd het anch ein richter gesetzt der solt da warten, wan man sie lütet, das er den menschen gerechtikeit hielt, vnd welcher etwas wider den audern het, der kam vnd lütet die glocken, so kam dan der verordnet richter vnd entschied die selhigen. Es fügt sich vff ein mal das man die glocken lütet der richter gieng hinah, er sach niemans, gieng wider hinnff, man lut aher, er lieff wider hinab, da sach er, wie ein krott het einer schlangen ir nest, ir hansz ingennmen, die pfyszten gen einander, der richter sagt es dem künig, der künig sprach, gang hin schlag die krotten zedot vnd erlösz die schlang von ir, vnd thủ der schlangen nichtz, der richter det es, gah der schlangen ir hausz wider ein, der künig ward in kurtzen iaren blind vnd lag vff ein mal an seim bet ruwen, da sassen die frawen, innekfrawen, herren vnd der richter vmb in, da kam die schlang zum fenster eyn kriechen, vnd trug ein steinlin in irem maul, sie sagten es dem künig, der kūnig sprach, thủ ir nieman nichtz, ich hoff sie thủ auch nieman nichtz, also steig die schlang vff das bet zu dem kunig, bestreich im beide angen mit dem stein, da ward er wider gesehend, die schlang liesz den stein ligen vnd für ir strasz, der künig hielt den stein für ein grosz kleinet, vnd machet vil menschen damit gesehen. Da nem iederman war der danckharkeit.

# Von ernst das .dcxlix.

RLEPHANTEN ODER HELFFANTEN MACHT MAN also zam die icger machen grühen da sie wonen, so fallen die helphant darein, vnd künnen nit me heransz kumen, so kumpt dan ein jäger vnd schlecht den elephanten fast vhel mit eim stecken. so kumpt dan der ander jäger vnd schlecht disen jäger, giht dem helffant zuessen und hilfft im vsz der grüben, dem selhen jäger folgt

der helffant nach wie ein bund seinem herren nachlanst zu dancksagung seiner güthät. In dem altnatter büch liszt man, wie sant Macharins het einer löwin ir einnege gesehen gemacht, darauch alle fell oder huwt der thierer die sie sieng, die bracht sie im zu danckbarkeit etc. mir gebrest bapeir zu beschreiben danckbarkeit vnd vadanchbarkeit, von löwen vnd anderen thieren.

## Von schimpff das .dcl.

RS WAS EIN PFARRER IN EIM DORF, DER HET gar ein hübsch klein pferd, das was ein vszhund, da was ein graf der het das pferd gern gehebt, bat in er solt im das rosz lassen werden, er wolts anch wol betzalen, der priester wolt es . nit thun sprach es wer sein frend. Der fürst sagt es vff ein mal wie im der pfarrer das rosz nit wolt geben, da was einer da ein abenthürer der hiesz vlenspiegel der sprach gnediger her, was wellen ir mir schencken ich wil das pferd on gelt von dem pfaffen bringen der her sprach dise schauben die ich an hab vnd ein ander pferd darzů, diser nam es an. Vlenspigel kam zů dem pfarrer vnd hleib etliche tag bei im wan er was im bekant vnd machet im kurtzweil nach etlichen tagen bleib er an dem het ligen als wer er fast sieeb vnd machet im einen kurtzen athem der priester ermanet in zů der beicht sprach du bist dein tag ein wilder gesel gewesen soltest du on gebeicht sterben das wer mir ein schand, er sprach gern wil ich voh beichten, fieng an vnd beichtet im, vnd sagt gut grosz grob stollen, darnach wolt er nichtz me sagen vnd spracb, o her ich gedenck jetz an ein sach, het ieh vor daran gedacht ich het veh nit gebeichtet, heiszen mir ein anderen priester kumen, der her sprach sie möchten in andern dörffern nit daheimen sein, vnd möcht dir zů kurtz beschehen sag es nur mir ob es mich schon angieng, der siech sprach, ia es gat vch an, der her sprach, sag es, der athem ist dir fast kurtz, er sprach, wolan so wil ich es vch sagen, ich hab mit vwer kellerin zu schaffen gebabt, bei ir gelegen, der ber fragt in wie vil mol er sprach wol hy .x. mol, der pfarrer ward bösz, absoluieret in, vnd gieng hald in die kuchin vnd spricht zů der kellerin, das dir got das vnd iens geb, ich meint du werest frum, so bistu bei disem der do siech ist auch gelegen, sie lengnet es vast, er sprach es ist war du darfst es nit lengnen, er hat es mir ictz gebeichtet, vnd kriegten also miteinander, der gesell hort es alles

Telegraph Go

wol, lachet vnd gedacht es wil gût werden, ye in dreien tagen ward er gesund, stånd auf vnd sprach, her ich wil wandlen ich bin genesen, was hab ich bei voh verzert, der her sprach. Ich hab kein not mit dir es ist vmb drei guldin zůthůn, er sprach gern vnd gab im drei guldin vnd sprach, ich will ietz gen saltzbarg ziehen vnd dem bischoff klagen das ir mir mein beicht geoffnet haben, die billich verschwigen solt sein, dem pfarrer was angst er wust wol was im daruff stund, sprach lieber gesel nit thu es, nim dein gelt wider ich wil dir noch als vil darzů schencken, geschend mir nit, er wolt es nit than, der her bat die kellerin, das sie in solt bitten, wer es vmb .xx. guldin zethûn er wolt sie im geben, sie schuff nichs, er wolts vmb kein güt lassen, aber wan er im sein pferd schanckte so wolt er es ein ding lassen sein. Der gut priester gedacht, es ist besser das pferd gelassen dan die pfrund, vnd gab im das pferd, der gesel sasz vff das rosz vnd für dahin, der graf sasz vor dem schlosz mit anderen, sach den daher traben mit dem rosz sprach, der abenthürer kumpt mit dem pferd, da er für in kam, sasz er ab vnd neigt sich tieff, gab dem fürsten das pferd, vnd sagt inen wie es ergangen wer, da lachet der her vnd gab im die kostlich schauben mit vbergülten knöpffen, vnd ein ander pferd darzú. Also kam der gåt pfaff vmb sein pferd.

# Von schimpff das .dcli.

NAS EIN LANDSCHWEIFFER, HET EIN ARME matter in einem dorff die sprach zu irem san, du bist alwegen fol, vad leid ich grosen hanger, das korn ist hür, tels wolt doch gern ein mat gnög brot, essen, der sun sprach, ich wil dir brotz genög schaffen vir facht tag, van gleing in die stat, gesellet sich in eins thänherren hanss, gieng vaz vad yn als ob er sein knecht wer, vif ein mal da gieng er zu des herren brotbeck, bracht ein sack vad sprach, mein her hat vil gest geladen vad spricht, ir sollen mir den sack vol brotz geben vad den knaben mit mir lassen gon, so will er euch das bar gelt schieken, gern sprach der beck, diser nam das brot vff sich vad zoch dahin der knab mit im, da er kam zu einer mistlachen, da liesz er zwei weiszbrot fallen, die war-den beschissen, wan der sack was darzt gemacht, er stalt das brot vff ein laden vad sprach, ich gedar meinem herren die brot nit bringen, lanft dad heim vad wechsel mir die, ich wil dein hie war-

ten, der knab det es, da er binweg kam, da warff der den sack mit brot vff ein karren, der stånd da selbst vnd ward das brot der måter, da het sie ein weil daran zu essen.

### Von schimpff das .delii.

NAS EXIM MESZAER IN EINEM DORFF, EXI SPOTION DORFF, EXI SPOTION DORFF, EXI SPOTION DE LA COMMENTATION OF A COMMENTATION

### Von schimpff das .dcliii.

FIN PRIESTER GIENG VBER FELD, EIN HÜBSCHER her, vff dem weg sties vff in ein spotvogel, der was gar wild bekleidt sie giengen mit einander in ein wirtzhausz da man essen wolt, da satzt man den berren an des wirtz tisch, der gût gesel sas vnden an eim andern tisch bei der armen rot, die wirthin hofiert dem priester, legt im für vnd manet in das er esze, der gåt gesel sas dort, nieman sagt etwas zû im, ob er esze oder trenck etc. Da man schlaffen solt gon da legt man sie an zwei bet an ein kamer, als die mit elnander waren knmen, an dem morgen stånd der priester frü vff vnd gieng binweg, der abenthürer stånd vff vnd hofiert an des pfaffen bett ein grosse bauren figel vnd ein grosze lachen, dackt das bet widerumb zu, vnd legt sich wider an sein bett, da es heller tag was in dem summer da sprach die wirtin zu der kellerin, sein die gest vff gestanden, sie sprach der ber ist vor langest hinweg, er hat sein zeit bie gebettet, aber den anderen gesellen in dem wilden kleid haben wir noch nit gesehen, die wirtin sprach, er bat recht weidlich getruncken, ich musz gon lugen ob im etwas gebrest, gieng in die kamer, sties den laden vff vnd warff die

deckin vff, fieng an zå schreien vnd zå segnen, syrach beliges kreute was ist das får ein våut, der gesel richtet den kopff vff vnd syrach, was ist da, was gebrist vch, die wirtin sprach, wie hat der plaff gethon das er also in das bett bat gehöfert, der gesel syrach, das sit kein wander das er in das bet bat gehöfert, der gesel syrach, das sit kein wander das er in das bet bat gehöfert. Es ist ein wunder das er nit das gantz bans vol bat gemacht. Es war doch necht des fürlegens, des höferens kein end.

#### Von ernst das .ddiiii.

S WAREN ZWEN ORDENS MAN DIE GIENGEN MIT einander wher feld, da man schläften wolt gon, da leget man sie zäsamen in ein bet, sie warden innen das sie die complet noch nit betten gehetet, sie heten der conplet vergessen, aher des weins beten sie nit vergessen, sie richteten sich in dem het vff van beteten complet mit einander, da kam der böss geist, vund liesz ein groszen scheisz das die balcken krachten, der stanck biterlichen vhel, vnd sprach, zü einem sollichen gebet, gehört ein sollicher weyronch.

# Von schimpff das .dclv.

TN EINER STAT IN FRANCKREICH ZARTEN DREI kauffmenner mit einander zabent, vnd warden zû red von iren frawen wie geborsam sie inen weren, vnd weteten mit einander, welcher die gehorsamste fraw bet der solt frei sein der vrtin des nachtmals, oder des morngens ein kostlich mal gewinnen, vnd warden eins das keiner me solt reden mit seiner frawen, dan das er ein heckin vol wasser solt nemen vnd für sie setzen vnd darein heissen springen, vnd welche das det on widerred der solt gewannen haben. Sie giengen all drei mit einander in des einen hausz der satzt ein beckin mit wasser mitten vnder den hanffen vnd sprach zû seiner frawen, fraw ich wil was ich dich beisz das dn das tbüest, sie sprach ia was sol ich thun, er sprach ich wil das du in das beckin mit wasser springest, ia ich sprach sie, was wolt ich darein zů springen die füsz zů netzen vnd die schüh verderben da bet er schon verloren, vnd schamet sich fast vbel vor den anderen zweien, vnd schlåg sie an ein backen, lachten vnd giengen mit einander in des anderen kauffmans haus, es gieng dem selben wie dem ersten, sie kamen in des dritten baus, da bereitet sein fraw den tisch vnd

das essen, vnd sprach mit fröden, das ist recht, wolan sitzen all nider so wöllen mir zh nacht essen, sie sassen nider, vnd was ir meinung wan sie gessen hetten, so wolten sie erst mit dem beckin machen, vnd als man in dem besten essen was, da het die fraw des saltz vergessen, als ir not was gesein mit dem kochen, der man sprach, sal super mensam, die fraw het es nit recht verstanden, steig vff den hanck vnd sprang mit heiden füssen vff den tisch vnd dart in vnb vnd alles was daruff was glesen, hecher etc. vnd misten ein anderen tisch zh hereiten, vnd lachten die gost, da sprach der man, hustraw sit das dein hörsteht die da kanst, vff den tisch springen, sie sprach, ir haben es mich doch geheissen salta super mensam, ich hab saltz vff den tisch gesagt, aber saltz vnd springen tis flast gleich in welsch, da sprach die fraw ich hab es ie also verstanden, da crkanten die anderen das sie des beckins frey solt sein, vnd er helted die pedoranste fraw.

#### Von ernst das .dclvi.

PS WAS EIN SUN VON XVIII. JAREN, DER HET sprach, nun wil got das din in ein iar erhenckt werdest das geschah anch, er stal vud ward gehencht da er gehencht was, da wichs in ein langer grawer bart, der was nit anders gestalt, dan wer er z.c. iar alt, alle menschen verwunderten sich des zeichens das der, der in seinem lehen nie kein hart het geschoren, an dem galgen ein seinem lehen nie kein hart het geschoren, an dem galgen ein hart het vherkumen. Ein frumer priester kam auch dahn das wunder zü sehen, der sagt den meuschen, das es im geoffenbart wer, das got durch das zeichen wolt anzeigen, das diere z.c. iar alt wer worden, wan er im seihen mit het sein lehen gekürztt durch stelen vnd durch den fiech seiner müter. Honora patrem et matrem vt sis longeuus super terzmat et.

## Von schimpff das .delvii.

BS WAS EIN FRUMME WITFRAW DIE WOLT KEIN bat in das er ein miller wer, das er sie nem. Sant peter det es vad syrach, die sach ist richtig, röst das mal zû in zilli. tagen so solt du hochzeit halten, sie was fro. Nun het sie vil schuldner van dwit ir schuld ynziehen, van zu welchem sie kam der syrach, liebe

fraw ich hah ietz kein gelt, wan mich aber got berat so wii ich vch auch gehen, die fraw kam wider zu sant Peter vud sprach, sag dem herren isen ah, ich wil in mit zu der ee, er ist den leuten so vil schuldig, ich vermöcht nit im sein schuld zu bezalen. Also ward nit darusz.

### Von schimpff das .delviii.

NE KAM EIN SPOTUOGEL IN EIM WILDEN KIELID

To ein grosze stat, in dem summer, da sassen wol v.
oder vi. iunger gesellen, schneider knecht vff einem laden die
werckten vin nyten, da moeht der gesell nit für gon, sie schruwen
ber in, abenhürer wa bin gauekelman, er schweig vind gedacht wie
detbest din im das du den schneideren ein hoszheit dethest, von
gieng vim das haus herumh vind sach, wan man morgens das fich
vas treih so kamen die schwein vuder den laden vnd iuckten sich
an den pfosten daurif der laden lag vnd die gesellen saszen, diszer
güt gesel seget. die pfosten schier gar ab in der nacht, das ie an
dem morgen sazzen vnd werckten, da kanen aher die saw vnd fickten sich an die pfosten vad truckten sie ab das der laden fiel, da
huntzelten die gesellen vher ab, da stund der abenthürer nit weit
darfon vnd spottet ir, schrei vher laut, sehen seben was leichten
folcks das sie der wind hat vher den laden ab geweyt. Davnoch
liessen sie in gon.

## Von ernst das .dcllx.

SWAS EIN BEGIN IN EIM HÜSZLIN INGESCHLOSZEN die gieng nit herusz, dan sie het ein erhere frawen bei ir die selb dient ir, kanft ir yn was sie bedorft, dan es kamen vil erberer frawen zâ ir sie zâ heseben, namen gâte leren von ir val gaben ir gett das sie zâ hehen bet, vnd ward von der welt gehalten für ein frutad gotz, vnd wan sie allein bey der kellerin was os sebalt sle sich selher, was fast demütig vnd sprach, nnn bin ich doeb ein bözz mensch, zornig vartwig vad aller dugent vngeffissen, vnd halten die mensehen vil vff mich, etc. Es füget sich das ein erhere fraw kam sie zû heseben, als sie berusz gieng da fraget sie die kellerin, vnd sprach was halten ir von der beginen von vwer frawen,

1 sget,

ist sie folkumen vnd also gerecht als man sie achtet, da stånd sie an eim laden vnd loszet was sie mit einander retten, da antwart die kellerin i she wise; nit vie folkumen sie ist, sie ist neidig zornig also vnd also ist sie ein mensch, sie schrei von dem laden herab, du logst vff mich ieb bin tit ein sollich fraw, ach liebe fraw sprach sie, sye hat das vff mich erdocht, die kellerin sprach, ich hab vda alvegen für ein warbaftlige frawen gebalten, nnn haben ir solichs von vch seiber gesagt, ich mein nit das ir vff vch selber liegen. Also wil anch ein mensch offt nit geachtet sein von anderen mensehen als er sich selber achtet.

#### Von ernst das idelx.

The ROMER HETEN EIN KÜNIG DER HIESZ FABRIrus, schreibt valerius, anch sant ambrosius in libro de officiis, der
kinig pirrus het ein artzet der kam zü fabriclo vad sprach, wolt er
in so fill ducaten geben, so wolt er in leren das er den krieg gewun, er sprach ia, wie wellen ir im thön, er sprach ich wil pirro
ein trank geben in yenne welt, wan er dan dot ist so baben ir das
folck güt zü vherwinden, fabriclus liesz den artzet fahen vnd also
gebunden, sdaiekt er dem ktnig Firro vnd schreib im sein furnemen,
der pyrrus sprach, die sonn verlaszt er iren lauff, dan Fabricius
sein frumkeit, vnd machet ein friden mit fabricio, vnd dem artzet
det man sein recht.

Zå den kriegs lenffen.

Von ernst das .dclxi.

HAUPTMAN DER CARTHAGINER
ward mit ein groszen züg gesant, Affros gehorsanz zü
machen, da richtet er zü das man im etliche wegen mit wein zö solt
füren, der wein was aber vergifftet, hanibal nam sich an er wolt die
eind filehen, da fanden die feind den wein vut trancken in da starben irer vil, die anderen schlüg hanibal zü dot die weil sie mit dem
wein vmbgiengen, also schreibt Julins sextus libro il. stratagematunn. etc.

Von ernst das .delxii.

l kelllerin.

AN LISZT IN DEN ALTEN HISTORYEN, WIE CIRUS
rex persarum vnd mederum, kam in das land der Amsoner, da regiert ein künig thamaris, der schickt sein sun mit ein
grossen folck wider cirus, Cirus liesz vil tisch wol bereiten mit speisz
vad tranck vnd silber geschir etc. vnd floch er mit seinem folck vnd
verbarg sich, die amasoner kamen, fanden die tisch, vnd waren der
speisz begirig, da sie vol waren, da vberfiel Cirus sie, vnd crashlüg
sie all. Also vergift vns der tifle! vnser speis mit der sünd, vnd
am mir zu vil essen vnd trinchen, so werden mir von im gefangen.

### Von sehimpff das .dclxiii.

ES WAS EIN REICHER MAN, DER HET EIN LIEBE fraw die was schwanger, er was so wunder geb, das er gern hett gewiszt was sie trüge, ob es ein kneblin oder ein töchterlyn wer, vnd schreib vsz, welcher im die warheit künt sagen, was sein fraw trüg, dem wolt er .xx. kronen schencken, wan sie genesz vnd sich die warheit het erfunden. Es kamen vil die im sagten, einer sprach es wer ein knab, der ander sagt, es wer ein dochter. Vff ein mal da kam einer der wolt dem herren die warheit sagen, er sprach aber, her ich müsz die fraw vor mir sehen gon, der her hies die frawen kumen, vnd satzt sich vff ein banck, die frau gieng vor im hin vnd her spacieren, der her fraget in was er darzû sagte, er sprach her ich kan mich nit vsz der frawen berichten, es ist mir nie me geschehen, wan sie gegen mir gat, so ist es ein kneblin, vnd wan sie von mir gat, so ist es ein töchterlin, da sie nun genasz, da bracht sie zwei kinder vff erdtereich, das erst was ein kneblin das ander was ein töchterlin, da meint der her er het es wol gewiszt. vnd gab im die .xx. kronen. Also wellen etwan die lent betrogen sein, man spricht hüt dich vor dem heilent, die gonckler kumen, sie künnen machen das es herab gat oder nit herab gat.

# Von ernst das .dclxiv.

IN WIENER BISTUM IST EIN DORF HEISZET VErona, als cesarins schreibt, das was kirchweyhning vff ein werchtag gefallen, der pfarrer gebot den selbigen tag zh feiren, da was ein freder bawer da, der verachtet das gebot wnt woll nit feien, aber er wolt zu dacke goo, als er das pflegygzin vff der aclisien het (vomer in latin) vnd ander geschir 1 vff der anderen achsel, vnd wolt vff den acker gon, da fiel im das pflüg eyszen in ein fiks., vnd schlög im ein grosse wunden das er ein ganzi zir mist zie bet ligen vnd nichtz geschaffen mocht, der bauer wolt nit ein tag feiren, er mist aber wol dreihundert tag feiren, vnd das selb was sein rechter lon.

### Von ernst das .dclxv.

ES WAS EIN GEISTLICHER ABT IN EINEM KLOSTER, in franckreich, da waren auch kleine knaben innen, iunge münch, die man vff zoch in dem gotzdienst, wan nieman setzt ein alten fogel in ein kefid das er lern singen oder reden, als von dem nest zücht man sie gar leicht, vnder den knäblein was eins, das sparet all mal sein můsz vnd brot einem iesus kneblin, stůnd vff eim altar in vnser frawen schosz, vnd bracht im das selb, vnd . wan es die schüssel wider holet so war sie leer, da es nun das münchlin lang het gethon, da sprach es vsz einfaltikeit zû dem iesns kneblin, du bist ein vntrüwer gesel, du möchtest doch ein mal zu mir reden, ich bring dir zu cssen vnd red mit dir, vnd du gibst mir kein antwurt, der abt was heimlich an seim gebet, hort vnd sach die ding, vff ein mal sprach der abt zů dem münchlin, wan das iesns knäblin zû dir ret so sag mir was es geret hab da es im aber zů essen bracht, da sprach ein stim zů dem münchlin also, wiltu vff mein hochzeit knmen, das münchlin sprach, ia ich darff nit gon, ich musz es dem abt vor sagen vnd erlanpnis von im nemen, das münchlin sagt es dem abt, da sprach der abt wan es dich me ladet so sprich, ich gedarff nit on meinen abt kumen. Nit lang darnach da es im aber zů essen bracht, da sprach das iesns kneblin zům münchlin, wiltu vff mein hoehzeit kumen, es sprach ieh gedarff nit on den abt kumen, er wil mit mir, das iesns kindlin sprach, so knmen mit ein ander vff den pfingstag zů der tertz zeit, wan man anfacht zů singen. Veni creator spiritus etc., das münchlin sagt es dem abt, der abt rust sich vff die fart, vnd zweiflet gar nit daran, da man prim sang da stalt der abt das münchlin zů im, vnd hûb es starck, da man anfieng zů singen, veni creator, da starb der abt vnd das iang münchlin anch, vnd füren zu dem ewigen hochzeit. Also müssen wir durch werck der demütikeit die gnad gotz erwerben.

I heachir.

#### Von ernst das .dclxvi.

ISER FUOR ZUO DER EWIGEN VERDAMPNIS VMB seincs gespötz willen. Zu cobolentz ist es bescheben an dem rein, da saszen gesellen in einem wirtzhans an der fasznacht zû nacht, vmb die mettin zeit giengen etlich beim schlaffen, da waren zwen metzger knecht blihen sitzen bei dem wein bisz an den morgen das man zu mesz lütet, wan sie betten sich wider niechter gesoffen, der ein sprach wir wellen in die kirchen gon vnd wellen die beilig eschen empfahen, der ander sprach beit ich wil dir esch geben, vnd lieff in die knehen nam ein hand foll eschen vnd warff sie seim gesellen in das antlit, aber bald kam die straff gottes hernach, vnd ward im nit andersz dan stünd einer vnd blies im mit eim bloszbalg eschen in sein halsz, vnd wolt ersticken, er schrei vnd ward ein geleuff, man trug in vff ein matten oder wisen vsz der stat, die lag bei dem rein, da was kein stanb oder eschen, aher es halff nit, im ward stetz eschen in geblosen hisz er erstickt. Darvmb mit geistlichen dingen, mit eim aug, vnd mit innekfrawen ist nit gåt schimpffen.

## Von ernst das .dclxvii.

NS WAS EIN GRAF DER HET EIN SCHAFFNER, einen ynemer, der det dem heren alle iar gute recbnung, vnd was ein frum man, dem gab got das glück das er reich ward, vnd bet gûte narung, vnd was anch wol verdient vnder dem adel, dan er het seinen sünen edle weiber, vnd seiner tochter einen edelman geben, het anch mariam die mûter iesu fast lieb, eeret irc fûnf bochzeit, vnd an den tagen, da lûd er die priesterschaft zû tiscb, vnd hosz inen wol, vnd gab ein spend vff solchen bochzeitlichen tagen den armen lüten, vnd snnst alle tag, welcher in der eer voser frawen hiesch, dem gab er ein almûsen das er den selhen tag zå essen het, vff ein mal war ein grosse theure, das fast vil lüt kamen vff vnser frawen tag das almüsen zu nemen. Es begab sich das sein ber der graf da selbst für reit, er fragt was so vil menschen da warteten, man sagt es dem grafen, sein schaffner geb al vnser frawentag das almüsen, der graf ward zornig, vnd sprach, er fürt ein gröszeren bracht dan ich es ist nit on mein schaden, vnd liesz in fahen, legt in in ein thurn vnd spracb zů im, da heransz

kumpst du nit, dn gebest mir dan hundert dauszent pfund, der gefangen antwurt vnd sprach, gnediger her alles das ich hab vnd vermag ist nit halb als vil wert, er mûst da ligen, er beschieket seinen tochterman, seine sün mit iren weiberen, bat sie, sy solten zusamen thun, vnd so vil gutz für in geben, sie hielten rat vber die sach, vnd entboten im, es wer besser das er alein mangel hett, dan sie all, er beschickt die edlen denen er gûtz het gethon vnd geeret mit wein, wiltbret vnd anderen dingen er bat sie das sie wolten in der sach handlen das er ledig wurd, sie hielten rat vnd sprachen, diser hat vns vil gutz gethon, sollen wir im jetz nit helfen, so wurt man den edlen nichtz gutz me thun, vnd wurt sprechen wir seien yndanekbar, seine kind vnd töchterman haben im nit wöllen helffen, vnd kamen zu dem heren zum grafen, vnd batten für den armen gefangnen man, er solte im die schatzung milteren, der tyran sprach, das gelt mûsz da sein, die edlen erwarben im so vil, sie wolten bürg vnd schnidner sein, sie wolten im verkauffen alles das er het, vnd solt alle iar die zinsz von dem selbigen gût nemen, bisz das er bezalt wurde, darnach so solt sölliche zins vnd gült widerumb hindersieh fallen an seine nechsten erben, den selben paet nam der graff an, alsz nnn die brieff warden vffgerichtet da liesz er den gefangnen vsz dem thurn, da er nnn ledig was da gedacht er, nnn bistn ein ellender armer man, was wilt du nun anfahen, dn hast weder hasz noch hof me wamit wilt du dein weib vnd dein kind erneren, dn wilt ansz disem land ziehen es ist besser dn betlest vnder den fremden dan vnder den heimischen vnd bekanten, also da er hinweg zoeh vsz dem land, vnd gieng durch ein wald, da sach er ein inngen lustigen gesellen vff einem baum, also leichtlich von einem baum vff den anderen springen, lachet vnd was frölich, der arm man fraget in vnd sprach, gesel wer bist dn vnd warumb bist dn also gûter ding, er sprach ich bin der tüfel vnd bin darumb also frölich, das es dir also vbel gat, dn hast Christo vnd seiner måter lang gedient, vff iren festen vnd hochzeiten hast dn vil almûsen geben, vnd sie geben dir sollichen lon, hettest du mir gedienet oder woltest mir noch dienen, so wolt ich dich reich machen vnd deines leids wol ergetzen, er sprach was músz ich thun, da sprach der tufel du mûst gotes verlengnen vnd des taufs, vnd mir mûstu einen eyd schweren. Diser arm man als ein verzweifletter schwür den eyd vnd verzeich sich gottes hilff vnd des taufs, der tüfel sprach, ich måsz dich zeichnen das ich dich kenn, vnd stach im ein loch in seinen linken arm mit seinem finger on schmertzen, darnach fürt er in vnder einen banm, vnd sprach zů im, thûn dise stein hinweg vnd grah ein wenig, so wurst du ein schatz finden, vnd wan dn geltz bedarfest so findest du es hie, er grûh da selhst vnd fand kronen. guldin vnd geltz genûg, erzoch widerumb heim, vnd löset sein husz vnd hof silber geschir vnd was versetzt was, vnd gab dem grafen die schatzung, vnd hielt gar ratlich hausz wie vor, mlt verwunderung aller menschen. Er fieng widerumh an vff vnser frawen tag, priester zů gast halten, vnd den armen spend vnd almůsen zů geben wie vor. etc. Vff ein mal waren vil armer lüt da, inng vnd alt, vnd wolten das almüsen nemen, da waren fier oder fünff mütwilliger innger gesellen da, die trungen mit hellem gewalt durch iederman hinzů, vnd wolten das almůsen zů dem ersten haben, ander lüt trungen anch hin zů, wie man dan thût, vnd ward einer frawen ein kind von dem arm getrnckt, vnd ward vff den boden getruckt, vnd ward ertretten. Vnd da das folck hin weg kam, da håh die fraw ir dot kind wider vff mit zimlichem weinen. Der verzweiflet man der das almüsen vszteilt, der sprach zû der frawen, liehe fraw ist euch das kind lieb gewesen. Sie sprach ia, nach got so hab ich nichtz liebers geheht, dan das kind. Der man sprach, ist es euch auch leid. Sie sprach ia, aher ich gib es got dem herren, der mir es geben hat, der hat es wider genumen, got gah, got nam, sein nam sei gesegnet. Der man gah ir ein guldin das sie das kind solt lassen vergraben, vnd schlug in sich selber, warumh er sein armut vnd sein leiden auch nit het got bepfolhen, vnd fieng an zu ruwen, vnd sich selbs zů capitlen, warumh er gottes verlöcknet het, vnd sich dem tüffel ergehen vmh ein wennig gåtz willen. In disen dingen kamen zwen ordenszman an sein husz vnd begerten herberg. Er fürt sie hinyn, vnd gah inen zů essen, vnd satzt sich zwischen sie heide, er asz aber nichtz, vnd süfftzet vnd gedacht, da wer gût heichten. Man legt sie schlaffen, vnd sprach einer zů dem andern, vnserm huszwirt ligt etwas groses an, vnd da es tag ward, da wolten die hrüder hinweg. Da sprach der haszwirt, ir sollen nit hinweg vor dem imbisz, lesz euwer einer mesz, vad predig ein wenig, dan predig sein hie seltzam. Der ein het mesz, vnd der ander dient im zu altar, vnd vnder der mesz predigt er von der milten götlichen harmhertzikeit. Der huszwirt stun vszwendig vor der kirchen an einem fenster, vnd hört im zu predigen, vnd ruwet seine sund. Da man nun gessen het, vnd die ordenszlät hinweg giengen, da nam der huszwirt sein knecht vnd die jaghund, vnd sprach wir wöllen gon jagen. Vnd da sie vff das feld kamen, da sprach er zů dem knecht, far du da hinusz vnd süch, du hedarffest mein nit warten, ich hab etwas mit den vättern zů reden, vnd gieng mit inen bisz in den wald, da beichtet er inen, vnd sagt wie es ergangen wer. etc. Der huszwirt ward geahsoluiert, vnd empfieng bûsz vber seine sûnd. Vnd da in die zwen ordenszman nit me sahen, da knüwten sie nider vnd batten got das er disem armen man offenharen wolt, damit er gesichert würd, oh er von dem bösen geist erlöszt wer oder nit. Got erhört ir gebet, vnd da diser man heim gieng, vnd ee er vsz dem wald kam, da sahe er ein iungen hübsehen gesellen sitzen vff einem baum, der was gantz trurig, vnd raufft sein har vsz, vnd zerreisz seine kleider. Der man sprach zů im, gůt gesel wer histu, warnmb histu so trurig. Er antwurt im vnd sprach, ich bin der tüfel, vnd hah ein diener gehabt, den hah ich verloren, vnd weisz nit wer er ist. Der man sprach, wan du in sehest, kantestu in auch. Der tüffel sprach, ich mein so ich in sehe ich wolt in wol kennen, hesunder hei meinem zeichen, ich hah im ein loch durch den lincken arm gestochen, ich mein du seiest es, lasz mich den arm sehen. Der man zobe sich mit groser forcht vsz. vnd der tüfel hesahe im den arm, vnd sprach, nein du bist es nit, wan du hast das loch nit, wan got het es geheilt. Also danckt der man got dem berren, etc. Dise histori mag zh vil materi dienen, als die bescheidenheit des predicanten erkent.

# Von schimpff das .dclxviii.

The Stamen zwen iunge mûnch zio giene APT, and hatten in er solt inen erlanben, ire fridu zis sehen. Der apt erlanbe se inen, van dags hien ein alten frumen vatter zû, das er ir zuchtmeister wer, wan die iungen münch waren mitwillig. Van da sie an dem morgen vaz giengen, vnd waren etwan ein meil wegs gangen. Der alt sprach, lieben brüder lassen vrasz in dem dorff zü morgen essen, ich mag on gessen nit me gon. Die iungen münch sprachen, es ist noch nit zeit, ir alten gehen vars impen höse exempel, das ir so fra wöllen zü morgen essen. Der alt bleib da vad die iungen mütwilligen münch waren fro, das sie des alten ab waren, das sie sich dorffen regen. Vnd da der alt die zwen ab waren, das sie sich dorffen regen. Vnd da der alt die zwen

inagen mönch nit me sahe, da zohe er sein kutten ab, vud spreiste siv flidas wasser das von dem kloder berah floaz, vud macht das crütz vher das wasser, vud sasz vif die kutten, vud floaz das wasser hinuft bizs in das kloster. Der apt vud ander herren sahen in da her faren, vud gaben im rit essen, vud der apt fragt in, was die gröst volkumenbeit in im wer, vud wa mit er semiliche wunder verdient het. Er sprach, ich weiss kein volkumenbeit in mir, ist aber etwas in mir das got wol gefelt, so ist es das das mir wol gereit was got mit mir vad mit anderen menschen würckt, vud wie er wittert vud regiert vif ordfreich, das ist mir wol gemacht, der mocht sprechen (Figi tvoluntas taa). Dein wil werd.

## Von schimpff das .delxix.

INS WAS EIN WEINSCHENCK, DER HET EIN ATZEL in einer keffig vor dem hasz hangen, die kunt reden, vnd was man sie lert das knnt sie schwetzen, vnd was der wein galt, das kunt sie vsz rieffen. Nun was gewonheit, wan ein fasz in zweien tagen nit vsz gieng, so mûst man in vmh ein heller abschlagen. Vnd der wirt lert die atzel sie solt den wein vmb drei pfennig vsz schreien, der vor fierthalhen het golten. Da kart er es vmh vnd sprach, der vor drei hat golten, der gilt ietz fierthalben. Der wirt lert es in recht vmb drei, der vor fierthalhen galt. Die atzel hleib stetz vff irer geigen, vnd schrei stetz, der vor drei galt, der gilt ietz fierthalhen. Der wirt ward zornig vnd nam die keffig vnd warff sie in das kat, das sie gantz wüst ward, vnd darnach hanckt er sie wider vff. in dem da kam ein mor ein saw da her lauffen, die was gantz katig vnd wüst. Da schrei die atzel vber die saw vnd sprach, hastu auch wein vsz geriefft vinh fierthalben, der vor drei hat golten. Franciscus petrarcha spricht von der atzlen, das sie so gern ret, wan sie etwas nit finden kan, das man sie gelert hat, vnd sie es vergessen hat, das sie vor leid sterben sol.

# Von ernst das .dclxx.

S WAS EIN ALTUATTER IN DER WÖSTE VND EIN der tütigt ein altuatter in eins güten engels gestalt, vnd sprach zü im. Zeh hin von got zü dir gesant, das der iung brüder verloren sol werden, vnd seine güten werds sein alle verloren. Der altuatter erschrack, vnd wan er den inngen an sahe, so ersöffitt er vnd der inng nam sein war, vnd frægt in vff ein mal was an in leg, er selt ins gagen, vnd nach langem fragen sagt er es im wie im der engel gesagt het. Der lung brüder sprach, lieber vatter lasz dich as nit bekümern, jeh hab bis- her gott gedient vmb sein selbs wil- len, weder vmb des himelreichs noch vmb der hellen willen, win inch got verdamen so wil ich gern verdampt sein, dannocht so wil ich nit vffhören im zå dienen, darnach erschein der war engel der altnatter, sagt im das der inng ein fründ gotz wer vnd behalten vnd das der forig engel der bötz geist wer gewesen. Darnub got dienen vmb sein selbs willen, das dient den menschen zå einer fräugen gewissen.

### Von ernst das .dclxxi.

TTF EIN MAL WARDEN CLOSTER LÜT VSZ EINER stat vertriben von den vngleubigen da kamen der brüder vii. in ein wald, da sprach der eltest vnder inen, lieben brüder lassen vnsz ix, tag silencium halten vnd schweigen, das deten sie, aber alle tag an dem morgen so gieng der alt in ein andern wald da stûnd ein bild eines abgotz, da warff er mit steinen zû dem bild, an dem abent so knuwet er fur das bild nider vnd bat das bild vmb verzeihnng, da nun die ix. tag des schweigens vsz waren, da kamen sie zûsamen vnd retten mit einander was inen dan anlag, da fragten sie den alten warumb er alle morgen den abgot het mit steinen geworffen, vnd an dem abent wider für in geknüwet vnd in vmb verzeihnng gebeten, der alt sprach was hat er aber mit mir geret als ich zu im warff, oder da ich in darfür bat, sie sprachen wir haben nichtz gehört das er mit dir hab geret. Also sprach er lieben brüder, wellen wir bei einander sein vnd friden haben, so müszen mir pacienciam baben vnd schweigen darzů, es gang vnsz wol oder vbel, dan die weil man silencinm haltet, so bat man anch den friden vnd kriegt nieman mit dem anderen.

# Von schimpff das .dclxxii.

ES GIENGEN FIER ORDENS MAN, FIER BRÜDER zå imbis essen, vnd waren fast hungerig, der wirt satzt innen ein gåt weisz måsz für das was fast heisz, der erst für mit dem löffel

darein vnd dem maul zå, vnd verbrant das mnl das im die augen ber liefen, der ander fraget in warunde ve weinet, er sprach mir ist kurtzlich mein mitter gestorhen, an deren dot bab ieb gedocht, bab mich weinens nit mögen vberheben, da sprach der ander, man sol letz essen, nit weinen, da für er anch mit ein löffel vol misz dem maul zå, verbrant den rachen das im auch die angen vberleifen, der dirt fragt in warunde er weinet, er sprach ich gedenck an meines lieben vatters dot, da verbrant er auch das mul vnd sprach, ich gedenck an meine græsze frind, der fierd weinet anch, sie fragten in warunde zweinet vnd lachten, er sprach ich wein das ir all schalck vnd buben sein, vnd das etwan so beilig vetter in swerem orden sein gewesen.

### Von schimpff das .dclxxiii.

TEIN MAL DA KAM EIN BAWER IN EIM DORFF and dem schultheissen, vnd klagt im wie er für ymen wer gegangen, vnd einer von den ymen het im hilt rüsig gemacht het im ein angel geben, ee er inen nie kein leid het gethen, vnd begeret gerechtikeit, der schultheisz sach wol was er für ein kauffann was sprach zü im, bab gewalt wa du deiner figent einen sichst, so schlag in mit der finst an sein kopft, da das vrietil gangen was da flog ein bienlin oder ymin dem schultheiszen vff seinen båt, der baner schleich zh im als wolt er im etwas sagen, vnd zuckt die fust vnd schlög den schultbeiszen das er schier vher den sessel ab wer gefallen.

## Von ernst das .dclxxiv.

ANT BERNART REIT VFF EIN MAL VBER FELD, get in wa or ber kem, der priester mit dem sacrament, er fraget in wa or ber kem, der priester sprach ich bin bei einem bauren gewesen, vnd wolt im das sacrament baben gegeben, so find ich ihn vngeschickt dar zh, vnd hab im das sacrament nit wellen geben, dan er bat ein metz die mag er nit lassen, saan bernbart sprach, keren wider vnb mlt mir vnd da sie zh dem siechen kamen, da fragt saan bernbart den siechen vor dem priester ob es im aach leid wer das er die metzen nit künt bieszen vnd von im laszen, ia sprach der siech mir ist nit leiders, ich wolt das ich nimmer an sie gedacht, da syrach sant Bernhart, geben im das sacrament, er ist bereit gnüg, da syrach sant Bernhart, geben im das sacrament, er ist bereit gnüg,

da der siech das sacrament het empfangen, da ward er ir feient vnd liesz sie. Darumb rûw vnd liebe müssen nit sein in der empfintlicheit, aber in der vernunft.

### Von ernst das .delxxv.

TR LESEN VON EINEM GESELLEN DES HEIligen vatters saneti Francisci der hiesz mit namen
frater egidius, zü dem kam ein ketzer der da nit glaubto der nit
glauben kunt die innekfrawechaft marie, vor der geburt, in dere geburt, van danch der geburt, diese beiltig Egidius wolt es bewere und
den glauben festen, vnd nam ein gerten oder ein lange rüten, vnd
schilig vif den boden vnd sprach, maria ist innekfraw vor der geburt, da entsprang ein seblome blim ein gilgen, er schilig zü dem
andern mal vif das erdterich vnd sprach, maria ist innekfraw in der
geburt, da entsprang aber ein, blimu, zü dem driten mal schilig
v vif das erdtreich vnd sprach, maria ist ein innekfraw nach der geburt, da entsprang aber ein, blimu, zü dem driten mal schilig
er vif das erdtreich vnd sprach, maria ist ein innekfraw nach der geburt, da entsprang die drit lilia. Vnd der ketzer ward bekert vnd
gibbig.

#### Von ernst das .dclxxvi.

V F EIN ZEIT KAM EIN BURGER ZUO DEM SELbigen brider egdio, vad fraget in ob er auch dotstad mit seiner eelichen fraven möcht verbringen. Egdins det auch ein frag an in, vad schläg ein nagel mit den anderen vaz, als wen man ein betaden seilet, vad sprach mögen ir auch truncken werden von ewerem eignen wein, er sprach ia, also hie auch vanb des miszbruels willen. Item dieser bridder egdius gab anch ein gleichnis vad sprach, Es begibt sich etwan das einer mit dem anderen in dem bet spilet, der selbig würft ein aus, vad verlutt das spil. Also ein dotstand verderbt dem menschen alles gätzt alse regelvon bat.

### Von schimpff das .delxxvii.

TS WAS EIN HERR DER HET LAND VND LÜT ZUO er das reich befelhen solt zir regieren, van det auch drei sin van waszt nit welchen er das reich befelhen solt zir regieren, beröfft sie van bielt inne dreierlei fögel für, wolt darin erfaren was eins yeden eygenschafft wer sprach, lieben sün, es sein dreyerlei fögel, es ist ein aller der regiert alle fögel, es sein fakten sperber van der gleienen, es sein

darmach dauben, storcken, fincken, meiszen etc. vnd wan ir die wal hetten, welcherlei fogel yecklicher sein wolt. Der eltest sun sprach, ich wott ein adler sein, das alle fogel vaher mir weren vnd vnder meinem gewält, der ander sun sprach, so wolt ich ein falck sein das mich die edlen vff den henden trugen vnd kurtzweil vnd frend mir beten, der drit sun sprach, so wotl ich von den fogeln sein, da fil mit einander fliegen das ich fil gesellen het, was mir anleg das ich rat von yn nem, da gedacht der vatter dem sun das regiment zal lassen so er alle digm tirt at wurd töm.

## Von schimpff das .dclxxviil.

S WAS EIN MAN DEM WARD GESAGT, DAS SEIN the "was builte, or woll es alt glanben, or wolt es selber orfaren vnd sein frawen beweren, nam sich an vff ein tag an dem morgen, er wolt in dem schiff hinweg faren, vnd wtrd in drein tagen nit widerumb kumen. Vnd in dem tag ah låd sei ire blien, vnd zarten bei einander, vnd da es nacht ward, da beräft sie aber ein. Vnd in der nacht da kam der ecenan, vnd klopfft an dem hasz vasüberlich an. Die fraw fragt wer da wer. Er antwurt, dein emann ist da, höstst nit das sib es bin. Sie sprach mein man ist hüt in dem sebiff binweg gefaren, du bist etwan ein büb, woltestu mich betriegen, vnd mich frume frawen schenden, es kumpt kein man in mein hasz bisz mein ernam widerenmb kumpt. Also müst der eeman vor dem busz bleiben, vnd was der bül darin, da wüszt der eeman ich wie frum sein erfarw wer.

# Von schimpff das .dclxxix.

Nexus IN EINER HOHEN SCIIUOL ODER IN EINER man im sagt das wer war. Es figt sieb vif ein mal das ein Virgilius verforen ward, vnd gestolen vnd die magistri wolten es vifen selbigen Johannessen spilen, vnd in vberreden, er bet den Virgilius gestolen. Da sprach ein magister, ich wil ieglichem ein stücklin kesz geben zu essen on brot, vnd welcher sein kesz alt mag gantz essen, der ist der dieb, vnd thet aber ein steinlin in ein stücklin kesz, das selbig gab er dem selbigen Johannesen. Die stnedenten assen den kesz, aber er möcht sein kesz nit essen, vnd vberretten in er wer der dieb.

and the Control

### Von schimpff das .dclxxx.

EN SELBEN WOLTEN SIE VEERREDEN, ER WERsie im selne hossen enger machen, vnd da er sie an dem morgen
wolt an thân, da waren im die hein zil grozz, da glanbt er sie
weren im geschwollen, vnd in einer andern nacht da liessen sie in
das wamesch anch kleiner machen, vnd da er es an dem morgen
wolt thân, da war im der hach zil grozz, vnd meint er wer im also
geschwollen, vnd schickt nach dem artzt. Also vherreden zwen ein
eins dings, drei machen ein zh einem narren. Das ist etlicher stadium hat stultum in supiion in vninersitatinks.

### Von Sodomita das .delxxxi.

R WAS EIN TIRAN EIN TÜRCK, DER DURCHECHT die Christenheit, und gewan ein stat die hiesz Corduba, von der stat Seneca gehoren was, vnd zoch darnach in hispania, vnd gewan vil graffschafften, land vnd lüt, vnd fürt etlich vsz dem land gefangen, vnd schatzt sie. Er vber wand ein grosen herren, den schatzt er, vnd er mocht im nit geben was cr wolt. Da wolt der türck den herren oder sein sun mit im hinweg hon für eln pfant. Der snn hiesz Pelagius der sprach zu seinem vatter, ich wil mich in dle gefencknis gehen, ich mag hasz dienen vnd leiden dan dn, du bist alt vnd schwach, so bin ich noch iung vnd starck. Der vatter sprach, ich hab noch drei tag in dem fasz, dan so far ich daruon, vnd du bist noch inng, du magst dem land noch nützlich vnd gût sein, es ist besser ich werd hinweg gefürt. Vnd der iung Pelagius ward hinweg gefürt, vnd in ein thnrn gelegt. Die diener des türcken rieten dem türcken, er solt den Pelagium vsz dem tharn lassen, vnd im lassen dienen, sie wüszten wol das er ein Sodomita was. Der türck hiesz in im bringen, der Pelagins was mager vnd vngestalt worden, vnd sie legten im hühsche kleider an, das er mocht vor dem tisch des tirannen ston. Vnd da er im ein zeitlang gedient het, da gefiel er im so wol, vnd nam in vff ein mal an ein ort, vnd fieng an vmh in zh bulen er solt by im schlaffen, er wolt in reich machen, vnd verhiesz im, er wolt im ein land yn geben. Er sprach her ich hin ein cristen mensch, ich sol semlich ding nit thun, für dis mal sollen ir mir der ding nit me gedencken. Es bleib also ston, vnd nit lang darnach da satzt sich der tiran aber an in vnd wolt im ein kusz geben. Pelagius zuckt ein fust, vnd schlüg in in das angesicht, das im mund vnd nasz blûtet. Der tirau gebot man solt Pelagium in ein schlencker legen, vnd in zu dem zil werffen vber das wasser, nach ires landes sitten. Es lieff alle welt binnsz vher das wasser, vnd wolten lûgen wie Pelagins zerfallen wer, da fand man in da sitzen, vnd was im nichtz gescheheu. Man sagt es dem tirannen, da gebot er man solt im sein kopfft ah schlagen vnd den leib in das wasser werffen, das geschahe, vnd der leib vnd das haupt schwamen das wasser abhin. Da waren fischer die waren cristen, die namen den leih berusz, vnd sahen wol das er eiu Cristen mensch was gewesen, vnd machten ein grosz fefter, vnd legteu das banpt daryn, vnd batten got, er wolt inen ein zeichen geben wer er ein gewarer martirer, das im das feüer kein schaden thet, wer er aher sunst ein frumer cristen, so solt er ein zeichen an der stirnen haben. Da sie das haupt berusz theten, da was es schöner dan gold als lebt es noch, also bielten sie in für ein martirer, vnd lobten got.

# Von ernst das .dclxxxii.

TACOBUS DE VITRIACO SCHREIBT, DAS DA IST GEwesen ein heiliger einsidler, der sabe so vil seltzams dings vff erdreich, des er sich verwandert, vnd bat got er solt im etwas zögen von der heimlicheit seins vrteils. Got wolt in erhören vnd schickt im ein engel, der sprach zu dem brüder, kum mit mir ich wil dir zögen die heimlichen vrteil gottes, vnd kamen vff ein weit feld, da begegnet inen ein reiten, dem empfiel ein deschen mit gelt, das er es nit gewar ward. Da kam ein hirt der fand die desch, vnd trûg sie mit im binweg. Diser kanffman da er gewar ward das er die desch verloren het, vnd kart sich wider vmb vnd sücht vff dem weg die deschen, vnd fand ein inugen gesellen vnd fragt in ob er sie nit funden het, vnd wolt dem die desch mit dem gelt an gewinnen, vnd wurden vneins vnd zuckt von leder vnd huw im ein füsz ah das er lam ward. Diser bruder verwundert sich des. Der engel sprach nit verwander dich, der das gelt hat verloren, das ist vherknmen von des hirten gåt vnd arheit darumb hat er es hillich vff geheht. Der ist darumb lam worden, das er mit dem füsz sein mûter hat gestosen, vnd ist darumb gestraft worden. Der engel fürt in weiter, vnd kamen in die wüste in ein zel, da funden sie ein altnatter den hetten die lewen zerrissen. Der einsidel sprach. ach got wie ist es dem ergangen, der hat got .xl. iar gedient, vnd ist so ellendlich gestorben. Sie kamen weiter in ein zel, da funden sie ein altuatter vff einem baum sitzen. Der engel ret mit im. Der sprach, ieb bab .xl. iar anfechtung gehebt, das ich solt widerumb in die welt gon, da sie hinweg giengen, da warff der engel disen vber den baum ab zů dot. Diser einsidel spraeb, ich mein du seiest der tüffel. Der engel sprach, gottes vrteil sein heimlich, die sol ich dir zögen. Der lew hat ien gedöt, wan durch den dot ist er dem fegfeuer entlauffen, darumb hat er got lang zeit gebetten. Den ich zu dot hab geworffen, bet er lenger gelebt, so wer er wider in die welt gangen vnd verdampt worden, sunst ist er behalten. Der engel fürt in weiter vnd kamen zu einem burger, der empfieng sie wol vnd gab inen vsz ainem silberin becher zů trincken. Da sie an dem morgen hinweg giengen, da stal im der engel den silberin kopff. Sie kamen weiter, da begegnet inen ein edelman, der sehalt sie vbel, dem schanckt der engel den silberin kopff. Sie kamen weiter zu einem reichen man, der behielt sie vber nacht, vnd des morgens bat der engel den huszwirt, er solt inen sein sun leiben das er inen den weg zögt vber die bruck hinusz.

Da sie vff die bruck kamen, da warff der engel den knaben ber die bruck ab in das wasser vnd ertranet, vnd syrach zå dem einsidler, dem hab ich den silberia kopff genumen, das er nit verdampt würd, wan er was nit von rechtem gåt da, dem edelman hab ich in geben für ein zeitliche belonung güter werek, die er gethon hat in dotsänden. Den knaben hab ich dem vatter ertrenckt, wan ee er in het, da was er ein groszer almäxzner, das hat er ab gebrochen, auch bat er angefängen vinfertig gät zü gewinen damit er seinem sun güte narung liesz. Da der einsidler das hort, da verwandert er sich nit me.

Von berg bewegen nach dem enangelinm das .dclxxxiii.

PS WAS EIN REICHER KAUFFMAN DER HIESZ
Amanus, der wolt vff ein mal gen Alexandria faren, da
stiesz das seihif an vnd zerbrach, wan es nimer sorgiicher ist, dan
so man zd land wil faren, vnd verdarb dem kaufman alles was er
het vnd gieng gen Alexandria nackent, vnd einer warff im ein rock

dar, den legt er an vnd gieng drei tag in der stat on gessen. Vnd hindenach kam er zů einem schübbletzer, der sasz in einem kleinen hūszlin vnd bat in, er wolt im das hantwerck leren, vnd sagt im wie es im ergangen wer, das er sieb erneren möcht. Der schühmacher nam in vff vnd lert in das bantwerck, vnd da er es kunt da starb der lermeister. Diser Amanus erbt das hüszlin vnd ein kueblin das er verlasson het, vnd ernert sich. Es fügt sieh das sant Marx der ewangelist dar kam, vnd was im ein bletz von einem schüh gebrochen, den wolt er wider lassen machen, vnd kam zu disem Amano, der setzt in im wider vff, vnd sant Marx lag vff dem laden vnd lûgt im zû. Amanns sahe in als an, vnd dunckt in wie etwas götliebs vsz seinem angesiebt gieng, vnd vber sahe es, vnd stach sich mit der alen durch ein band, vnd fieng an züschreien vnd sprach. O ewiger got wie ist mir so we. Sant Marx salbt im die wanden mit speichlet, da was er gleich gesnnt, also predigt er im, vnd taufft in, vnd vnderwisz in in dem cristen glauben vnd liesz im sein ewangelien büch. Sant Marx zohe hinweg, diser Amanus namfast zu, vnd macht vil cristen, vnd thet grose wunderzeiehen. Es fügt sieb das inden zu Babiloni die eristen gern hetten vertriben vnd vmbracht, vnd kamen zû dem keiser vnd sprachen. Her ir haben ein berg da an dem ort, den betten ir gern hinweg, berüffen dy eristen, vnd sagen inen, das sie dem berg gebieten, das er hinweg gang, oder ir wöllen sie lassen döten, wan ir glanb sei nit gerecht. Wan Christns spricht in dem ewangelio, wan ir ein glauben haben eins senfkörnlins grosz sprecben ir zu dem berg, gang da binweg, so würt er es than. Der keiser berufft den bischoff vnd hielt es im für, der bischoff begert zil darzu, vnd satzt den cristen drei tag vff zû fasten vnd zû betten, das got sein glauben nit wolt lassen vndergon. Der engel gottes ersehein dem bischof vnd sagt im das dem berg zû gebieten hinweg zûgon, wer nieman würdig dan Amanus, der einäugig schühbletzer. Der bischoff schickt nach im, vnd da er kam, da ward der tag gesetzt, da gebot Amanus dem berg das er da hinweg gieng, vnd gieng wahin got wolt. Da fieng der berg an zu laufen, als ein schiff vff dem mer, vnd lieff gegen der stat Babiloni. Da erschrack der keiser fast vhel, vnd forcht er würd die stat gantz verderben, vnd bat Amanum das er dem berg gebût stil zûston. Da thet es Amanus, da stûn der berg stil, vnd stot noch da. Diser Amanus da er in dem ewangelien bûch gelessen

het, ergert dich dein aug, so stich es vz., das hat er gethon, er stach im selber ein aug vzs. Zwo bübsche frawen giengen für sein laden anhin, die sabe er an, vad er begert ir voordenlich, vad verstünd die geschriff nit recht, darumb ward er darzü erwelt dem berg zögebleten.

#### Von schimpff das .dclxxxiv.

IR LESEN VON EINEM GROSEN HEIDEN, DER bet fünff man fünff marterer in einem thurn, vnd nach filen blagen die er inen an thet fragt er sie, was sie so stanthafftig mächt in irem glauben. Sie sprachen Christus vuser meister spricht, wan ir baben ein glauben, als ir in sollen baben, als ein senffkörulin, vnd sprecben zû einem berg, gang da hinweg, vnd fal in das mer, so würt er ench geborsam sein. Der heid sprach, da ist ein berg der ist mir schedlich, thun ir mir in binweg, so wil ich auch in Cristum glauben. Dy fünff martires namen achttag zil, vnd in der zeit beichteten sie vnd betten vnd fasten, vnd da der tag kam, da kamen vil heiden zůsamen, zů rosz vud zůfůsz, frawen man vnd kiud, die triben boszbeit vnd kurtzweil vff dem selbigen berg, vnd ir gespöt, vnd sprach wir wöllen sehen wie der berg vber sich wöll gon. Da kamen die fünff martires vnd gebutten dem berg, er solt in das mer fallen. Da fieng der berg an zû lauffen als ein pfeil von dem armbrust vnd fiel in das mer, vnd ertruncken die alle die vff dem berg waren. Da warden die füuff martires ledig gelassen, vnd ward der beid getaufft.

## Von ernst das .dclxxxv.

ANT GREGORIUS SCHREIET IN .I.I. DIALOGORUM von einem heiligen altuatter, der hiesz Nonnosns, der thet ein felsen hinweg on arbeit mit seinem gebet. Deszgleichen lesen wir in historia lampertica, da man sant Michels tirche buwen out, als sant Michel eröffnet hat durch sein eracheinung vif einem berg, der biesz Tumba, nit weit von der stat Ambriax in Franck-reich, da man zalt nach der gebort Christi .710. iar. Nach der kirchen die da ist in Apnila, bei der stat Sjondus vif dem berg Gargano, vnd nach hanger bistori, da waren zwen felsen, die siteze in heiliger man on arbeit binweg mit seiner abezelen, als in saant

Michel geheissen het. Lisz die histori in aller heiligen leben vff sant Michels tag.

#### Von ernst das .dclxxxvi.

R S SCHREIBT JOHANES VON EINER IUNCKFRAWEN, die was in einem dorff da heim nit weit von Nürnberg, die hielt allein hüsz, vnd het ein garten, da zoch sie krnt in das asz sie, vnd het ein kû, da von leht sy vnd gieng alle mal in die stat Nürnberg zu predig, vnd het got lieb vnd dient im also in reinikeit, vnd verhiesz Christo ir iunckfrawschafft, vnd nam in zů einem gemahel vnd leid grose anfechtung von dem bösen geist, aher ie me die anfechtung zu nam ie me sie gesterckt ward. Item sie ward angefochten, das sie gern ein zeichen het gehebt, ob sie Christus het angenumen für ein gespons oder nit. Vmb sant Martins tag da was sie in irem garten, ynd begert ein zeichen, ynd gedacht. Nun wolan du wilt in den winckel sehen, oh du etwas zeichen findest. Vnd da sie also dar sicht, vnd sücht, so findet sie dru violin da selbst sie was fro, brach sie ab vnd behielt die, dan es was ein grosz zeichen vmb sant martins tag violen in dem garten finden, die in dem mertzen wachsen sollen. Item nach einer zeit die fieng sie an zweifien, oh die violen selher weren gewachsen, vnd begeret von christo ein ander zeichen der gemahelschaft vff ein mal was sie in dem garten, begeret aber ein zeichen vnd gedacht du wilt nun in diesen winckel sehen, als sie da sûcht, so fint sie ein gewunden ringlin mit einer truw da ward sie fro stiesz es an, da was es irem finger eben recht. Spricht der obgemelt lerer das er disen finger ring hab gesehen, er wisz aher nit was es für ein matery sei gewesen, dan von wolgereintem silber.

## Von ernst das .dclxxxvii.

RS WAS EIN GEMEINER BURGER EIN HANTWERCKS man der het gemeine narung, vnd was ein frumer man, gotzforchtig, etwan oft in dem iar so kam im ein grosser andacht das er zt gieng vff die grösten hochzeit, nun ist es aber vugewonde in der die eine das die man so offt zi gangen als die weiher, vnd gedacht in im selber, darfst du nit zi gon mit anderen menschen, warlich so wilt du aber geistlich zi gon, vnd wan ein hochzeitlicher tag was, so bereitet er sich int andere zit der geistlichen niessung des sacra-

mentz, mit hetten fasten an dem abent, das doch nit not ist, vnd wan andere menschen zû dem altar giengen vnd das sacrament empfiengen, so knuwet er dort hinden vnd det anch sein mund vff vnd sprach, her ich bin nit würdig das du vngangest vnder mein tach, sunder etc. vnd liesz im ehen sein als oh er es het empfangen, da er das lang gethon het, da sach got der her sein demütikeit an, das er sich vnwürdig het geschetzt das sacrament zu empfahen, vnd wolt sich selher im geben, vnd wan er also nosz, so empfand er ein fierteil einer hostien in seinem mnnd, vnd grosz süssikeit darzu, leiplich vnd geistlich, da er das fil mal also empfunden het, fieng er an zweifien ob es ein ware hostien wer oder ob er es wonte, als wan eim tronmpt, da er es aber vff einmal empfand, da greiff er mit einem finger vff die zung, da bleib im das sacrament an dem finger kleben, er was hehend mit dem finger widerumb dem mund zů, aher kein süssikeit empfand er me, noch kein sacrament. Dan got entzoch im die Gnad, vnd mocht sie anch nymer vher knmen wie fast er rüwet vnd sich darzu hereitet.

#### Von ernst das .dclxxxviii.

Pupertus de Licio ordinis minorum schreibt pon einem artzet, der was gar ein grosser sternen lieger oder lûger der was in einer geselschaft der kanfflüt zu Florentz vnd ianue, vnd er het für sein theil gelegt wol .dc. ducaten, on das die andern gelegt beten vff saffron vnd ander gewürtz die wolten sie in andere land vff dem mör schicken, da wolt der artzet nit das sie von land solten faren, es wer dan sach das er sv hiesz faren, dan er wüszt wol in welchem zeichen des himels vnd aspect es glücklich wer vsz zů fahren, da er sie hiesz faren da fûren sie daruon, vnd füren nit ein meil oder zwo da gieng das schiff vnder von vngewiter vnd verdarh das gut als mit einander. Der selbig artzet was ein witling, het aber ein frawen vszgangen die er nemen wolt, aber den handschlag wolt er nit thun, hisz das es im gefiel an dem gestirn, wan sprach er ich weisz ein aspect und zeichen, welcher darin hochzeit macht, der würd langen friden vnd grosze fröd baben in der ee, vnd kinder vherkumen, da er meint es wer gût da het er hochzeit, aber ee das halh iar vmgieng da was nit anders da, dan zanken vnd kriegen, nit lang darnoch da starh das weih darnoch wolt der doctor kein glanben an das gestirn nümer haben.

#### Von ernst das .dclxxxix.

HEILGER BARTMAN SANT IHERONIMUS schreibt in dem altnatter büch von einem geistlichen hrüder der hies maichns, der was in einer gemein oder samlung, da fil geistlicher brüder bei einander got dienten, der kam zå seinem apt, sprach vatter mir ist das ich in der gemein nit also gerüwig mög got dem berren dienen, als wan ich alein in der wüstin wer, der altvatter sprach im das ab vnd sagt im, es wer ein ansechtung des höszen geists, vnd das me anfechtnng in der einikeit weren dan in der gemein. Es was vmh keins, diser majchus wolt nit ahion, der aht erianbet im, da für er dar von. Nun müst er durch ein sorcklichen wald gon, ee er kam da er hin wolt, da waren vii bûben vnd mörder in, als wan einer durch den otenwald soit gon da niemans aliein gieng, ein rott gieng alwegen mit einander, malchns wast auch nit was gott vher in verhengen wolt also giengen iren wol '.vi. oder .vii. frawen vnd man mit einander, da sie in den wald kamen, da warden sie all gefangen vnd vff einem marckt in einer stat verkaufft, also das ein reicher man malchum kanffet vnd andere frawen mit im, nach heidischer gewonheit, da befaich der reich man maicho sein herd fichs vnd machet in zu einem hirten, das ampt verhracht er trüwlich vnd das fich nam fast zů, da forcht der her das im sein knecht malchys entlieff, vnd woit im ein frawen geben, wan er dan kind vberkem, vnd ein weib bet so blih er dester ee, vnd ret mit im von der sach, aher maichns wolt es nit thun, er wolt keiner frawen, er wolt allein arhentzelig sein, der ber tröwet im vnd bielt in hert, das er es mûst thûn, vnd gab im deren eine zû eim weih die mit im waren gefangen worden, da er zu nacht soit bei ligen in seinem bütlin, dan es waren nit vil kostlicher bet da, da sagt er seiner frawen wie er in einem kloster wer gewesen, vnd het sein küscheit got dem beren gelopt, vnd wie es im ergangen wer, vnd zoch sein messer vsz als wolt er sich selbs erstechen, sie sprach das solt dn nit thun, ich wil kuscheit mit dir halten, also hliben die zwei hei einander fram, liessen den berren in dem won sie mechten kindlin mit einander etc. Vnd wan malchus also des fichs hütet so sach er als wie die ameissen bansz hielten in irem huffen, eine trüg yn, die ander halff ir, die drit weisz sie den weg, die fierd begrüh die doten etc. ietliche det etwas, so schiùg dan der malchus in sich selber vnd gedacht dan, also gat es anch zû in dem kloster, keiner gat müszig sie belffcn all einander, o warumh hleib ich nit da, wer ich widerumb da, vnd sagt es seiner frawen er wolt widerumb dar, sie sprach so wil ich mit dir, sie rusten sich vff die fart vnd stochen zwei schwein nider vnd bereiteten das fleisch nach gewonheit des lands mit mörsaltz das es lang mocht bleiben, vnd die fel heten sie zamen geneyt, bliesen sie auff vnd legten sie vff ein wasser vnd schwamen mit dem fleisch vber das wasser vnd eilten darvon, der ber ward ynnen das im der hirt mit dem weib entrunnen waren, er macht sich vff mit eim knecht vf zwei kemelthier vnd ylet inen nach, malchus ward ir sichtig sprach, fraw mir sein des dots, der her kumpt mit einem knecht, wahin wellen mir vnd sicht vmb sich, da sach er ein loch ein bülin die gieng ferr in das erdtreich hinein da dorfften sie nit fer hinderbin gon, wan er forcht scorpiones vnd lewen, die dahinden weren, vnd fand ein nebenloch, da schmuckten sie sich binein, der ber kam bernacher vnd het sie vor seinen angen verloren t doch so sach er die fûsztrit, das sie do hinein waren geschloffen, der knecht steig ab vnd rufft inen bernsz, vnd sprach, ich sihe wol, sie schweigen stil, der knecht gieng in die hülin, vnd gieng züfer binyn, da sasz ein lewin yn mit einem iungen, die erwürget den knecht, vnd frasz in. Der her gedacht ir sein zwei, sie baben in erdöt, vnd gat anch hinvn, die lewin dot in auch, da forcht sich Malchns vhel, vnd die lewin nam ir iungs lewlin in das mul, vnd trûg es hinweg. Ein lewin hat einer katzen art an ir, wan ein katz merckt das man weisz wa sie ire iungen bat, so vertregt sie es. Da Malchus sahe das die lewin im stat gab binweg zu gon, da danckten sie got dem berren, vnd sassen vff die zwei kamelthier, vnd kamen in etlichen wochen zu dem kloster vnd dienten got.

## Von ernst das .dexc.

ANCTUS CIRILLUS SCHREIBT, DER DA IST JOHANnis Orisostinin gesel gewesen, wy da in der wäste sei ein
ianckfrawen köster gewesen, da waren bei fire bundert frawen,
in gar frume geistliche erbere kind. Da was eine vnder inen, dy gab
sich selber in die küchen zu einer kellerin, vnd nams sich an sie
wer nit witzig, vnd macht das foder vnd träg holtz vnd wescht, vnd

1 verboren.

name of Caroph

reib die heffen, vnd sasz nit zůtisch, vnd asz nichts dan was sie von den heffen kratzt, vnd was ein eschengrüdel, vnd dient den frawen allen, vnd het schmutzige lumpen vmh den kopff geschlagen, vnd an dem abent wan sie alle ding verordnet het, so gieng sie an ein heimlich ort, vnd huh ir hertz vff zu got. Nun was ein heiliger vatter auch in der waste, der hiesz Mucius, des heilikeit weit vnd breit vsz gieng, zů dem kam ein engel vnd sprach Mucius got hat mich zů dir gesant dir zů verkünden, dn meinst dn seiest vor got hoch daran, dn bist noch nit kumen zu der volknmenheit eins eschengrüdels, der da ist in dem kloster, vnd gat also geschleiert vnd beschreih sie, die gang zübesehen, wan sie ist ein groser fründ gottes. Mneins macht sich vff vnd kam an das kloster, vnd hegert von der eptisin, sie wolt in in das kloster lassen. Die frawen waren fro, wan sie hetten offt nach im geschiekt, er wolt aber nie knmen, vnd ietz kam er selher. Vnd da er hinyn kam, da begert er die frawen alle zûsamen zû berieffen. Sie kamen alle, er sahe die zeichen an keiner frawen, wan sie hetten alle schwartze käplin vff. Mucius sprach, fraw eptisin die frawen sein noch nit alle da. Sie sprach, es ist noch eine dusz, die knmpt nit zu vnsz, sie ist nit witzig, es ist ein eschengrüdel. Mncins sprach, füren sie mit gewalt heryn. Es giengen zwo fruwen hinusz, vnd fürten sie vnder den armen hinyn, vnd da sahe Mucius die zeichen die im der engel gesagt het vnd gieng ir entgegen, vnd knüwet für sie nider vnd bat sie, sie wolt im iren segen geben. Sie fiel für in nider vnd sprach. Her vatter ir sein priester, ir sollen mich gesegnen. Da sagt Mucius inen wie im got durch den engel embotten het. Da kamen die frawen eine nach der andern vnd sprachen ir schuld gegen ir, eine het sie mit wasser beschüt, die ander het ir gespot etc. Das het sie alles mit gedult gelitten, vnd mocht die eer darnach nit leiden die man ir an thet, vnd gieng heimlich vsz dem kloster in die wüste, vnd hat kein mensch erfaren wa sie hin ist kumen.

### Von schimpff das .dexci.

S WAS EIN GELERTER PFAFF DER WARD VOR genügsam ein pfar zü regieren. Der bischoff schiekt nach im, vnd da er kam, da fragt in der bischoff vnd sprach (Quot sunt peccata mortalia) Wie viel sein der dotsünd. Der pfaff wöszt es nit. Der Pault.

vicart hinder dem biseboff der höb siben finger vff. Der pfaff verstånd es nit, er sahe wol das es sihen finger waren. Der vicari höb noch ein mal siben finger vff. Da sprach der pfaff ir sein xiiii. Der bischoff fragt in wie viel gebot gottes weren. Der pfaff watet es nach nit. Der vicari höb zehen finger vff, als weren es zehen gebot. Der pfaff verstånd es nit. Da håb der vicari noch ein mal zehen finger vff. Da sprach der pfaff, ir sein xx. Also satte er den vingelreten priester ab. Es war zeit.

#### Von ernst das .dexcii.

V F EIN MAL. ERSTACH EINER EINEN OB DEM spil, vnd der da dot was, der het ein hrüder, der wolt sein brüder rechen, vnd gieng im lang nach, vnd wolt in anch erstechen. Es fügt sieh vff den heiligen karfreitag, das der selbig dotschleger vrotosz wolt gen Fibrentz In die stat gon, da begett im des erstochen brüder mit andern hurgern, vnd so bald er den dotschleger sahe da zohe er sein sehwert vas, vnd wolt in erstochen haben. Da feil der dotschleger vff das erütreich nüder, vnd bat in vnb gnad vnd er solt im verzeihen vnb des leidens Christi willen, des gedechtnis wir hit hetrachten. Diser sprach, ich verzeihe dir vnb gottes willen, vnd empfahe dieh in mein früntschafft, vnd hab in vff von der erden, vnd enmphae dieh in mein früntschafft, vnd hab in vff von der erden, vnd enmenist, dien it wett davrou was. Da diser zu der kirchen hinyn gieng, da neigt sieh das bild an dem erdat an einer sul gegen im, vnd stot noch vff diesen tag also, das hat der lerer mit seinen ausgen gesehen.

Es sol federman geneigt sein zü verzeihen, wan die vätter des alten testamentz hahen es auch gethon. Joseph verzeih seinen hrüdern, die in betten verkauft. Danid vnd Semel, vnd Saul, auch die heiligen des nüwen testamentz, sant Peter, sant Paulus, sant Andreas, etc.

# Von ernst das .dexeiii.

TN EINER STAT WARDE EINER ERSTOCHEN DER schwester ein hurgerin, die bestalt mann, val gah inen vil geltz, das sie den anch erstechen solten der iren hr\u00fcder het erstocken Es kam ein geitslicher vatter dar, ein fasten ab predigen, der hiesz Johannes capistranus, der bracht die fraw darzt, das sie dem dotschleger verzig, vnd gieng zû dem dotschleger, vnd nam im seine hend in ir hend, vnd sprach abso. Das sein die hend die mir meinen lieben brüder erstochen laben, aber ich verzeibe inen vmb der hend willen, die für mieh geerstzigt sein worden, vnd ktzt sie da gieng ein semlicher sässer geschmack von iren benden, das alle die die da waren fröd darzone emplengen. etc.

Getruckt zn Straszburg von Johannes
Grieninger, vnd volendet vif vnser lieben frawen tag der geburt,
in den iar nach der gebnrt Christi vnsers herren Tansent
fünff hundert vnd zwei vnd zweutzig, etc.

# ANHANG.

# In den späteren Ausgaben hinzugekommene Erzählungen.

I. Aus der Straßburger Ausgabe von 1533.

1) Num. 47.

RVR WAR HAB ICH HÖREN SAGEN, DAS DER HOCHgehoren F. von Saxen, hab gehabt ein narren, der hat geheyssen Clausz nar von dem vil zû schrihen wer. Es hat sich begehen das der F. auff seinem wagen etwan selh trit oder selh viert gefaren ist, vnd ist der nar auch auff dem wagen gesessen, vnd wie dem narren sein notnrft ist so not worden, das ihm ein schlich ist vnden ansz entpfaren, daruon es seer ühel auff dem wagen ist stünckend worden, vnd het der fürst vnd ein herr den andern gefragt, was doch so thel stinck, aher ir keiner hats nit gewiszt, vnd zû lest hat der F. gesprochen. Ich dürfft fürwar wetten, der nar het in die hosen geschissen, der nar was behendt da vnd sprach, wet Fritz, wet dn gewinsts, dann der fürst hiesz hertzog Friderich, vnd der nar het in die hosen geschissen, darumh hiesz er ihn wetten, dann er wiszt wol dat ers nit verlur.

## 2) Num. 48.

AN SAGT AUCH VON GEMELTEN CLAUSZ NARren das jhm der fürst alweg hab ein eygen klein pfertlin gehalten, vnd vf ein zeit ist sein pfertlin hincken gewesen, das in ein ander edelman het lasen bindersich vff sein pferdt sitzen, vnd also ist dem narren aber not worden vf dem feld, das jhm ist ein fürtzlin entpfaren, das hat der edelman gehört, vnd hat den narren oh dem pferdt geworffen vnd gesprochen, kanstu scheissen, so mûst du zů füsz lauffen. Der nar hat das in sein kopff gefaszt, vnd als er bernach vff einander mal ist vff seinem kleinen pfertlin geritten, vnd das pfertlin auch ein furtz hat gelassen, das hat der nar gebört, vad ist hald darah gesprenngen, vad hat jin den satel abgethon vad den viff sein kopiff genomen vad das pfertlin also mit eim stecken vor jin anhin geiagt, vad gesprochen, also that man eim der fartzt, kanstn fartzen, so måstn anch zå fåsz lauffen, der nar meinet, darmin dasz das pferdt kein sattel auff bett, so luff es zå fåsz, vad er ritt weil er den sattel auf den kopff het.

#### 3) Nnm. 49.

TOCH MUOSZ ICH EINS SAGEN VON DISEM CLAUSZ narren. Es hat sich hegehen, das der Hochgehore Fürst, nach seiner lohlichen gewonheyt, ist auff das gelägt geritten. vnd ist alles hoffgesûnd mit hinausz gezogen, also, das niemants ist an heimsch hlihen, dan allein zwen köch vnd der schneider, ein keller vnd Clausz nar. Nnn het der nar ein hund anfferzogen, der hei niemants bleih, dann allein hei disem narren, vnd wo der nar war, da was der hund auch, vnd als dise zwen köch vnd der schnider vnd keller also allein waren, hand sie nit lang gewart, wie dann solicher leut gewonheit ist, wann der herr hinweg kompt so machen sie sich auff die hülschafft, also theten dise köch, schneider, keller, vnd was noch von gesünd daheim war auch, damit das gar niemants von gsünd mer vorhanden war, dann der nar vnd sein hund Lepisch, vnd ein innger her, der lag an einer ketten, vnd als sich der nar also gar allein sach, warde, er wer schon selhs allein herr, vnd wolt auch ein kurtzwil machen, vnd liesz den heren von den ketten ledig lanffen. Der her als ein inng nerrisch thier, lieff in die grosz hoffstnh, schlüg ein fenster vsz, das klinglin gefiel jm so wol, das ers nach einander auszschlüg, vnd warff eins hieher, das ander dort hin, zerhrach vnd verwüst vil. Nun in der weil kamen köch, schneider X. wider, vand funden den schaden, was jnen nit möglich zunerhelen, drumh wurden sy der sachen eins, dem F. die rechte warheit zusagen, wie es ergangen wer. Do nun der F. anff den abent mit aller ritterschaft wider zu hausz kam, vnnd fand den schaden, fielen jm der koch, vnd ander gesünd die daheim waren blihen, zu fûsz ynd hegerten gnad, sagten anch alle ding wie es ergangen wer, der fürst vnd herren musten alle lachen. Nun sprach der fürst zu den herren, sie solten still sein, er wolt gut spil anrichten, vad he- -rufft den narren, vnd alles hoff gesund vmh sich, vnd den narren vnder sy, nnn volget der hund Lepisch dem narren als fleissig nach,

dan er verliesz jn nimmer, vnd stand also hinder dem narren, vnd do sie nun also in eim ring hernmh standen, fieng der Fürst an vnd sprach. Ir herren es ist einer vnder ench, der hat den heren von der kettin ledig gemacht, dardurch vns ein mercklicher schad ist entstanden, wölcher der ist, den wil ich strafen an seim leih, dann ich wil ihm die oren lassen abschneiden. Das gesünd sach einander an, dann sie wüsten wol vmb die sach, ein yeder sprach er het es nit gethon. Der nar fiel mit heiden henden an seine oren, vnd kort sich hindersich gegen seinem hund, vnnd sprach, o Lepisch halt revnen mnndt, das ich nit vmh meine oren komm. Der Fürst vnd die herren mochten das lachen kanm verhalten. Vnd der Fürst fragt zu dem andern mal, vnd sprach, wolan wölcher ist schuldig daran, will ewer keiner schnellen. Der nar kort sich aher zu seim Lepisch vnd sprach. O Lepisch halt reinen mundt, damit ich nit vmh mein oren knm. Vnd der Fürst trib es lang das er fragt, so fiel allweg der nar an seine oren, vnd hat den hnnd, er solt reynen mnnd halten, dann er wüszt wol das es sonst niemants het gesehen. Vnd do der Fürst das lang getrib, huh er vnd die herren an zülachen, vand liesz der her den narren mit rhüten strichen, auff das er disz ein ander zeit nit mer thet.

Bei disem herren vad narren, vad hundt Lepisch, mag wol verstanden werden, Gott ist der fürst, mir seind der nar, Lepisch ist der Teuffel, den ziehen wär von ingent anff, der volget vans auch allweg nach, was wär thänd, schweygt er still, vad hilft darzh, aber der fürst Gott der herr, den nichts versehwigen hielih, wan der vas wit zäred stellen, vad wer dann die oren wirt gelten, würd des hunds Lepisch stillschweigen nit helffen, darumh so thå recht, van förcht den höchsten, das ist got so darfsta den Lepisch nit van schweigen hitten, vand freilich wirt diser Lepisch bund es nit schweigen, wan er nur etwas weisst.

## 4) Nnm. 84.

MAN FUGRT VF EIN ZEIT (IN EINER STATT, EIN geraden beitstigen gesellen, wol gekeicht) ausz, vand wolt jim den körf abschlagen, wann er was ein strasz ränher, vnd als man jhn auszfüret, alle welt inng vnd alt, ein grozz mitleiden mit jam hetten, also das manch frumer mensch weint. Nun hegah es eich dass eitlich edellen, doer reyigi knecht auch darza kamen vnge-

schicht, vad fragten lieben fründ, was hat doch der güt inug gesel gethon, wer nit für jün zübitten, vir wolten alle helffen das er möcht ledig werden, die erbaren leut die da zugegen standen sprachen. Ach in es wer wol gethon das Jür jün abbetten. Die edelent sprachen, was hat er gehandelt das er sterben miss. Die let sprachen, er hat sich übersehen, van bat vif der strassen ettlichen kaufflenten die heckel geschieltet. Do das die Bedleuts borten, sprachent sy, bat er das gehandlet, so wöllen wir nit für jün bitten, man sol nur behend vind fincis mit jüm darnon faren, dann wolt er vuderston das dem frommen adel züstahl, wir wolten wir dam etwas erschangen, das was ein frommer adel, Gott sei gelobt, das man jür yetz keinen mer findt, sonderlich im Franckenlande.

#### 5) Num. 232.

V STRASZBURG IST EIN ART VON KLEINEN FIschen, die heist man vngemengte, oder vngeminte fischlin, sein also klein, das mancher banr etwan zweihundert vf ein mal isset mit einem schnitlin brots. Nun begab es sich das ein edelman kam mit seinem knecht, ich mein das er ein franck wer, in ein herberg, vnd man bracht anch der selben kleinen fischlin vff den tisch, wan es ist ein herren essen, der knecht schmeckt wol das sie gût waren, vnd asz grosz schnitten vol, vff einer schnitten .cc. oder mer zû mal, das jbn die erber lût die anch zû tisch gesessen waren alle ansahen, verwundert. Der gut iuneker wolt in straffen vnd sagt, knecht es seind kleine fischlin. Der knecht verstund es nit für ein straff vand sprach, inneker ich sihe es wol, darumb nim ich ir dester mer zû mal, da merckt der iuncker wol was er für ein knecht bet, vnd ward er vnd die lüt au dem tisch alle lachen, vnnd liessen jhn die fisch allein fressen, da merck vff wa du bei lüten bist, isz zimlich wie ander lüt, das nit alle welt vff dich sehe.

# 6) Nnm. 233.

CHNEIDER SEIN SELTEN KOSTFREY, WIE MAN dann etlich findt. Einer der kaufft allweg die schlechtesten von dwolfelisten fischlin vif dem marcht die er finden mocht, als stichling, milling, vnd der gleichen, so sie kocht waren, het er alwegen ein groze sagen, wie göt is weren, damit das die knecht ze frieden weren, vnd meint sie sollens anch loben. Vnd es begab

sich das der meister abtisch gefordert war dann er must ein bar hosen messen, die weil für der knecht zu vnd stackt die kleinen fischlin in die oren vnd nasen vnd zwischen die finger, vnd wo er kunt so stackt er sich vol, vand blib also hinder dem tisch sitzen. Vnd do der meister wider in die staben kam, erschrack er ser übel vnd fragt den knecht was das wer. Der knecht nam sich an als ob ers nit het gesehen, vnd besicht die hend, stalt sich darab erschrocklich vnd sprach, sehen jr meister, so vil kleiner fisch hab ich bei euch gessen, das sie mir zu den oren vnd nasen vnd henden wöllen vsz kriechen, dencken vnd kauffen vnsz grösser fisch die nicht so bald wider heransz kriechen, die man vor müsz zu stücken howen che das man sie kocht, oder ich wil wandern, nun war der meister mit vil arbeit über ladenn dann es was anff die Osterfyrtag das er des knechts nit geraten mocht darum must er grosse fisch konffen, die man vor zu stücken howt ehe den das man sie kocht, alsz karpfen hechten, barben, vnd der gleychen darnach schmeck dem knecht sein maul, aber in den Osterfeyrtagen must er wandern, dan der meyster hielt ihn nitt über die feirtag vnd es fiel ein grosser schnee da mûst der knecht wanderen wiewol er nit vil zerung het damit ward der knecht bezalt.

# 7) Num. 234.

RAM EIN GUOTER ARMER GESEL WIEWOL ER auch ein zeryfenning inn der deschen het, zå Närenberg zå der guldin gensz vnd er wäst nicht das es also ein köstliche herberg was, darumb schämt er sich, vand bleyb also hinder dem offen sitzen bis zalle menschen zi tich gesassen, da crasch inn der wart, vnd sprach gilt frant, wiltu nitt auch tzh tisch sitzen vnd seen, der gat gesel sprach ich förcht es sey zh eng ich mög nit gesitzen, der würt sprach, kum her ich will dir blatz machen, nun waren die tichs er wol besetzt bisz an ein taffel da assen ettlich reiche burger vnd kanflint an, zh dem der würt am allerneigt kuntschaft hett, darum sprach er lieben Heren lassen doch den güten brider zi ench sitzen, die herrenn ruckten zisamen vod machten jhm platz auff einer fürbanck, alsz man aber solche kostliche trechen herrträg, der gitt geseid der schämpt sich, aber es wölt ihn niemants heissen essen, vnd es kam ein kostlich essen von fischen, nan enbicht es sich vngeferd, das die kleinsten vud vnachtbaresten fisch

F 0, Cot

für den güten gesellen komen, es hiesz jhn aber niemant zu greiffen, da nam er den aller kleinsten fisch in der blatten, vnd thet gleich als ob er etwas mit im redt, darnach hûb er in zum rechten or, als wolt er hören was im der fisch sagt, die gûten herren sahen in an vnd lachten. Einer vnder in sprach, lieber fründ, was meinet jhr mitt dem fisch das jhr in also an das or halten. Der gut geel stalt sich als ob ers nit gern saget vnd sprach, lieben herren, ich hab etwas mit im zu reden gehabt, land euch das nit irren. Die herren baten jn er solts doch jhnen sagen. Da hub er an vnd sagt, lieben herren, mein vatter ist mir vor etlichen iaren nit weit von hinnen in der Begnitz ertruncken, so hab ich den fisch gefraget ob er in . -nit gesehen hab, .so gibt er mir zû antwort er sey ihm noch zû inng, ich sol seyne eltern fragen, die künden mir ein bescheit geben, da lachten die herren vnd legten ihm zwen grosse fisch anff den teller vndt marckten wol das es sein meinnng-war das er gern hett die grossen fisch gessenn, also da sie genûg gelachten da schanckten sie im das mal vnd lieszen ihn lauffen etc.

### 8) Num. 252.

RANCK WARD EINER DER ETLICH TAG ZUO BET lag (der wunderbarlich sein end volbracht het) also das sein sach ye lenger ye böser ward. Nun het er ein alte geistliche mûter, die sein in der kranckheit wartet, die ermant in offt er solt beichten, vnd das hochwürdig Sacrament entpfahen, er sturb darumb nit ee, oder lancksamer, dann er kunt Gott nut verbergen, Got wiszt alle ding. Vnnd do sie die wort also offt mit im getriben hett, do bracht sie jhn zů letzt darzů, das er ir verwiliget, sie solt den pfaffen mit dem Sacrament holen, er wolt beichten. Die gut fraw vor grosen frenden lieff hin vnd bat den pfarrer das er kem, ihr kranck wolt beichten. Die weil kroch der siech vsz dem bet. vand setzt sich vader die steg in ein winckel, das in niemants sahe, vnd als der gût frumm priester kam, fand er das bet ler, vnd vermeint der tüffel het jhn mit leib vnd seel hin gefürt, vnd die fraw vnd der priester rufften lang, aber er wolt sich nit regen. Also wolt der priester wider hinweg gon, da wischt der siech wider herfür, vnd sprach zů der frawen, du wolst mich überreden, Gott wiszte alle ding, vnd er hat nit gewiszt das ich vnder der stegen sitzen. Disz exempel dient vff die, den man ein ding im besten rath, vnd sie der lüt mit spotten, vnd das nit annemen, so wirt der schad zû letst inen selbs bleiben.

### 9) Nnm. 258.

ROSSE YND KOSTLICHE GEBEW HET EIN ZIMERman gemacht, vnd gar mansben isnin vnnd hültrin nagel
verschlagen. Diser zimerman ward kranck, vnd woit sterben, do ermanten in seine götten fründ er solt beleichten vnd das Sacrament
entpfahen, danne rwiszt nit wann got über in wolt gebieten. Der
göt man volget jinen, vnd liesz den priester komen, vnd als der
priester jin fragt, ob er auch yederman wolt verzeiben, vff das im
Gott anch verzige. Der kranck sagt, ia ich verzihe allen menschen
die mir ye leyds haben gethon, aber den alten nagel strämpffen den
wil ich nit verzeiben, vnd solt ich darumb dem tüffel in das loch
faren, dann sie hand mir so vil axten vnd beybel verderbt das ichs
nitt verzeiben kan. Also sein vil menschen die nit wöllen verzeihen,
vnd ist der schad jir allein, dann dem sie nit verzihen, dem verzeihet Gott, vnd kan im eben so vil schaden, als der zimerman den
alt nagel strämpfen.

## 10) Nnm. 265.

S WAS EINEM SCHALCKHAFTIGEN KNABEN SEIN mitter gestorben, vund da man Jur das leibfal begieng, vnd vil gelts vf den altar gefici, da gieng der gesel hinzå vnd schart das gelt mit einer band ob dem altar, vnd mit der andern band empfieng ers vnd stiesz das in sein dessebe. Der pfarrer sahe saur zh der sach, aber er dorffi nutt darzd asgen, die mesz war noch nit vaz. Der gesel sach wol das der pfaff murt, darumb sprach er, wie? Pfaff mursta vnd das opfer gelt, ist die müter dein oder mein gewesen? wann dein müter stirbt, so nim du das gelt anch, also müst der pfaff die mesz vunbsunst haben gesungen, dann er besorgt an dem nassen vogel kein eher zi der eriagen.

# 11) Num. 284.

TIN GUOT GESEL DER BEICHT AUFF EIN MAL, sagt so er geihon het, begab es sich das er sprach, lieber her ich han mich übersehen, vand bin zwo necht bei einem hund geschläffen.

Der pfaff stalt sich heszlich, vnd wolt den beichtsch nicht absolutieren, vnnd wolt jhn vonn jhm stossen, vnd do der pfaff das so grob
machet, da sprach der gesel, ach herr nit thånd also heszlich, man
möcht vol ein menschen vsz dem hund machen. Der pfaff sprach,
wie möcht das sein. Der git gesel sprach, herr, es ist ein Jūdin,
vnd wann jhr sie taufften, so würd ein Christen mensch darasz. Da
sprach der pfaff, ia ist esz ein Jūdin, das sehat nit, dann da macht
ich selbs mit. das was ein frummer beichtauten.

### 12) Nnm. 299.

TEINEM SCHLOSZ NIT WEIT VON EINEM DORFF

da hielt ein Edelmann hausz, vund da het der pfarrer
in dem selbigen dorff ein seer glatten Capelan, der kam alle wochen
zwey mal vff das schlosz, vnd lasz mesz, vund asz dann mit den
inuckern zü mittag. Es begab sich aber vff ein mal, das der luncker
müst vazreiten, vnd was eben vff den tag das der Caplan solt aber
meszhalten, das was nun dem innekeren leyd, vnd syrach zil dem
meszhalten, das was nun dem innekeren leyd, vnd syrach zil dem
meszhalten, das was nun dem innekeren leyd, vnd syrach zil dem
mitt hüt aber kommen vnd mesz leesen, unn weistn wol der pfaff
wirt hüt aber kommen vnd mesz leesen, unn weistn wol der pfaff
sit glatt vnd mitvillig, leh hal in in it gern bey dem weyb wann ich
nit daheim hin, darumb so reit widerumh, vnd sprich zü der frawen,
das sie den caplan heut nit inlasz. Der knecht sprach, inneker es
hot kein gestalt, füh thet es nit, dann was man einer frawen verbüt,
das thist sie erst. Der inneker wolt nit nachlässen, der knecht müst
widerumb heim reiten.

Nan gedacht der knecht wol, wa ers der frawen verbut, das sie es erst thün würd, darum da er wider in das schloez kam, vud in die fraw sach komen, sprach sie, Cuntz was bedeüt das, das du so hald widerumb kommest? Der knecht sprach, der inneker spricht, pir sollen bei leib vud loben mit vif den grossen Englischen (öder Morlacken) hund sitzen, dann er heisset wann man auff im reiten wil. Die fraw sprach, ich meine du vud dein iuncker seyen vol weins? mysten jhu das ich auf den grossen Englischen hand woll reiten, far hin dein strazz, du werest vonn der botschaft wegen wol danssen hilben. Der knecht kort sich vuh vul rit wider seinem iunckeren nach. Vnd da er zu seinem innekere kum sprach er, ich hab es der frawen gesagt. Der inneker sprach, wil siages thün? Der knecht sprach is. Vnd da der knecht hinveg kam, da gewan die

fraw den aller grösten Inst auff den hund zu sitzen vnd auff im zu reitten, da sie jhr nicht mocht in keinerley weg abbrechen, noch widerstandt kunth thun, vnnd sasz also schritling auff den bundt, wie ein reisiger reit auff einem pferdt, vnd wolt darnff reiten. Der bund het das reitten nit gewont, vnd ergrimpt mit zorn über die frawen, aber sie wolt den bundt nit von ihr lassen, vnd hielt in bei beiden oren da ward der bund noch vil rasiger vnd erzürnt, das er berumb schnapt, vnnd erwischet der frawen ein band, vnd darnach ein bevn, vnnd zert ihr also zwen wunden mit dem bevssen, doch nit seer grosz, das die fraw meehtig übel zu muth was, vand lieff inn der ståben bin vnnd ber, dann das beyssen vom hund thet jhr wee, vand legt sich an ein beth ruw zu haben, vad verbot allem gesûnd, wann der pfaff kem das man den nit in solt lassen, sonder sagen, der inneker wer nicht anheimsch, so wer die fraw seer schwach. Vnd alsz der pfaff kam vnd wolt meszleesen, mûst er widerumb heim gon, dann die fraw schamet sich. Vnd auff den abent als der inneker wider zû bausz kam, sahe er das die fraw het ein handt verbunden, vand fragt sie was jhr an der handt brest. Die fraw wolt es nit sagen; vnd gehûb sich übel, ve der edelman wolt es mit gewalt wissen. Da sprach die fraw vnser Cuntz bat es gemachet. Der inneker sprach, wie hat ers gemacht? Die fraw sprach, er sagt ich solt nit anff den grossen Englisehen hund sitzen, er bisz vmb sich, vnd ich hab es ein klein wenig wöllen versüchen, so hat er mich in ein band vnd fåsz gebissen. Der inncker rufft dem knecht vnd sprach, warumb hast dn der frawen den hund verbotten? ich bab dir doch von dem pfafen gesagt. Der knecht sprach, ich han wol gewiszt der weiher art, was man jnen verbüt, das sie es erst thånd, das mögen jhr sehen bei dem hund, het ich jr von dem pfaffen verbotten, so hett sie in erst ingelassen, da lacht der inneker vand marekt wol das sein knecht Cuntz wiser war dann er, vnd war der pfaff den selben tag vsz dem sehlosz bliben, vnd het die fraw jhren lon entpfangen, den het jhr der hund selber bezalt, on wasz jhr der iuncker zů lon gab.

## 13) Nnm. 302.

IT WEIT VON EINER STATT (IN DEM ELSASZ gelegen vff vj. meil von Straszburg) da selb wobnnet ein edelman, in wölche statt er schier alle freitag zu marckt kam.

Nnn weisz ich nit oh ers von armût wegen oder von kargheyt thet, dann er kam allweg inn die statt gegangen in stiffel vnd sporen, vand man kanth in doch nit spüren, das er ye einem menschen vff dem feld wer zû rosz begegnet, oder das er ein pferdt het in der statt in einer herberg ston, das marckten die herren in der statt wol, vnd vff ein mal wolten sie ein kurtzweil, oder ein lachens anrichten, vod schickten nach dem edelman auff das rathbusz, vand hielten im vor, es wer klag kommen von armen leuten, wie er vor dem thor der statt het ein kind zu dot gerennet mit seinem reisigen pferdt. Der edelman sprach, er het es nit gethon, villeicht hats ein anderer gethon, vnd haben mich für den vnrechten angesehen, sie solten es hasz erfaren, dann ich bin vnschuldig der sach. Die herren sagten, sie wolten jhn das beweisen. Der gut edelman sprach, es sol sich nit also erfinden, vnnd must sein schand selbs eröffnen zů bezügung seiner vnschuld, vnnd sprach er wolts beweisen mit .cc. personen in seim dorff, das er in .xi. iaren kein pfert nit het gehalten, noch vff ein pferdt komen wer, da lachten die herren, vand gebotten im, er solt kein pferdt sein lehenlang halten. Also stnud es nit ein monat, er reit mit zweien pferden, damit das sprichwort war ist, was man einem verbeüt, das lieht im erst.

# 14) Num. 313.

N KURTZER VERSCHIENER ZEIT, IN EINEM KALten winter, hat es sich begeben das drei frumer landsz knecht (oder hidermans kinder, wie man sie dann heisset oder nennet) wenig oder gar kein zerung hetten, vnd mit bösen kleydern seind also üherfeld gezogen, ein herren zu süchen, ist jhnen begegnet zů rosz ein schaffner, oder keller eines reichen Benedictiner klosters, der hat anf seim pferd an dem sattelbogen gehabt hangen ein bnlgen oder reitwedschger, vnd etlich gelt darinn gefiert hei .cccc. guldin. Die güten brüder haben in angesprochen vmh ein zerung, damit sie mögen weiter komen, vmb Gots vnd gåter gesellen willen. Der schaffner hat jhnen geantwort, er hab hei seinem eyd kein gelt, er füre nur ledig brief in dem sack, da ist im der ein knecht in den zanm gefallen, vnd die andern zwen hand in von dem pfart gehegt, vnd haben das pfert an ein baum gebunden, vnnd zû im gesprochen. Die weil vns dann Got also hat zusamen gefügt, das wir alle vier kein gelt haben, so wöllen wer niderknien vnd Gott bitten, das er vns wöll ein zerung bescheren, vnnd also ist der schaffner zwischin sie knuet. Vnnd als sie ein kurtz gebett betten gethon, sein sie anfigestanden vnd den sack von dem sattelbogen genommen, vnd darinn gelügt, vnd in der bulg finnden .cccc. guldin. Der gåt schaffner hat sich ser beklagt, er wöll jhnen ein gut trinckgelt schencken, er bab das gelt vor in dem sack gehabt, aber die guten brüder baben es nit wöllen glauben, sprachen zu im, nein du schalck, du woltest vnns vmb das gelt bescheissen, vnnd baben das gelt gezalt das ist gewesen .cccc. gulldin, also baben sie im sein gebierenden theyl gebenn, nemlich .c. guldin, vnd hand sie die .ccc. guldin bebalten, vnnd Gott fleissig vmb die gab gedancket. Also sol einem gescheben, der nit wil .j. pfening geben, vnd muszt darnach .ccc. guldin geben. Also ist es mit den reichen lüten anch, die etwan ibren armen fründen nit wöllen ein bilff thun mit gutem willen, vnd zu letzt so müssen sie es thün mit vnwillen, so sie an dem todbet ligen, vnd verdienen kein danck gegen Gott noch gegen der welt, noch gegen jbren gûten freünden, dann was einer tbûn mûsz, da sagt man im kein danck vmb.

## 15) Num. 340.

IE DOCTORES VNND ÄRTZET IE GELERTER SIE seind gebalten, oder geacht, je mer sie kranckenn hond zû artzneyen vnd zû warten, vnd mer zûlauff sie vberkumen, vnd ie mer einer krancken bat zu warten ie minder den krancken von dem artzt geschehen mag, vrsach das er etwan jre in der artzney würt, also geschach disem artzet auch, cs was ein artzet der hett zwen krancken oder presthafftigen, angenomen vand wolt in bevden belffen, wie wol jr brest seer vngleich was, dann der erst kranck war ein alter betagter burger der het einn schone junge dochter zû der Ee genomen der kam zû dem Artzet vand batt jn er solt jm ein artzney machen darmit das er der jnngen braut auff die erst nacht wol geuiel, der gütt Artzet thet das best vnd verordnet dem alten mann ein Recept zu machen in der Apodeck das er der braut wol wird genallen, als dann einem yedlichen verstendigen wol zû wissen ist wo mit man den brüten wol geuelt. Nun was des andern krancken siechtagen also er knndt nicht zû stûll gon oder sein notnrfft dun, langer kranckbeit halb. Darumb verordnet jm der artzet ein Recept das jm den stülganng brecht, vnd

im den magen weycht, vnd als dise bevde Recept gemacht wurdenn von dem Apodecker, gyng der doctor zû gast essen, vand sagt dem Apodecker die zwen krancken würden dise zwo latwergen holen das er sie inen hienlisz, aber der Apotecker als der artzt hinweg kam ward er jrr in den zweyen latwergen vnd gab dem krancken der nicht mocht zû stûl gon die artznei die dem alten man zû gehort der gern mit der jungen brüt frölich wer gewesen, aber als er dise artzney oder lattwerg in nam, ward im sein notnefft von nöten darnmb fragt er die brut wo das hevmlich gemach wer, vnnd als er ein mal oder zwey daruff was gewesen, so mocht er doch keynn råg hon, sander er treih das die ganntz nacht, also das sein die gut jnug brant gar wennig erfrawt ward vff dise nacht darumb sie seer trurig war dann sye besorgt es wer allweg sein wis, er bet auch schier das bett voll gehoffiert. Der ander kranck aber dem die artzney ward die dem alten mann solt sein worden der lag die gantz nacht vnd wart wann im der stülgang würd komen, aber seinn artzney wirckt inn in ein andern weg, dann er bet lieber ein fraw by jm gebapt dann das er zû stûl wer gangen vnd bet glych so grosz pin seiner artznev halb als der alt mit dem stülgang hett, vnd des morgens kam der artzt zû dem alten mann zû dem ersten, vand wolt lûgenn was er im zû trinckgelt wolt schenckenn aber der gût alt man lag noch vnd Růwet dann er bett die gantz nacht nit vil geschloffen vnd war so schwach worden das er kaum reden mocht. vnd sagt dem Artzt fürwar herr jr hond mir einn bösz stück gethon, wann ich stercker wer dann ich bin jr solten es keim Pfaffen dürffen beichtenn der Artz fragt wie so, der altt sagt im wie er die gantz nacht het das vszlanffen gehapt vnd sein die brut gar wenig wer erfröd worden, da erkandt der doctor erst das der Apotecker die artzney het verwechselt vand bat den alten man darfür. Aber er lacht heimlich inn sein' fust vnd gedacht wol ob im schon die artzney worden wer das sie jn nit vil hett gebolffen dann welcher Artzt dise kunst warlich kund wird bald Reich, darnach gynng er zů dem andern krancken vand fragtiden auch wie im wer geschehen der war glevch so zornig als der ander, vnd sprach. O lieber her doctor ir hond mir ein Recept gemacht zu einer weychnng des buchs inwendig aber es bat gewirckt zû einer hartung des buchs auszwendig, darumb wer ich lieber mit einer schönen franwen zu bet gangen dann das ich wer zû stúl gangen, darumb lert die artzney basz, dann dise hat falsch gewürckt. Der doctor sach wol das er an den beyden krancken nit i'll dancks het verdient darumh byesch er jaen nichts zå lon auch danckten sie jm nit ser dann es was nitt grosz danckens wert, etc.

## .16) Num. 351.

CH LISZ VON EINEM VATTER DER HET EIN SUN, der wolt dem vatter nicht volgen, dann was im der vatter riet das was aller als so einer inn einen kalten ofen bliesz. Dann wolt er ein spieler, schlemmer vud hürer sein, vnd in allen zechen mit güten gesellen vnden vnd ohen ligen, deszhalben überkam er (als er meint) vil guter freunt do nun der vatter marckt das seine wort vmbsnnst waren, dann der snn wolt die ler seins vatters vff das mal nicht an nemen, do docht der vatter er möcht villeicht vff das alter ein andere weisz an sich nemen, vnd für zu vnd liesz heimlieh in seiner kamer die da gewelhdt war ohen mitten in das gewell ein stein mit einem ysen ring in mnren, als ob man ettwas solt daran hencken, vnd vnder dem stein het er verstossen zwelffhandert guldenn vad het den stein mit solcher weisz in lassen maren das man in kanm an mocht rieren so wird er herab fallen. Vnd auff ein zeit als der vatter marckt das seins lebens nit lang mer sein wird, herufft er sein snn vad thet jm ein lange predig wie er sich solt halten, aber es gieng im zu eim or in vnd zu dem andern wider ansz, das marckt der vatter wol, darumb sprach er lieher snn, dn achst meiner wort nicht hoch das sie ich wol, so wil ich dich doch eins hitten, du wöllest dir lassen ingedenck sein nach meim todt, vnd das ists, ich weisz das dirsz also gon wirt, nach meim todt das du wirst in armût kommen vand in einen solchen grossen widermût das dn dich wirst selber hencken so hit ich dich dn welst dich doch an kein ander stat hencken dan an disen cysen ring, damit dn nit von yederman gesehen wirst, aber es war dem sun als ein gespöt er meint der vatter redt vsz aherwitz vnd spot sein, nit lang darnach für der vatter zu Gott als er starb, vnd verliesz dem snu einn grosse narung, da fyng der snn erst an schlemen vnd spielen, vnd was dem seckel we thet, vnd damit das ichs hekurtz in kurtzer zeyt kam er vmb alles das er het vnd zû grosser armût, er kam zû seinem gesellen mit den er das sein het verthon, vnd jr etlich von im woren reich worden, vnd hatt einen er solt im etlich

gelt für setzen der sprach er het kein gelt. Warumb er das seinn nit het gespart der kort sich vmb, vnd ging zå eim andern seinem gesellen vnd bat in vnd sprach ach lieber gesell ich hab nimer zh leben dn hast min wol genossen weil ich reich war, dù so wol vnd setz mir ettlich gelt für, der gesell sprach lieber do du es hettest da war es dein vetzunt ist es mein gang nur von mir ich leich dir nichts, vnd was sol ich sagen er ging zu in allen, aber im ward alweg die vnd der gleichen antwort, ein yder kort jm den rucken, vnd ward gantz veracht wie dann manchem meer geschicht wann man eim bilfft das sein verthûn so spot man sein. Darnach do er nun so gantz veracht ward vnd groszen hunger leyd, schlüg er in sich selb, vand gedacht an seines vatters letste wort, vnd nam jm für sich selbs zübencken, vnd warff ein seyl durch den eysen ring vand versücht mit bevden benden doron zeziehend ob er in möcht tragen, da liesz der stein vnd fiel herab vnd die zwelffhundert gulden hernach, des ward der sûn boch erfrewt vnd leset als sein silbergeschir vnd gütter wider vnd hielt ein reichlichen stand ettlich zeit, seine alten gesellen komen wider vnd wolten wider frölich mit jm sein, aber er kant ir kenen mer dan er spracb, do ich nackent ging vnd arm war, hand ir mich nicht erkant, gon hien ich kenn ench nit. Vnd als er sein stand ein iar reicblich in allen eheren mit almusen geben vnd armen leuten vil gûts thet gefiert het, gab er sein güt als vmb Gots willen armen leüten, vnd ging in ein wald dann er bat der welt genûg vnd batt Gott für seins vatters sel vnd ward ein kindt der ewigen seligkeit das exempel mag dienen in drey weg zû dem ersten das die alten die jungen nit also leichtlich sollen enterben dann es ist einer etwan ein bösz kindt vnd wirt im alter der best, so dient es auch das die kind nit sollen der alten red verachten oder verspoten, dan diser sûn bette nicht gemeinet das es dabin mög komen, vnd zů dem letsten dient es seer wol, das wir die armen nit also sollen von vns weiszen, als die gesellen theten, dan wie er spracb ir bondt mich nit kent do ich nacket vnd arm war ich kenn ench anch nit, also wirt Gott der berr anch zu vns sprechen, ich bin nacket gangen jr bond mich nit bekleit, ich bin hungrig gewesen jr bond mich nit gespeiszt, etc.

17) Nnm. 352.

U KÖLN IST GEWESEN EIN ABENTEÜRER NOCH
bey menschen gedechtnisz daruon vil zú schriben wer
26

der hat gelebt by bischoff Hermansz zeiten aber sein gantze handlnng mag das klein büch nit geleiden. Aber ein kurtze geschicht von im wil ich euch erzölen, als ich dann von glaublichen personen zů Cöln selb gehört hab noch vil obenteurlichen rissen die er getriben hat ist er anff ein zyt yff zwo meil von Cöln in einem dorff in eins wirtzhasz kumen vad vbernacht herberg begert der wirt hat im berherg geben, vnd in gefragt wo er morgen hin wöl, der obenteurer antwort im er wolt geen Cöl anff den marckt der wirt sprach es ist gût so wellen wir morgen mit einander der gast sprach jr müssen aber frû vff ston das wir auch zû marckt kumen der wirt sprach lug zu vnd verschloff dn nit dann ich wird fru vff sein der gast sprach lieber wirt wan jr dan wölt auff sein so wecken mich do bit ich euch vmb, der würt sprach gern, nun het der wirt ein fevszte ku in dem stall das wiszt der gast wol, vnd do der gast der wirt vand alles volck im busz schloffen war da stund der gast mit grosser stille wider auff vnd nam die kû in dem stall vnd fûrt sie bey eytlicher nacht ein guten deyl wegs vff Cöl zu, vnd band die an ein banm der stand by seitz binnsz damit sie der wirt oder wer für ging nit seben mocht, vnd des morgens frü stund der wirt anff vnnd weckt den gast vnnd die zwen gingen also ein weil mit einander zû schwetzen anff Cöl zû in dem sie kamen vmh die gegne do der die ku het an den baum gebanden vad ir also nebert sprach er zû dem wirt halten stil lieber würt es ist mir ein baur inn dem dorff do zû nechst schuldig ich wil gon lügen ob ich möcht bezalt werden ziehen hin also gemach vort ich will bald bey ench sein der wirt sprach in Gottes namen vnd gyng algemach für sich diser schalck oder gast kam zû dem baum vnd fand die kû noch an gebanden, vad nam die hy dem seil vad zoh auff das aller gemöchst hernoch vnnd kam also nit weit von Cöln zu seim wirt, vnd als in der wirt sah kumen sprach er gast kumstu ich hab dein lang gewert, der gast sprach, ja ich han vil plogen mitt dem banren gehapt bisz ich hin zu bezalung kumen, dan er bat kein gelt, vand ban ich gewölt bezalt sein, so hab ich gemüszt die elend kûw für mein gütt anszgelnhen gelt nemen, ich besorg ich mög sie nitt so dür in der statt wider verkanffen als ich sie genomen han, der wirt sach die ků an vnd sprach, das ist auff mein evd ein schone feiste ků, vnnd wann ich mein kû nit necht spot bet selbs in den stall gethon, so schwier ich ein eyd es wer mein ku, also gleich sicht sie jr, vnd

domit schwigen sie beid der red bisz sie in die statt Coln kamen. Nun was des gasts gestalt also, das er sich auff dem marckt do man ku vnd ochsen verkanft nit dorft sehen lassen ettlicher höser stück halben so er vor daruff getriben het mit ochsen kauffen vnd die nit bezalt, deszhalben bat er den wirt, vnd sprach er het sunst ein nötig geschefft, er solt jm die kû verkauffen vnd zeigt jm sein herberg an do er jm das gelt solt hin bringen er wolt jm ein gått trinckgelt schencken, vnd wie er im die kû hiesz geben, so laszt der wirt ettlich weiszpfennig meer darausz vand bracht dem gast das gelt treulich in hestimpte herherg, der gast empfing das gelt mit grosem danck, vnd schenckt dem wirt ein trinckgelt, domit er wol züfriden war vnd dancket jm darumb. Nun dacht der gast wie er mit fûg von dem Wirt kam, vnd sprach, wir wöllen zûmorgen mit einander essen, dan die kû hat on das mer golten dann sie wert ist, der bur des die kû gewesen ist, mûsz die zech bezalen, vnd hiesz jm die wirtin zwo zinnen blatten leyhen er wolt gon ein par gebraten hüner kauffen, vand wie er also wil ausz der stuben gon, so spricht er zu dem Wirt der in der statt Cöln da heim war. Lieber Wirt levhen mir euwern mantel, ich mag nit das man sehe was ich kaufft han, ich wil den mantel darüber schlahen, dan er forcht das man in bey seinem rock möcht kennen, vnd do im der Wirt den mantel erlaubt, do schlüg er jn vmbsich über seinen rock, vnd die platten darunder, vnd får also darmit sein strosz die er vor mer het gebrancht, wann er ein solchs stück het geiept, vnd het nit im sinn geprotten hiener zu bringen, es lag jm anch an der zweyer Wirt worten nicht, dann er het nicht im sinn in dem nechsten jar wider zů jm zůkommen. Vnd do sie sein also lang hetten gewart, so kompt des gutten bauren dochter geloffen mit grossem clagen vnd weynen vnd sprach, o vatter es god ühel, wir hand vnser kû verloren, der vatter marckt die bûherey bald vnd sprach, do schlag der teuffel zu ich hah sie selbs verkaufft, vand must der buberey selbs lachen, dann man versehe sich wol seins widers kommen werd nicht sein, dann die hüner seind noch nicht gepraten vand hand die federn das fleisch hinweg getragen die er juen hringen solt, vnd also ward der vmb sein ku kommen, vnd die Wirtin vmb zwo zinnen platten, vnd der ander Wirt von Cöln vmb seinen mantel vnd hetten das all drey mit willen gethon, aber on ir wissen.

Es wer ein brieflin gut darbey.

## 18) Nnm. 434.

RS WAS EYN BISCHOFF DER VERLY EYNEM PFARrer eyn pfarr in eynem dorff, vnd dingt jm an das er die warheyt solt predigen, vnd alles laster straffen vnd darunder niemants schonen noch keyn person ansehen, vnnd des must er im eyn eyd sehweren, vnd als der gút pfarrer anff die pfrund gezog, vnd die erst predig die er thet, die wolt der hischoff hören vnd den pfarrer damit prohieren ob er wol predigen kunt, vnd do der pfarrer also anff der kantzel stnud, vnd den bischoff in der kirchen sahe, gedacht er an seinen eyd den er dem bischoff het geschworen, die warheyt zu sagen vnd darnnder niemantz zunersehonen vnd hnb an vnd sprach also, jr liben kindt Christus war evn gûter hirt der satzt sein seel für seine scheflin, aber vnser hirten vnd bischöff setzen nit den aller minsten finger für all jre schoff, vnd ist der aller gröszt spiler, hûrer vnd sanffer der in dem land ist, da der bischoff das hort do schickt er evn kneeht zů dem pfarrer vnnd liesz im sagen, er solt anff hören die warheyt zu predigen, er wolt in das eyds ledig sehlagen, ynd er solt anch die predig kurtz machen da die predig ausz war da gab der bischoff dem pfarrer wider vrlap, vand er måst das bistamb verschweren bev ertreneken nimer darin zůknmmen.

# 19) Num. 474.

ER BISCHOFF VON MENTZ WOLT VFF EYNMAL schlaffen in seinem sal vff eynem sessel, wie dann grosser herrn gewonheyt ist nach mittag eyn weil zu rugen, nnn solten die jnngen hof edelent ston vnd solten der fliegen weren. Als aber der bisehoff entschlieff, hatt eyn junger edelman den narren das er jn wolt verwesen vnd dem bischoff der fliegen weren. Der nar nam den fliegenwadel vnd thet das hest, vnd schlieff der bischoff so sanfft das er aufieng zu ranssen oder schnarchen, vnd sasz im evn flieg fornen vff der nasen, vnd wolt von des narren weren nit bald weichen, da kert der narr den fliegenwadel vmh vnd nam den stil vnd schlüg nach der fliegen so hart er mycht, vnd meynt die fliegen zu treffen, aber sie war jm zühhend hin weg, vnd der narr traf den bischoff so starck anff die nasz das er sehier wer über den sessel ab gefallen. Der hischoff erwacht, vnd wust ansz dem schlaff vff ynd sprach, dn narr, das dich der ritt schntt, warumb hastn mich so abel geschlagen, der nar fieng an zh weynen, vnd fel nider vff seine kuie vnd sprach, o liebs herrlin, ich forcht die flieg die dir vff der nasen saze würde dich zh tod stechen, dann da fiengst sehon an hin zhziehen, darumb hab ich also hart nach jr geschlagen, vnd sie ist mir zh bald hinweg gewüst, der bischoff ward lachen, vnd strafet die den narren daber hetten gestellt, dann er wuszt wol wann er schlieff das er schnarcht, vnd das der narr het das schnarchen für hinziehen verstanden etc.

#### 20) Nnm. 493.

EYN ABENTTEÜRER KAM ZUO FRANCKFURT IN die mesz zû eynem kremer, vnd fragt jn vnd sprach also lieber kremer was gilt eyn seiden bendel der mir vonn eynem oren zù dem andern reiehen mag, dann das baret fellt mir offt ab so der wind fast wehet, der kremer marckt sein list nicht vnd sprach, ich achte es auff evn elen lang das gilt evn crützer, der abendürer sprach wann es aber etwasz lenger wird wasz sol ich dann do für geben der kremer sprach du hast doch nicht also eyn grossen kopffgib mir zwen ereützer so wil ich dir messen von eynem or zů dem andern gott geb wie lang es würt, der gesell gab jm die zwen crützer vod nam die seyden bendel vand hub sie mit dem evn ort an das linck or vnd sprach zů dem kremer nnn mesz du bisz zů dem andern or, der kremer nam die bendel vnd zoch im das baret ab, vnd will jm zû dem andern or messen so sieht er das es ist ab geschnitten, vand spricht wo ist das ander or, es ist doch nit da, der gesell oder abentenrer sprach, es stot zu Ertffurt an dem branger genagelt mesz mir bisz dohin, das wolt der kremer nicht thun vnd kamen an eynnander desz gespansz halben für den burgenmeyster.. Der burgenmeyster knnd wol erkennen die meynung solt der kremer bisz zů dem andern or meszen das alle seine bendel vnd der gantz kram nit wurd genug sein vnd schuff mit dem kremer das er mit dem gesellen eyn friden macht, vnd wurden sie zwen der sachen selbs eyns dann sie waren beyd nit eynfeltig kinder darumb wolt sich der burgenmeyster alsz ein weyser Her des handels nit mer annemen.

## 21) Nnm. 527.

RS WAS EIN NAR IN EINER STATT DER SAHE VFF ein Sontag in einer kirchen wie das volck zå dem weich-

brunnen giengen wie dann vorzeiten ist gewonheit gewesen, vand an vil orten noch ist, vnd den weichbrunnen an sicht sprentzt mit zweyen fingern, der nar verwundert sich darab das sich die leut also nasz machten, vnd fragt ein bnrger vnd sprach, lieber herr sagent mir sein das eittel narren die da in der kircken seind, der burger sprach, nein es seind frumm andechtig leut sichstn die vor narren an, ich mein dn seyst ein narr, der narr sprach, ja doheim halt mich yederman für ein narren, aber ich sihe wol das ich weyser hinn dann die leut seind, dann wan es regnet so lauffen sie an das trncken, vand vetzt so spritzen sie sich selbs vand machen sich nasz, der burger sprach es ist gewicht wasser, vnnd wer es also an sich sprentzt, dem ist es ein ahweschnng täglicher sun. Da der narr das hort lieff er anch hinzû vnd nam den gantzen kessel der in der kirchen stund vand schütt den gar auff sich, die leüt fiengen an zû lachen vnd fragten oh er sich wolt ertrencken, der narr sprach, der herr hat gesprochen man wesch die täglich sünd mit ah, so gedenck ich man kan des gåten nit zû vil thån, ist edwer sprentzen gåt, so måsz der kessel voll hesser sein.

# II. Aus der Straßburger Ausgabe 1535.

22) Nnm. 124.

ES IST NIT LANGE JAR, DAS ES GESCHEHEN IST in der Eidgnoszschaft, da was auff einem dorff ein sigrist oder mesner, der was ein güter musicus, ein senger etc. Deszhalh er dann vil zû geselschafft herûfft ward, er liesz aber sein weih alwegen daheim, vnd liesz jr das sie anch wol zû lehen het, es halff aher nit, dann wann er heim kam, so haderet sie mit jm, vff ein zeit gedacht er wie er darnor möcht sein, das er nit allwegen hehadert würd, vnd nam zween güt gesellen mit jm heim (find zu nennen on not) als sie in das hausz kamen, er grüsset sein frawen, vnd sprach jr freundtlich zu, deszgleichen theten auch die mit jm waren, aher die fraw wolt mit keinem nit ein wort reden, der meszner sach das er den gesten in seim hausz kein ehr kund thun, vnd heschid sie in das würtshausz, da wolt er hald zû jn kommen, er sprach der frawen weiter freüntlich zu, aber sie wolt gar kein wort reden. Er erschrack vnd gedacht wie ir doch möcht geschehen sein, vnd fiel jm in, wie er dann vorhin ein pfarrer gehebt het, ein alten man, dem gstund auch vnderweilen die red, vnd wenn das geschach,

so gab jm der pfarrer gelt vnd schicket jn gen Lucern in die Apoteck, vmb schwartz kirsen wasser, so bald er des selhen het, kam jm die red widerumb, der gût gesell dacht auch wol dran, er het aber nit vil gelts, vnd was winter, vnd der weg vber die berg ranch vnd weit, dann es was wol vier meilen, wie dann im Schweitzer land meilen seind. Er gedacht hin vnd her, zu lest hesinnet er sich an einen schwartzen kirsen banm, der stund ein güt weglin vom dorff im feld. Er gieng darzů, vnnd hawet ein gûten handvölligen bengel daruon, vad gedacht ob das holtz auch möcht die krafft haben wie das wasser. Er gieng wiederumb heim, vand nam den bengel zu jm, vnd reib jn der frawen wol vher die lenden, vnd wo er sie treffen mocht. Also was die stund so gût, jr kam die red das mans im dritten hansz hören mocht. Also het disz holtz die krafft die red zů hringen, wie vorhin die stein zû schweigen machten. Vnd ich glaub wann einer des holtz nit haben möcht, wenn er sunst vndistilirt stecken nem, sie solten auch wircken, man müst es versüchen.

# III. Aus der Straßburger Ausgabe von 1538. 23) Num. 498.

L'INN KLOSTER NUNNEN WARD SCHWANGER, WIE

solchs die fațissin vernam, stati sie die nunnen sử red,
wa solchs geschehen were. Sie antwortet: Gnedige fraw hinnen im
kloster. Die sptissin sagi: An was ort oder stat kuntestu nit schreyeru.
das man dir zhill koumen were. Das anhin sagt: Gnedige raw.
Eg geschahe an dem ort vnd râ der zeit da mann Silentium (das
ist still schweigen) sol halten. Es war wol verantwort.

# 24) Num. 499.

M ELSASZ LIOT EIN STETLIN, DARINNER ETLICH
Münnichszklöster, hettel ordens seind. Vander denen was
ein Münnich inn liebe eins jungen meydlins hehafft. Das seines gefallens zählekommen, rästet er einen sehönen apfel mit abentewr zi,
Amf ein zeit gieng er für dem hausz anhin, darim das meidlin was,
wie er das vnder der hauszthür ersicht, grässet er sie, bot jr den
apfiel, den name sie, vnd gieng der Münnich seyn atrasz, vermeynt
die sach wol vægericht hahen. Wie die mütter den apfiel ersicht,
fragt sie die dochter, von wannen er jür keme? Das meydlin sagt
es hette jn der gätt Herr jr gehen, als bald erwäscht die mütter den

apffel, wörfft jnen zur thür hinansz auff die gasz, da war vnugeferd eiu saw oder moor die frasz den apffel.

Vnd wa uachmals die saw den Münch ersahe, hieng sie jhm an die kutten, wolt keins wege von jhm, gieng vor das kloster, da kundt sie niemands dannen bringen, das auch der Minich nit mer dorft auff die gassen gon, hisz er verschüf das die saw ward hingethon. Merck keischheit der ordenslette.

## 25) Num. 500.

M REINGAW DA DER GUOT WEIN WECHSZT, IST
etwa ein gewochet, geween, wenn einer ein mit der faust
au halsz oder vffs maai schlüg, müst er dem schultheisz ein turnisz
(das seind xviii heidelberger pfenning) zäfrenel gehen. Nun war in
ein dorff ein richter schultheisx, dem war ein haur gehasz, wüszt nit
wie er jim solt heikomen. Eins malsz nam der bawr ein turnisz zä jm,
gieng einfeldig züm schultheisz, volt fragt: Herr der schulthisz
kots ein mulstreich? Der schultheisz dacht an sich nit, vermeynt
der bawr het etwan heim wein einem insz antlitz geschlagen, autwort vund sagt: Du weyst es wol, ein turnisz. Der haww gab jm
den turnisz, vnd schlüg ju mit der audern haud vffs maul, zog dahin vnd sagt: Elter der schultheisz jr seit hezikeisz jr seit hezik

## 26) Num. 501.

IN BAWR GEHÖRT NIT WOL DEM BEGEGNET SEIN Juncker eynest, da war der havr zå marckt gewesen, ian einem stätlin heiszt Bingen, vun het zwo saw kaufft, dann der wolt hald hochzeyt hahen. Der edelman sagt: Gott grüsz dieh Peter. Der hawr (dieweil er danh war verstünd allzeit das widertheil) antwort: Juucker ich kumm von Bingen. Edel. Was han die saw golten? Bur. Bisz soutag über ziiil. tag (ob Gott wii). Edel. Wann will behotzeit haber? Bur. Eins orts weniger dann wier guldin. Edel. Gott geb dir die hewl, dn hörst nit wol. Bur. Juucker euch auch souil, wir durffen hede wol glücks, vermeint der Juncker het Jim glück zur hochzeit gewünscht.

## 27) Num. 502.

RIN STETLIN LIGT IM BRISZGAW, DARINEN EIN hurgermeister war der vil mit den bawren vff dem land

bandelt, mit leihen, borgen. Eins mals wolt er vszreiten schuld einfordern, fragt in der pfortner. Herr wohin so frü? Der burgermeister sagt. Ich will hinausz anfis land, vnd bawren schinden. Nun es begabe sich kurtz darnach, so kompt ein bawer, fragt den pforter, wo der schinder wonete. Der pfortner zeigt jbm des burgermeisters bansz. Der bawr begert er solt im ein ku schinden wer im gestorben. Der burgermeister ward zornig vnd fragt wer im gesagt hett das er der schinder were? Der bawr sprach der pfortner bat mirs gesagt. Also nam der burgermeister den pfortner mit recht für, begeret der schmach ein abtrag. Der pfortner sagt: Günstigen weisen berren, ich hab nebermals den burgermeister gefragt, wa er so eilends hin wölte, sagt er: Vfs landt hinausz bawren schinden, da bab ich gedacht, er wurde auch ku vnd rosz schinden, die grösser heutt haben dann bawren. Da solchs die berren vernamen liesz man die sach also schimpflich ruwen, vnd zog yeder wider hin von dannen er kommen war.

## 28) Num. 503.

RS WAS EIN KÖNIGIN AUSZ FRANCKREICH DARZUO A kam ein hüpsche junge dochter vnd beklagt sich wie das ein junger gsell jr den magtnmb genommen hette, gantz wider iren willen. Die königin sprach warumb bast dich nitt gewert. Die innckfraw sprach er thett mir so drang das ich mich sein nit erweren knnd. In dem da hiesz jbr die königin ein schwert bringen des nam sie die scheid, vnd gab der jnnckfrawen das schwert, vnd hiesz jr das schwert in die scheiden stossen, das kund die junckfraw nit, ansz vrsach, die königin wich jmmer hin vnnd wider mit der scheiden das sie das loch nit treffen kund. Da sprach die jnnekfraw gnedige fraw ich kans also nit einstecken, da sprach die königin bettest dn dich auch also gewert, so hettest du dein junckfrawschafft anch noch.

# 29) Num. 504.

FIN GOLDSCHMIT GSELL EYNER KLEINEN PERSON. kam für eynes meisters gaden (der sich daucht ettwas für ein jungen züwissen, derhalb er offt andre verachtet) begert arbeit. Der meister lügt zum laden ansz, sahe hin vnd her (spots weisz) fraget wa der gsell were? Der jnng sagt, ich bins. Der

meister gab im ein schifferstein daruff solt er ein lauten reissen, der meister gab im ein schifferstein daruff solt er ein lauten reissen, der jung reiss ein merekliche lauten. Ja sprach der meister sie hat kein soyten. Er verzeichnet auch seyten druff. Der meister sprach sie klingen nit. Er sagt der jung fürwar fich hab des klangs vergessen, langent mir den stein ich wil sie machen klingen, da er jun den stein wider in die hand gab, merckt er das gespey, vnd schlüg dem meister den stein vnd lauten an kopff das die drümmer von den seyten in laden fielen, vnd sprach wie nun ich mein sie klingen, vnd gieng daruen. Also het der spoter eins seinen loo.

## 30) Nnm. 505.

N HISPANIA WAR EIN KÖNIGIN TREFFELICHS VER-stands vnd klügheit. Nun war in der hauptstat da der könig mertheils pflag husz zehalten ein wirt fast reych von narung, er war auch so wol am könig dran das er sich dessen hoch erhüb. Vff ein zeit als pflag mesz oder jar marckt in der selben stat zesein, reit ein kauffman dar, der gab dem wirt ein lidrin sack mit einer grossen summa gelts zübehalten, damit er abzalen wolt andere kaufleüt. Fordert den sack mit dem gelt, der wirt laugnet, sagt er het jm nichts zübehalten geben, dasz der kauffman hefftig erschrack denn der wirt ein redlicher man gehalten was, vnd es der kauffman nit bezeigen kunt. Wie er nnn also betrübt in der stat hin vnd wider geht, bekumbt im ein andrer kanffman, sein güt freünd, fragt jn seines traurens vrsach, die erzelt er jhm nach noturfft. Ey sprach er dem ist wol zethûn, klags dem könig er ist so ein gerechter richter, du wirst kein not haben, ich wil mit dir gon, solchs geschahe. Er klagt vnd zeigt an wie der wetschger oder sack gstalt, vnd was für müntz drinnen were. Der könig vnd die königin schickten nach dem wirt die klag zehören druf er sein entschuldigung thet, wie sich nimmer erfinden solt das er jm etwas het zûbewaren geben. Die Königin als ein klags weib, sahe die einfeltigkeit des kauffmans an, hielte doch den wirt anch nitt bald darfür, das er ein sollich man wer, hiesz den kauffman abtretten, vnd liesz vesper zeren zürichten, satzt den wirt zu dem König, inn kleiner zeit stünde sie auff, gieng im saal hin vnd her speculiern, nam dem König sein hût oder birret, satzt es dem wirtt anff, vand dem König des wirts hut, darnach über ein weil wechszelt sie ab, satzt dem König jr hirret auff, vnd name des wirts hût anff jhr hanbt, gieng widerumb hin vnd her, damit es der wirt nit mercket mit dem ahwechseln-Zulest trat sie ah, schickt eylends des wirts hit mit einem diener zů der frawen, inn des wirts namen, das sie hey dem warzeichen disz hûts, jm solt den wetschger den er jr heut het zubehalten geben eilends schicken, das geschahe. Die königin empfieng jnen, trat inn saal, setzet iedem sein hanben wider auff. Nach der zech verharg sie den wetzschger auff dem rucken, fragt den wirt ahermals. Lieher wevszt dn nichts vom wetschger, wie der kanffman klagt? Er sagt nein. Sie sagt was straf wer aher einer würdig der solchs einem fremhden kauffman thet? Er antwort, höher henckens dann ein anderer dieb. Da zohe die Königin den sack mit dem gelt herfür, vnd zeygt jnen gstalt vnd alles, wie der kauffman klagt hett. Der wirt erschrack vil nider hegeret gnad. Die königin aber fragt den König was mit im zühandlen were, der könig aber fellet das vrtheil, wie es der wirt vor gesprochen hett. Also traff vntrew jhren herren, dem kauffman ward sein gelt, vnd der wirt ward gehenckt.

#### 31) Num. 508.

IN EINER STAT WAREND ZWEN GOLDSCHMIDT, fast künstlich edel gestein in gold (wie man es nennet) zuuerretzen. Dies thetten ein wettung zösamen, welcher züm aller besten versetzen künte. Der ein flisse sich auffs höchste der arbeyt, voll röstet ein siesöbnen ringst. Der ander nam das gold vin delegstein, versatzte es dem Juden vmh etlich gulden. Da nnn der tag kanne, die werck züheschawen, welcher gewannen hette. Zegett der in sein ring, der gantz sauber vin schön versetzt was. Der ander aber sagt, meiner ist vil höher vind besser versetzt, daan er stet ins Juden hans, das das war sey, so gibt er Jihm in zil wider ich mig jim dann zehen guldin. Nnn rath man welcher jin hab am besten versetzen künden.

# 32) Num. 509.

PINS MALS BEGAB SICH ZUO STRASZBURG AUFF des Ammeysters stuben, die weil mann noch lange tisch hraucht, das ein sprecher kam, vnd den bengel mit seinen sprüchen lang übt. Zü letst gieng er züsammlen von tisch zü tisch auf die letst kame er an einen tisch daran Kochersperger bawen sassen,

wellicht zusor die jrthin wol wiszten, rund des sprechers oder singers nit gaachtet hetten. Als er vher jiren tisch sein teller auch aufliegt, vermeinten sie es wer der stükknecht, vnd legt jeder bawr siben pfenning, wie dann die malzeit was. Der sprecher sagt jn grossen danch name das gelt vnd packt sich darnit hinweg. Als man aber des brathes geessen, vnnd der kitz dargetragen ward, kumbt der recht stükknecht, heywset die jrthin, die bawren krimbten sich, vnd schnaabten den stubknecht am mit bösen worten, wober sie wrifsch jrthin schollig weren, sie hettens einem geben, der mit den teller vmher gangen were. Sagt der stubknecht was geht mich das an, das jr den sprechern vad spillettten vil schenckt, das ist ever eher vad sein lon. Gebt mir die ihrtin oder ein anders wert jür seben. Die bawren müszten das gelt verloren hon, vund nachmals jhrtin oder das ess gelt auch auszrichten.

## 33) Nnm. 510.

INS MALS KAM EIN EDELMAN FÜR EINEN TUOCHgaden, der begeret vom kaufinan jm das beste tüch zh
gefiels jhm wol. Der kaufiman bot ein ehlen vmb zehen schillige
der schneider wanck dem Edelman auff ein orth, vmd asgt: Juncker
nempts nit es ist vil zitheller vmb so hoch gelt. Der Edelman natwort dem schneider, lieber meister die farb gefelt mir, so sagst du
das tüch sey snnst göt, ich will dir sagen wa es steckt, es ist mir
nit zü übetr, dann ich nit willens bin jm einen heller darfür rügeben.
Da der schneider des Junckern fürschlag horte, sprach er züm
Junckern, so nempt mir gleich anch zü einem bar bosen, es geet
eben inn einem zü.

# 34) Nnm. 511.

V FRANCKFURT INN DER MESZ BEGABE SICH DAS gebetten ward, inn jår kirchen ein Meszgeward zikauffen. Åls nun der Pétrer in das gaden gieng, da dann die Meszgeward jnnen felvarend, namer ein seer ubbesche, val leget es au, val besahe vie es jm anstünde. Inn dem so kompt ein schamperer kautz, wie mansz dann inn den Messen findt, mancher fert dahin vad hat int vill waar, lêgt seiner schantz vad büberey, das er reich werd vad

etwas vberkommen mög. Ja er kam in das gaden zu dem pfaffen mit fleissiger bitt, sein pfarberr bett ihm gelt geben er solt im anch ein bübsches Meszgewand kanffen, so hette er kein verstand, ob es lang oder kurtz sein müste. Der pfarrer saget zu im, lieber was ist er für ein man, ist er lang oder kurtz, da sprach der abentewrer, Herr, er ist fast inn ewer lenge vnnd grösse. Der gut berr glanbt dem lanren, sûchet ein hübsches berfür, vnd leget es an vnnd zeigets im, wie es ibm gefiele. Der kantz sagt, Herr mir gefiel es vberall wol, allein in der seyten bauschet es hoch übersich. Alda het der pfarrer sein deschen hangen, vnd das gelt darinnen danon er das Meszgewand bezalen solt. Der pfarrer spracb zum kantzen, jha lieber freind das banschen macht mein deschen, inn dem gürt der pfarrer die gürtel vnd deschen ab. legt sie neben sich vnd sprach. nun sibe wo es vetz also banschet. Der kautz sprach, ietz gefelt es mir wol, lieber Herr kert euch ein wenig bernmb das ichs anch hinden besehe, der gut pfarrer tbets, der schelm griff schnell nach der deschen, erwischt sie, vnd sprang damit zum gaden vsz. Der pfarrer als ers erplickt, vnd seiner deschen mangelt, lnff inn dem meszgewand dem dieb nach, vnd schraw als die gassen ein, bebet mir den dieb, hebt mir den dieb. Der dieb schrey, werdt dem pfaffen er ist vnsinnig er wil mich erstechen. In dem kumbt der kauffman anch gelanffen dem pfarrer nach, vnd schrey bebt mir den pfaffen im meszgewand, vermeinct er wölt im entlanffen, vnd wölt ims nit bezalen, er het aber das spil nit gesehen mit der deschen, inn dem fielen die leut den pfaffen an, vand fiengen jn, den rechten dieb liessen sie lanffen mit gelt vnd deschen, vnd kam darmit daruon.

## 35) Num. 512. ·

ES WAS INN EINER STAT GAR EIN HERI, CHE HERberg, darein kame ein lantzknecht ausz Italien, vand
bracht vff die funff bundert stuck golds vand bat den wirt vanb berberg der wirt sagt jins zů. Als man nan zů tisch sasz, satzte der
wirt den gast oben an den tisch, vad bots jim wol. Der gast gedacht das ist ein gûtter wirt, du wilt ein zeyt lang bey jim zechen,
das geschach vad zecht so lang das er dem wirt vff die zwentzig
ducaten schuldig ward, da der wirt verstûnd das kein gelt mer da
war, vand suust vil gest jim haus bet. Sprach der wirt, bröstn gast

rack ein wenig lass die gatten frembelen berren oben an sitzen, das was der gett gsell züfriden, vnd gedacht du wilt rucken, vnd ruckt so lang bisz das er gen Mentz ruckt, vnd schreib oder embot dem wirt, er wer bisz gen Mentz geruckt, wer en nit wety genüg, so wolt er bisz gen Cöln oder gen Antdorff rucken, da das der wirt marckt das jin sein gast so weyt geruckt was, sagt er solches seinen gesten, da lachen sie alle der ruckens, vnd spotten des wirts vnd sagten. Wirt ist ewer gast weyt genüg geruckt, der wirt sprach: er nek hin zhm Tenffel ich hab win bessen verdet.

## 36) Num. 513.

RS IST EIN GEWONHEIT FAST ÜBERAL IN TEÜTSCH vand Welschen landen, das man auff der beiligen drey künig abent in yetlichem hausz oder bey geselschafft pflegt ein künig züerwelen, vnd dann das künigreich begehet mit essen vnd trincken, vnd ist frölich mit einander. Also was auff ein zeit anch ein gûte geselschafft edel vnd vnedel bey einander, vnnd erwölten ein künig, vnnd ward vnder jnen beschlossen, als sie das künigreich begiengen, so offt der künig trunck, welcher da nit sehrev der künig trinckt, solt ein masz wein verfallen sein. Nnn was ein verschlaffner pfaff anch in der zech, vnd ich weisz nit ob er so frü was auffgestanden, oder sieh so vol getruneken hett, er mocht jhn die zech nit ongschlaffen sein, sonder der kopff empfiel im stets auff den tisch, vand damit aber das er nit inn die vorgemelt straff fiel, da badt er ein gesellen so neben ihm sasz, wann der künig trunck, das er ihn wölt in ein sevt stnoffen, das thet der gut gesel der neben im sasz, so offt der künig tranek, so schraw dann der pfaff selber vnd stercker dann anderleut. Also ward die selb nacht auch mit fressen, sanffen, vnd sehreyen vertriben. Aber des morgens als der gåt herr wolt meszlesen, (als er anch thet) vnd kam vff die memori, als sie denn beid hend zusamen schlahen, vnd sich also ein weil auff den altar mit beiden ellenbogen steuren, thet ihm das ruwen so wol das er entschlieff, vnd fieng im an zûtraumen von der versehienenen nacht, vnd daucht in wie der künig trunck, in dem wolt es dem meszner der jm zů alter dient sein memori zůlang werden, vnd tritt hinzů vad stapfft jan gütlich in ein seyten, in dem erwacht der pfaff, vad meynt der hett jn gestupfft, wie er die nacht hett volbracht, vnd hub an mit lautter stimm so fast er mocht schreyen, der künig trincht, zwey oder dry mal, das alle welt so inn der kirchen waren zahlufen, und meinten der pfaft wer unsinig worden. Als man aber erfür die vrasch des schreyens, das sie kam von der nacht, wie er die vertriben hett mit fressen, sansfien und schreyen, und solche den bischoff für kam, straft jihn der bischoff vnb sein pfründ, und verbot jim das bistumb. Darumb dörffen sich zü diser zeit die pfaffen mit pläwen, sonder gott vnd dem Luther dancksagen, das man sie kein mesz mer laszt lesen, als sie yetznad jre tag und nicht volbringen, mocht es sanst auch wol einem geschehen (die tag vund nacht vol seind), die frommen geths nit an) ich wil anch niemant geschmächt haben.

## 37) Num. 514.

PAIN BAWR KNEYT AUFF EIN ZEIT IN DER KIRthen rand hort mesz, vnd war so tieff in die andacht
kommen das er in jm selbs meinet er wer schon im himel bey vnserm herrgott, inn dem so klenckt man über drey altaren, als dann
offt geschicht, wo vil altär in den grossen kirchen seind, vnd das
drey priester mit einander die hostia vif hüben, do schlüg der bawr
an sein hertz, vnnd sprach ausz grosser einfalt, ey nun seind mir
got wilkumm all dry, ist nit mir einer als lieb als der ander, so
maks mich Gott schenden.

## 38) Num. 515.

IN EDELMAN HET EIN NARREN, VND AUFF DEM land ein schlosz, auff drey meil von der statt, vnd vri ein zeit syrach der Jungcker, Henszle stand morgen fra auff, du möszt hinansz vff das schlosz, der narr syrach ia. Der Juncker wolt im aber beuelh vnd brieff haben geben an den burgknogt anff dem schlosz. Nan am morgens fra stand der narr auff, vand lieff schneil dahn anff das schlosz, van da er zh dem burgknogt oder keller auff das schlosz kann. Syrach er henszlin wa her so fra, was gebewtestu. Der narr sprach nichts, der Juncker hat indelt gesprodene, idsol fru anff stohn, ich mösz heransz vff das schlosz, also bin ich heransz gelöfen weil er noch schlieff. Der keller gedacht wol er thet nach seyner art, vnd ldd jim ein ruckkorb mit steinen auff, vnd liesz jn wider heim gon, damit das er nit gar vmb snnat vffs schlosz wer gangen.

## 39) Num. 516.

LS MAN ETWAN VOR ZEYTEN VND NOCH IN VIL stetten der hruch ist, das man vff vnsers herren Fronlichnams tag den Passion spilt. Also thet man hie auch, da was ein Herrgott, als man jr dann in eim solchen Passion etwan drey oder vier musz hon, als ein der das creutz tregt, vnd ein im nachtmal, vand ein auff dem balmesel etc. Da was aber der, der das ercütz trug etwan vor langen im zig gewesen er wer nit gerecht, oh er etwan ein wenig hett druff griffen vnd war doch von lenge der zeit vergessen, das wiszt aber ein spotuogel der inn der schar Juden war, vnd als jn die hühen die jnngen Jnden also vmhzohen mit vil speiworten, als winckelprediger, wellt verkerer, zauherer, sich zu wie er geth schleichen als hett er nadlen in den füssen stecken, mit dem so zerten sie jhn dann hernach mit dem seil, vnd lieff einer hinzů vnd sprach, heit ich wil jn machen gon, vnd wil jn mit dem kolben auff den kopff schlahen (wie sie sich dann zum heszlichsten kunden stellen) da sprach der vorgemelt, der wiszt wie sein sach stünde, thủ jhm gemach, wie solt er gon, er geth wie ein anderer dieh, vnnd da er das so offt trib, ward der hergott zuletzt vnwillig vnd sprach, wann du mich mer ein dieb schiltest, so wil ich dich jus antlitz schlagen, wann dn wilt den Passion also spilen, so sey ein ander mal der teuffel dein hergott, also war Judas in disem spil schier frümmer, dann der hergott selbs.

## REGISTER DISZ BUOCHS.

HIE NACH FOLGT EIN TAFFEL DER TITLEN VND exemplen, so begriffen sein in disem büch, der zal nach, vnd obgleich vff die bestimpten zal es in etlichen felt, so findestu es doch an der andern zal.

Von der warheit, zů dem ersten.

Elim narren die warheyt vff den rucken i. 1 Wie vil die warheit verachweigen 2 (fehit). 2 Drey heten nur drü angen 8 ii. 3 Fier iungfraven wonten ill element illi. 4 Elim knecht vard vrlob geben v. 5 Elin atzel schwetzt von dem al vi. 6 Wie Beda zil büstaben vaslelt vii. 7 Der kopf ward eim bild zerschlagen viii. 8 Drei hanne Kreigten von dem eebruch ix. 9

Von gemeinen frawen vnd innckfrawen.

Ea weint eine vmb ein mantel x. 10
Ein closterfraw stach r idie augen vaz xi. 11
xlii nunnen schnitten ineu die aasen ab xii. 12
Gugug schrei eine im faaz xiii. 13
Dreyt öchterm wöschen ir head xiiii. 14
Eine schrei als maa sy beroubet xv. 16
Einer inerkfrowen gab man v schilling xvi. 16
Zwo döchtern bezalten ein geellen sein er xvii. 17

Von der ler vatter vnd mûter.

Ein löw liesz die klawen im baum xrill. 18 Der san beisz seim vatter die nasz ab 19 (fehlt). 19 Ein löw gab seinen sünen iil ler 20 xix. 20 Einer begert ein trunckne sach 21 xx. 21 Einer seicht züm laden vsz 22 xxi. 22 Pauli. Von den narren.

Ein nar gieng nit on geschlagen 23 xxii, 23 Ein hand lief vsz eim schlosz 24 xxiii. 24 Der haur veriougt ein hasen 25 xxiiii. 25 Ein witziger folgt eim narren 26 xxv. 26 Einer klagt stetz sein rote kappen 27 xxvi. 27 Ein dieh hat dy hrot zeschahen 28 xxvii. 28 Ein fuchs hegert an den galgen 29 xxviii. 29 Ein fraw gah ein edlen stein für salat 30 xxix. 30 Der man stünd im halszeisen 31 xxx. 31 Ein nar vherdisputirt ein witzigen 32 xxxi. 32 Einer danckt wan man in klagt 33 xxxii. 33 Wie einer der narren spottet 34 xxxiii. 34 Die katz solt der käsz hüten 35 xxxviii]. 35 Einer ward wund vnd gesunt 36 xxxv. 36 Einer verhrant das hansz der fliegen halh 37 xxxvi. 37 Zwen narren schlögen einander 38 xxxvii. 38 Frid vor dem schaden 39 xxxviii. 39 Dor seilgenger fiel, der par weint 40 xxxix, 40 Ein nar schmecht ein mit der nasen 41 xl. 41 Der her hasset sein knecht 42 xli. 42 Internallum wüszt ein nar 43 xlii, 43 Der nar verbrant sein siechen herren 44 xliii. 44 Den kolben gah ein nar seim herren 45 xliiii. 45 Wie ein nar nit in himel wolt 46 xlv. 46 Ein nar ferbrant ein ketzer 47 xlvi. 47 Ein nar vrteilt zübezalen mit dem klang 48 xlvli. 48 Ein nar schlüg den hischof xlix. 49 Ein nar vrteilt iuristen zu dem artzet gon 50 xlvili. 50 Wie ein nar sein herren versprach 51 l. 51 Der nar frasz eln berümpten falcken 52 li. 52 Ein baur sücht .cc. eyer in elm hun 53 liil. 53 Von ratzheren die dantzten lijii. 54

Von den ordensleuten.

Der sawhirt ward ein apt 1v. 56
Die motneh wellen in allen sachen üle ersten sein 1vi. 56
Ein faants olt nur ein bein haben 1vil. 57
Noch der geschrift kappen serlegen 1vili. 58
Got was burg, ein apt bezall litt. 50
Der gastmeister gelopt dem apt zü vil 1x. 60
Der noub trög ein münch in seinem blüch heim 1xi. 61

Ein apt ward ab gesetzt lxii. 62
Wie zu meiland einem doctor essen ward geschickt lxiii. 63
Wie der gardian nnr ein wort ret vor dem fürsten lxiiii. 64

Von den nunnen.

.xii. nnnnen für .xii. pfaffen lxv. 65 Ein atzel schalt ein nun ein hurensack lxvi. 66

Von den pfaffen.

Wie ein pfaff .iiii. guldin vsz gab lxvii. 69 Der priester gieng im kot lxviii. 68

Wa der alt neid her kume zwischen den pfaffen vnd münchen lxix. 69 Der tüfel bracht fisch zum altar lxx. 70

Der priester solt vor dem kreutz gon lxxi. 71

Man vergrûb ein hund an das geweicht 1xxii. 72

Einer büch ein pfenig in die hosty lxxiii. 73 Wie einer sein gelt behielt lxxiiii. 74

Zwen wetteten von knrtz meszlesen lxxv. 75

Wie zwen priester mesz lasen lxxvi. 76

Papam esse participinm bewert einer lxxvii. 77 Ein priester vnd der bischoff wolten mit eiuander permutieren lxxviii 78

Man kunt nit drey priester finden die iunckfrawen weren lxxix. 79 In der ersten mesz ist ein sel erföszt lxxx. 80

Von dem bösen geist.

Wie der tüfel ein statknecht holt lxxxi. 81

Der lam lieff belder dan der grad lxxxii. 82

Der tüfel nam aplosbrief von dem man lxxxiii. 83 Der tüfel widerriet einer junckfrawen nit vff die burg oder

Der tüfel widerriet einer iunckfrawen nit vff die burg oder sehlosz zegon lxxxiiii. 84 .

Ein mensch ist des andern tüfel lxxxv. 85 Kein frawen zierd wolt der tüfel lxxxvi. 86

Gens vnd enten half der tüfel stelen lxxxvii. 87

Der tüfel ward vneins mit eim diep in dem stelen lxxxviii. '88

Der tüfel erschein in affen weysz lxxxix, 89 Der tüfel wolt ein kind holen xe. 90

Der tüfel förcht das kreutz xci. 91

Der tüfel dienet eim edelman vnd begert ein glöcklin für sein lon zcii. 92

Der tüfel für mit eim in ein turnier xclii. 93 Der dem tüfel ein liecht vff zünt xciiii. 94

lem tüfel ein liecht vff zünt xciiii. 9-

Von gelerten menneren.

Der bapst fragt, ob ein hübsch fich oder tier auch edel wer xcv. 95

Wan einem ein lausz oder floch beist xcvii. 97 Keiser sigmund hat baretlislät lieb xcviii. 98 Einer zerleit ein hôn vnd sprach, quanta patimus propter ecclesiam etc.

xcix. 99

Was die zwen spitz bedeuten an dem bischoffs hût c. 100

Wie drei studenten latin redten ci. 101

Item expositio vitis vera et pater etc. cii. 102

Wil fil fuchschwentz an himel gon xcvi. 96

Als einer lasz, tibi vnum moysi ciii. 103
Welches besser sei, thûn das man weiszt oder etwas lernen ciiii. 104
Trincken oder leszen, welches das best sei cv. 105

Ob doctores vber die ritter sein cvi. 106

Ein künig gab sechs doctoribus sechs fragen vff cvii. 107 Jurista ein hasz machet fersz, vnd het auch penssion cviii. 108

#### Von rosztuschen.

Der ein schlög ballen, der ander sporen cix. 109 Für xxvi. ducaten zehen bar, kauft einer ein pferdt cx. 110 Der leybrüder sprach die warheit blibe in dem fasz cxi. 111 Das rosz gieng vber kein baum cxii. 112

Von vrteilsprechern, notarien vnd fürsprechen.

Von vrteilsprechern, notarien vnd fürsprechen.

Zwo frawen kriegten vmb garn exili. 113

Zwo frawen kriegten vmb garn exilii. 114

Vntreu schlög ein zimernam als er achthundert guldin fand exv. 115

Der ein örin ochsen erdacht exvi. 116

Die sew vollen mit in das wassez xeii. 117

Die haut ward vff ein schemel gespant cxviii. 118
Die sach hangt noch am gericht cxix. 119
Elemente den fermen dealter zum 120

Einer küsset eins fürsten dochter cxx. 120 Welchem der ochs heim gieng cxxi. 121

Der richter wolt nit vnrecht richten cxxii. 122 Der verlor das rosz ymb die warheit cxxiii. 123

Die fraw salbet dem richter die hend exxiiii. 124

Der ein schenckt ein wagen, der ander zwei pferd cxxv. 125 Der legat gab ein geschencktes pferd wider cxxvi. 126 Alle sachen verlor ein fürsprech cxxvii. 127

Das ferlin tranck die milch ausz cxxviii. 128

Der einen erstach on sünd cxxix. 129

Der fürst ward geladen in das tal iosaphat, vnd kam dar cxxx. 130

Von der heilgen ee vnd ersamen frawen.

von der neilgen ee vnd ersamen frawen. Eine warff zwen hafen zum fenster vsz cxxxi, 131

-----

In .xxx. iaren nie eins gewesen cxxxii. 132

Drei briederafrawen warden eins cxxxiii. 138
Ein bots weib ingenthaft zemachen cxxxiii. 134
Böse man tugenthaft zemachen cxxxiii. 136
All nacht het ein fraw entschuldigung cxxxvi. 136
Frawen zungen weren genand zië essen als zehwantz stöck cxxxvii. 137
Der frawen zung was das sebwerst cxxxviii. 138
Einer schreib seiner frawen etwest exxxviiii. 139
Einer schreib seiner frawen etwest neinen zedel cxxxiix. 139
Einer sache einen fir zwen an cat. 140
Das bösz weib ruckt hindersich cxtiii. 142
Dhe bauten verbranten die hend cxtiiii. 143
Einer bet gern gewinzt wie sieb sein fraw wolt halten nach seim dot cxtiiii. 143
Einer bet gern gewinzt wie sieb sein fraw wolt halten nach seim dot cxtiiii. 143

Einer verbot seiner frawen dencken cxlv. 145
Ein geist vexiert den man zå nacht der vatter bei tag cxlvi. 146
Einer nant sein frawen sein fröd cylvii. 147

Einer nant sein frawen sein fröd cxlvii. 147 Der man wolt vor der frawen sterben cxlviii. 148

Einer liebet sein frawen nie vnd ward enthauptet cxlix. 149

Von den zauberern.

Der bafen sod, die tesch lieff heim cl. 150

Das weib segnet sieb vor dem pfaffen eli. 151 Der wolf frasz ein pferd clii. 152 Ein brief an hals heneken für augen we cliii. 153

# Von dem glauben.

Ein ind müst gott in einer mistlachen süehen cliiii. 154 Der bauer touft ein kind, vnd der sün bracht ein kalb elv. 155 Der sawhirt glaubt nit ein geist 1 elvi. 156

## Von der hoffart.

Constantius dnekt sieb vnder den bogen chvii. 157
Ein bischoft bretsipputert ein pauren 159 civii. 158
Der tifel volt selbs weichen clx. 159
Die hören wandten zi einander clxi. 150
Dein vatter tregt ein kron vad ist doeb kein kunig clxii. 161
Ein ktolig wolt ein guldin geben vnb ein par bantofen clxiii. 162
Ein ap bet ein geschen an clxiiii. 163
Einer zögt ein zwen mülstein clxv. 164
Alexander volt alt lauffen clxvi. 165

<sup>1</sup> ei genist.

Ein keiser was iederman fründlich clxviii. 166
Domicianus verfolget dristen clxviii. 167
Zwen stritten vmb ein ochsenkopf clxix. 168
Einer wolt streich teilen clxx. 169
Ein melseel glovyert von seim vater clxxi. 170
Das ertreich küsset einer clxxii. 171
Ein hasz glovyert vas eim hasen 173 clxxx. 172
Ein wolf liesz ein kitzin tantzen 174 clxxiii. 173
Der wind warf ein eichhaum wnh 175 clxxiii. 174
Dealan lert iczum fliezen clxxxi. 175

Von der geitikeit.

Einer wolt ein tag dot sein clxxvii. 176
Aller meist menschen werden verdampt vmb der geitikeit willen clxxviii. 177

clxviii. 177

Yf eim hret hettee, swei vnglück clxxix. 178
Im wald fand einer ein schatz clxxx. 179
Einer hat got, was er an rürt das solt alles gold werden clxxxi. 180
Der Künig satz hönnegres halb clxxxii. 181
In traum frasz einer iesum clxxxiii. 182
Der ander frasz eine crutzińx Catxxiii. 183
Vespasianus het gemein beschlagen clxxxv. 184
Vespasianus ert mit sein hruder clxxxvi. 185
Ler mucken stechen clxxxvii. 186
Vespa. solt man in tyber werfen clxxxviii. 187
Ein fraw Küsset Vespasianum clxxxix. 188
Vessasiano satz ein storcher kutz exe. 189

Von wücheren.

Einer mocht seinsz gleich erlupfien cxci. 190
Det nücht lektechet die wächerer cxcii. 191
Ein wächerer kunt nit zű knmen cxciii. 193
Die wächerer gaben kein antwurt cxciiii. 198
Die wächerer gaben kein antwurt cxciiii. 198
Den segen teilt der predicant was cxcv. 194
Ein wächerer het ein gliten hart cxcvi. 195
In die held, ward einer getragen cxcvil. 196
An galgen ward einer gefürt cxcviii. 197
Prediger wöhen kein brod cxcii. 198
Wächerens güt verschwand cc. 199
Varecht güt, hükeshaft, verdampt vil cci. 200
Widerkeren kunt einer nit ccii. 201
Widerkeren kunt einer nit ccii. 201
Widerkernug thün hindert stelen ceili. 202
Ein tetatmentari ward zedot gesthägen cciiii. 203

Von dem eebruch.

Ein fraw het .xii. kind vnd .xii. våter ccv. 204

Das habermôs vff ein seit ccvi. 205

Ein keiserin stiesz ir hand in das maul vergilii cevii. 206 Antbonius leid ein eebrecherin ceviii. 207

Glacies ismar hiesz das kind ccix. 208

Kellerin nanten die knecht kapunen cex. 209

Von dem starcken otten des römers ccxi. 210 Ein iunckfraw het hülschaft versücht ccxii. 211

Eine wolt nit zwen sün haben ccxiii. 212

Züch iäcklin züch, züch metz züch ecxiiii. 218

Einer nam sein fraw vmb gotz willen ccxv. 214

Quos dens coniunxit nemo separet ccxvi. 215 Ein doctor kam hinder euam wescherin ccxvii. 216

Fründ kamen in die ee ccxviii. 217

#### Von den bûlern.

Etlich essen gissel mal, sunst mal ccxix. 218 Der stum diener der fürstin ccxx. 219

In einem baum lag einer, da kam der engel vnd der tüfel ccxxi. 220

Ein alter boller noch als vil ccxxii. 221

Von dreien witfrawen ccxxiii. 222

#### Von der straff des cebruchs.

Von eim kaufman der ein kopff mit bart ob eim tisch het gesehen exxxiiii. 223

Von der frawen gangolfi ccxxv. 224

Zwen ebreeber müsten grau röck tragen ccxxvi. 225

Eim ehrecher beid augen vsz stechen ccxxvii. 226

Das kalt eisen hrant eine ccxxviii. 227

Der koler sach ein frawen ccxxix. 228

Ein hüler dötet ein eeman ccxxx. 229

Der eman huw dem bolen vnd seiner frawen die kopff ab ccxxxi. 230

Resimunda erdőtet zwen man ccxxxii. 231

Rosmunda erdotet zwen man cexxxii. 251 Einer zä rom wolt einen erschiessen, vnd was hundert meil von im cexxxiii. 282

## Von truncknen lüten.

Einer bet nie kein wein truncken ccxxxiiii. 233

Der hecher het einen gestochen ccxxxv. 234

Vff dem mor asz einer fil saltz ccxxxvi. 235

Von dem fiber wolt einer entlediget werden, aber von dem durst nit ccxxxvii. 236 Wan einer badet so durst in ccxxxviii. 237 Der zunftmeister lag im mist ccxxxix. 238 Der esel was witziger dan sein her ccxl. 239 Der hirsz brach ein bein entzwei, wolt kein wein mer trincken ccxli. 240 Ein truncken weib weiszt nichtz me ccxlii. 241 Trunkenheit ofnet me dan die beicht ccxliii. 242 Ein brüder erwelt trunckenheit, ward ein eebrecher ccxliiii. 243 Noe schut fiererlei blût zû den rehen ccxlv. 244 Man het im capitel dispensiert ccxlvi. 245 Der ward truncken von den versüchen ccxlvii. 246 Vsz keim andern becher wolt er trincken ccxlviii. 247

#### Von essen.

Der pfaff warff das femoral in kessel ccxlix. 248 Von eim grossen fresser zu meiland ccl. 249 Von milo wie er starb ccli. 250 Ein tracht kostet dausent guldin celii. 251 On lust wolt einer essen, verzweiflet ccliii. 252 Nieman sol essen on das benedicite celiiii, 253

Von zorn vnd von evlen. Mala cnncta ministrat impetns f. p. cclv. 254

Sant martin sprach, eylestu so kumst du nit dahin cclvi. 255 · Keiser otto was am ostertag gech cclvii. 256 Vmb vaschuld schlög einer den hund cclviii. 257 Ein hencker det fier mord, vnd ward auch gerichtet celix. 258 Ein ritter ward erlöszt cclx. 279

# Von trackheit.

Der münch schwitzet zu metti zeit cclxi. 260 Von dreven faulen sünen, welchem das reich zu gehört cclxii. 261 Den acker wolt er nit vmhhacken cclxiii. 262 Von dem faulen küntzen cclxiiii. 263

Vom gedechtnis des dots.

An das bet vnd schiff zegon cclxv. 264 Ein fraw schickt iren bûlen zû sterbenden menschen cclavi. 265 Ein altuatter forcht dru ding cclavii. 266 Der dot schickt eim drei botten cclxviii. 267 Der tüfel schickt eim drei hotten, ee er in holen wolt cclxix. 268 Der künig stünd gen nidergang cclxx. 269

Wie sich etlich am letsten halten. Der das krutz nit wolt bei im haben cclxxi. 270

Einer küszet das krucifix celxxii. 271
Einer jaget, nant alle hand celxxiii. 272
Einer gab zeichen da man whee den trog wolt gon celxxiiii. 278
Einer klapert stetz wolt uit betten celxxv. 274
Man oldet cinem der foreht das seckels celxxvii. 276
Einer het den schlüssel in der hand celxxiii. 276
Der nam i. Jefmeig von einer kreton celxxviii. 277
Einer wolt das krucifix an seim letsten nit ansehen celxxix. 278

Von den seele

Sein seel verkauft einer celxxx. 279
Der tüfel kauft ein seel celxxxiii. 280
Einer bot seiner sel fil gütz celxxxiii. 281

Von der penitentz.

Wie ein rat penitents thet celxxxv. 292
Markoffon kunt kein bann finden daran er hangen wolt celxxxvi. 288
Einer wolt ein esel kauffen cekxxvii. 284
Einer gab ein pfennig zoll celxxxvii. 284
Einer gab ein pfennig zoll celxxxvii. 286

Die fraw solt für den man in den himel cexe. 287 Der jung wey schickt sein müter zü den götteren cexei. 288 Ein gouch het .v. mål gucket cexeii. 289

Der adler sach den fogler nit cexciii. 290 Das graw menli mûsz als tragen cexciiii. 291

Ein kind fand seim vatter grau har ccxcv. 292 Von der beicht.

Ein begin verlor die Rürsen cexeri. 299
Ich het nur ein hauben vff cexerii. 294
Seider cristus geburt beicht einer cexeriii. 295
Eine beichtet das sie ins bet brunzet. 299. (fehlt) 296
Der vogt bekonft vil. sins 300 cexeix. 297
Fier gulden wolt ciner zeigen 301 cec. 298
Vzs ein blich wolt einer beichten 301 ceci. 299
Ein misterator vff das confiteer cecii. 300
Einer absolulert von künftigen sünden ceciii. 301
Einer läbsolulert von künftigen sünden ceciii. 301
Eine beichtuster ward gehenckt ceciiii. 302

Von geloben vnd verheissen.

Einer verhiesz ein kertzen als grosz als ein sägel baum, in nöten ccevi. 304

Kû vnd das kalb verhiesz einer cccvii. 305

Einer wolt nit die rot kap tragen cccv. 303

Den weinkauff nit zů trincken wolt die fraw nit verheissen cceviii. 306 Wan der siech geniszt, so ist er böszer dan er vor was cccix. 307 Nach dem fasz mit wein schickt einer cccx. 308

Einer verhiesz ein kind, das im das ander auch stürb cccxi. 309

Von meisterschaft.

Einer kunt ein werck besseren cecxii. 310 Der fechtmeister schlüg seim schüler den kopff ab cccxiii. 311 Gotz hilff wolt einer nit vbergeben cccxiiii. 312 Ein harpffen schlaher cccxv. 313 Welcher etwas vff der lauten kunt cccxvi. 314

Einer wolt sein meister hencken cccxvii. 315 Der künig liesz einen köpffen cccxviii. 316

Die fraw asz kein zwiblen cccxix. 317 Fünf exempel von frawen cccxx. 318

Ein alt man kam nie für die stat cccxxi. 319

Von almůsen.

Wan man etwas verbüt, so liept es erst. Nitimur in vetitum.

Die beurin gab sant martin ein ban als in der falck holet cccxxii. 320 Die beurin wolt kein linsen geben cccxxiii. 321

Die keiserin het zwen ermel gestickt schickt sie atto cccxxiiii. 322

Pilatus het christus rock an cccxxv. 323 Der bawer gab dem pfaffen ein kû, das er im hundert geb cccxxvi. 324

Von hans werner cccxxvii. 325

Zwen blinden schruwen cccxxviii. 326

Einer gieng für ein seckel vol geltz cccxxix. 327 Ein almüsner fand ein schatz cccxxx. 328

Christus erschein einem grafen, vnd liesz die kleider ligen cocxxxi. 329 Er gab die sporen durch got cccxxxii. 330

Von dem gebet.

Der prior henckt den ring sorg an cccxxxiii. 331

Der bettet miserere tui deus 333 cccxxxiiii. 332

Ein fraw bettet pater noster 334 cccxxxv. 333 Von ein wolf, ein fuchs vnd ein geitigen (fehlt). 334

Dem vatter brunnen die finger 335 cccxxxvi. 335 Das krucifix schlög eim ein arm ab ward darnach sein feind 336

eccxxxvii. 336 Der arm man betet für den rychen 837 cccxxxviii. 837

Einer lernet das pater noster bei dem korn vszleihen 338 cccxxxix. 338

Von dem banst.

Der wüsch denen ir füsz 339 cccxl. 339

Der graf begert von dem hapst die fladen zû essen am oster abent 340 cccxli. 340

Ein redner liesz ein firtzlin 541 cczilii. 341 Der wolt heweren kurtz zu reden 342 cczilii. 342 Bapsi lohanner reit vif eim pferd 343 cczilii. 343 Ein alt weib begert den segen ccziliii. 343 Das awangelium secundum pergamum 344 cczilv. 346 Der bubet wannet die ducaten 315 cczilv. 346 Für den habt kum einer cczilvi. 347

Ein bahst ward verdampt ecculvii. 348

Von straff.

Der bauer frasz fünftzig zwiblen cocxiviii. 349
Der esel frasz drei peterlin cocxiix. 350
Alexander fieng ein rauber cocl. 351
Vmh eines dolchens willen ward einer gebenckt cocii. 352
Der gewer trüg erstach sich coclii. 353

Von schaffneren.

Ein schaffner schreih .xl. guldin cccliii. 354 Rechen mit der teschen cccliiii. 355 Einer zögt das maul vnd den ars ccclv. 356

Von artzeten. Einer sach ein karren mit müst ccclvi. 357

Einer machet titum gesund ccclvii. 358 Einer machet sein vatter gesund ccclviii. 359 Der meint er wer ein ban ccclix. 360

Von getruwen knechten.

Der knecht machet seinen berren zu einem künig ccclx. 361 Der hirt ward hald reich ccclxi. 352 Der koch begert ein esel von dem beren ccclxii. 362

Von kellerin.

Die kellerin het zwei gehrotne hüner gessen ccclxiii. 364 Die kellerin vnd die fraw wunsten einauder fil geltz ccclxiiii. 365

Von vogehorsamkeit.

Oh einem liecht briet einer eyer ccclxv. 366
Einer was gehorsam, was er gern det das det er ccclxvi. 467
Der künig gah seinen dreyen sünen öpffel schnitz ccclxvii. 368

Von den wirten,

Einerlei wein must einer trincken ccclaviii. 369

Der knocht det was man wolt, aber nit was man in hiesz cockxix. 370 Von cincen gast der wol saufen mocht (feblt). 371 Ein wirt verschütt vil wein (feblt). 372 Der vff den tisch boffert, das wareu klüssin vad bet cockxx. 373 Die würfin het ein zuber voll wassers in das vasz gethan cockxxi. 374

Von spileren.

Alle forteil vff dem spilen, liesz der vatter den sun lernen cectxiii. 376 Vff den zunften solt man spinnen cectxiiii. 377 Der tafel holet den, der seiner frawen gürtel het cectxvv. 378. Der dieb warff ein wurffel vff cectxvi. 379

Von zůdůtlern adulatores.

Der fuchs lert einen drey weiszheit für seinen lon ccckxvii. 380 Die affen zerrissen einen der het ynen die warheit gesagt ccckxviii. 381 Diogenes asz krant aduliert nit ccckxix. 382

Von tantzen vnd pfeiffen.

Der tifel machet zû tantz ceckxxx. 383
Der predicant zerstach die höcken ceckxxii. 384
Der stier zerreisz ein tentzerin ceckxxii. 385
Einer begert ein pferd ceckxxiii. 386.
Ein kol sprang vff ein mantel ceckxxiiii. 387
Die in saxen tantzten ein iar ceckxxx 388

Ein aff warff den tritten pfennig ccclxxii. 375

Von feirtagen.

Der iud stünd den sabat vnd den suntag in dem proffey ccclxxxvi. 389 Eine gebar ein hunds kopf ccclxxxvii. 390 Der meder fand ein guldin. ccclxxxviii. 391

Von liegen.

Papirius sagt, man solt einem man noch ein fraw geben ccelxxxix. 393 Ein lüguer sol nichtz eccxc. 393

Zwen kauffman warden reich cccxci. 394

Heimliche ding heimlich behalten.

Eim ritter flogen .l. rappen vsz dem leib ccexcii. 395 Der verkauft den rock der stat ccexciii. 396 Mido rex het esels oren ecexciiii. 397

Beginen wolten ynen selber beichten, pfeiffholderen cecxcv. 398 Von frid vud einikeit.

Von frid vud einikeit.

Der mund vnd die glider warden mit einander vneins cccxcvi. 399 Zwen hund döteten einen wolff, warden mit einander eins cccxcvii. 400 Der hertzog macht zwen burger eins durch har vszrauffen cccxcviii. 401 Zů zůrch warden zwen eins 399, 402 Zwo geisz giengen vff einander 400. 403

#### Von gemeinen metzen.

Der wolt ein heszlich thier dem tüfel schencken 401. 404 Ein metzen kunt niemans vfflupfen 401, 402, 405 Alle gaben sein nibs gegen den held 403. 406 Einer sach nit das sie nur ein aug het 404. 407 Drei frawen streichen ein knpplerin 405. 408

#### Von den malern.

Bauren wolten ein lebendigen got haben 406. 409 Malen vmb die meisterschafft 407. 410 Ein maler satzt einem heiligen ein fliegen an die stirn 408. 411 Einer malet bübsche kind 409. 412 Samalio pardulus 410. 413 Der maler macbet einer ein andere farb vnder dem antzlit 410. 414

Von kleideren.

Einer schlög den berren 411. 415 Einer küsset seine kleider, sie beten im für geholffen 412. 416 Donatus ward padue verachtet 413. 417 Der satler verachtet ein edelman 414. 418 Hoffart geschant ein aff zu parysz 415. 419

#### Von früntschafft.

Die wolff in eim land waren lieber dan die bund in andro 416. 420 Der bischoff wolt fründ baben 417, 421 Was der her dem in ein or runet 418, 422 Einer bracht sein grösten feind 419. 423

## Einer leit ein seckel mit gelt dem anderen vnder das küssin. 420. 424 Von hunden.

Der bund bolet fleisch an der metzig 421, 425 Im wasser sach ein bund ein stuck fleisch 422, 426 Denmarcker beten ein bund zu eim kunig 423. 427 Ein bund starb bungers vff dem grab 424. 428 Eim bund betten ist ein grose arbeit 425. 429 Ein hund gesellet sich zu einem wolff aber nit lang 426. 430 Die wölff vnd hund einer farb 427. 431 Ein nar verriet seinen brüder 428. 432 Ein wolff wolt mager sein vnd frey, dan feiszt vnd gefangen 429. 433 Der bund verriet ein mörder 430. 434

Von der eer vatter vnd mûter.

Der ein kolben machet eccexxxi. 485
Zwo elen tåcbs gab einer seinem vatter zu eim rock eccexxxii. 486
Einer tråg ein krot im antitt eccexxxiii. 437
Der san sprach, meines vatters seel, requiestat in pice eccexxxiiii. 438
Am galgen machte er die fig eccexxxx. 430

Sant authonins feür zündet einen an sein müter erbat es ccccxxxvi, 440

Von rat süchen vnd geben.

Vixes riet Palamidi occatxuii, 441 Saltz sol man mit mulescel milch besprengen cecexxxiviii. 412 Pertiklis erdocht ein sinn das er mit rechnen dorft. cecexxix. 443 Vaz eim feind macht er ein fründ cecet. 444 Julius wolt nit volgen seiner frawen rat oder anschlig 441. 445 Einer schrech ein rat vaz bapeyr 442. 446

Die wolf begerten die hund von schaffen 443. 447

Von dem gotz wort.

Der täfel prediget in eim kloster 444. 448

Ein ritter zürnet vher ein predicanten 445. 449

Ein knöpfdet möss, ist ein predig von allerlei. 446. 450

Der predicants ob blinds sein 427. 451

Nach essens was er nit der, der an dem morgen geprediget het 448. 452

Kein fürst wört behalten 449. 453

Der tield griesset die prelaten 450. 454

Von der straff die das gotzwort verachten. Der priester widerret im selber 451. 455

Sant franciscus flücbet eim weib 452. 456 Ein besessner spotet sant amando 453. 457 Drei haben die welt betrogen 454. 458

Von dem passion zû predigen,

In dem passion spracb der priester es ist nit also 455. 459 Lang passion predigen 456 460

Langer passion ist ein gesellen stosz 457. 361.

Wie man den selen zå hilff kumpt. Ein fraw gab ein ochsen vmb drithalben rappen, ein han vmb .xii. gul. 458. 462

Der arm man gab eim das pferd 459, 463
Wa ein münch nach seim tod hinfür 460 (feblt.) 464
Wa requiescat in pace her knm 460, 460, 465

Ein bischoff sach ein kind betten 461. 466

masser at Carophi

Einer lachet zu dem de profundis 462. 467 Der künig dancket das er geert ward 463. 468 Sant hernhardin bewert das fegfüer 464. 469

Von gedult.

Einer nam ein bösz weib 465. 471
Socrates ward heschut 466. 471
Zwen in dem kessel, der iuog murmelt der alt schweig 467. 472
Der esel het wol vaneer gedult tragen 468. 473
Der esel het wol vaneer gedult tragen 468. 473
Einer spüwet dern ktnig in sein bart 370. 475
Der ammeister 75 strasskurg som et einen ein sebalck 471. 476
Diogenes sprach lentule 472. 477
Du bis the deien smunda 473. 478

Von widerwertikeit.

Der nie ein helbling het 474. 479 Einer verlor ein aug, bleib lebendig 475 Kein tag vergat on leiden 476. 481 Wie man kind vnd kelber entwent 477. 482

Von eyd schweren.

Einer schrei vber die gassen 478, 483 Sant Niclaus schur dru ding 479, 484 Sant pangratius strief den meineid 480, 485 Sant andromarus strieff die sünd 481, 486 Warumb seind me armer siecher menschen in der cristenheit dan sunst

arumb seind me armer siecher menschen in der cristenheit dan suns 482. 487

Der ein arm ward kürtzer 483. 488

Von falscheit vnd betrügnis.

Zwen wetteten mit einander 38-3. 489
Die knecht heten die röcht nit gelassen 485. 499
Einer winckte mit den augen 485. 491
Fil dieh waren bei einander 487. 492
Ein fuchs verklagt ein han falsch 488. 493
Der wolf verklagt ein fachs fallsch 489. 944
Sechs wolft teilten einen ochsen, on den rechten erben 490. 495
Wie man raubet am letsten das bet 491. 496
Einer wolk ein manch die stegen ab werffen, in ia 492. 497

Von grossen prelaten.

Die sonn gebar noch ein sunen, da trauret das erdtreich 498. 498 Drü klöster zû liptzig bawen on gelt 494. 499 Einer sücht die sehlüssel zu der ahtey 495. 500 Der fürst versiglet ein brieff 496. 501

Von octaviano dem keiszer, vnder dem Cristus geboren ward. Ein jüngling kam gen rom 497. 502 In dem verganten hiesz einer eins ritters het kauffen 498. 503 Jnlia liesz sich kal machen ee zeit 499. 504 Der hület der groszen römer weiher 500, 505 Ein kriechischer poet gah zwen heller 501. 506

Von dem grossen alexauder.

Der müller treib einen esel 502. 507 Alexander sehwür, was in einer het das wolt er nit thun 503, 508 Darius schickt Alexandro ein saek vol magsomen 504. 509

Von Julio dem ersten keiser.

Julius fraget sein frawen 505. 510

Von barbarossa.

Von barbarossa 506 (fehlt). 511

Die hauren machten bleigin ring an die pater noster 507, 506, 512 Von eim hischoff von trier. Grosz herren sehen durch die finger, hedörffen keiner hrillen 509, 508, 514

Der lert einen das in nit früri, es wer wie kalt es wolt 508, 507, 513

Von dem löblichen hausz östereich.

Welcher hertzog vor gieng 509, 515

Kropffeeht lüt machten gesnnd 510. 516

Von der kron von Franckreich. Der hegert ein gah von dem künig von Franckreich 511. 517 Der künig begert zû wissen 512, 518

Von dem gûten jar zû heischen.

Der bawer det das maul vff 513, 519

Von oster eyer zû heischen.

Wie ein bürin die eyer zerbrach 514. 520 Wie ein predicant im selhs ein peticion halten sol 515 (fehlt). 521

Von sant iohans segen.

Dem hösen geist het sieh einer ergeben ward erlöszt 515. 522 Von gewonheit.

Der storek bieket einem anderen storcken ein aug vsz 516. 523 Vnser ding ist fleschen werck 517. 524

Von stratagematibus in kriegen.

Cesta hiesz die weiber schleier spreiten dxviii. 525 Trifon seget gelt vaz dxvix. 528 Hanibal liesz kisten in den tempel tragen dxx. 527 Elephanten forchten die müsz dxxi. 528.

Von güten räten in kriegen.

Ein könig ist zuforchten dxxi. 529 Ein mans lert ire kind dxxiii. 530 Warumb sein ietz nit ritter dxxiiii. 531 Was man von dem heren sagt dxxv. 532 Zwen dieh in einer kirchen dxxvi. 533 Ein stum ward reden dxxvii. 534 Einer gieng vor zû dxxviii. 535 Zwen ritter, der eln leid dxxix. 536 All spileut hûren warden erschlagen dxxx. 537 Ein künig gewan vil lands dxxxi. 538 Hanibal macht vneinikeit dxxxii. 539 Die rat solten besundere kleider tragen dxxxiii. 540 Ein bauptman sach fil fögel fliegen dxxxiiii. 541 Ein hauptman ward gemalt dxxxv. 542 Am rucken liesz einer den harnest starck machen dxxxvi. 543 Herenius riet die figent ledig zelon dxxxvii. 544 Hanibal samlet zwen sester ring dxxxviii. 545

Von vil pfråuden. Der babst gab eim vil pfrånden dxxxix. 546 Vmb fil geltz, wolt einer des tüfels sein dxl. 547

Von geweichtem wasser.

Ein mosz gieng nit ab dxlii: 548

Von vnser frawen hertzleid alsz iesus xii. iar alt was, Die iunekfraw erfur das hertzleid in dreien tagen dxliii. 549 Von vuser frawen empfencknis,

Wie ein wolf einen datet datiiii. 550 Maria nam einem doctor das heilig sacrament dalv. 551 Blind ward ein baccularius dalvi. 552 Die pestilentz hort wff zö basel, alsz das fest vfigericht ward dalvil. 558 Einer nam sich an er wer dot vnu starb recht dalvili. 554

Von dem heiligen sacrament des altars.

Ein indin sach cristum im sacrament dxlix. 555

Wie vzz franckreich die inden vertriben sein worden dl. 558

Pauli. 28

Wie ein kindlin ein ander kindlin in dem seckel sach dli. 557

Von dem Weihnachtag.

Ein bild fiel von ismar in barbara dlii. 558. Zwen böm zu würtzbnrg bringen disz nacht äpffel dliii. 559 Sibilla zögt octaujano ein bild dliiii. 560

Von dem himelreich.

Zwei hundert iar was ein ritter ausz, meint es wer nur ein stund dlv. 561 Ein fogel sang eim brüder ccc iar dlvi. 562

Ein fogel sang eim brüder ccc iar divi. 562 Meven stecken einer geisterin.

Von ewiger sälikeit wie sie fünf man haben wolten dlvii. 563

Von allerlei matery gesamlet.

Der ein was zufil forebsann divili. 564
In der sili zundt situt mann ers die erv ne e dlix. 565
Der warft ein heller in den wechsel dlx. 566
Einer wolt hundert schrit lauffen dlxi. 567
Sein trüw versatte diner dlxii. 569
Die kapen des mans zejet die fraw dlxiii. 569
Die bauren wollen nit weissbrot essen dlxiiii. 570
Der ein hat nichtz, dem anderen kunt nit genßg werden dlxv. 571
Der ein hat nichtz, dem anderen kunt nit genßg werden dlxv. 571
Der wolt nit ziel dem sexranent gon, sein achwester was daran gestorben

dlxvi. 572 Den orden leit man einer katzen an dlxvii. 573 Das bliben aug beweinet einer dlxviii. 574 Drei brüder heten ein esel, hunger starb dlxix. 575 Der priester sang wie ein esel dlxx. 576 Die sassen vff den esel, vnd trügen in dlxxi. 577 Der sun loszt x. pfund gewerbs dlxxii. 578 Der ward offt gewegen dlxxiii. 579 Vater vnd mûter entert einer dlxxiiii. 580 Der spiler sagt, kumpt mein vater dlxxv. 581 Vber ein wasser trüg einer einen dlxxvi. 582 Nieman kunt ein bauren vberfüren dlxxvii. 583 Wie der priester epiphaniam verkunt dlxxviii. 584 Der kaufman hat ein katschatz dlxxix. 585 Welches das bösest sei dlxxx. 586 Die wolff sahen schaff lämer lecken dlxxxi. 587 Sibilla bot ix. bücher für ccc. gul. dlxxxii. 588 Glück vnd vnglück daz weib schlahen dlxxxiii. 589 Die welt wolt einer sehen dlxxxiiii. 590 Man banckt ein dieb dlxxxv. 591

Ein erabschneider ward geschmecht dlxxxvi. 592 Am dunstag span eine nit dlxxxvii. 593 Das kind röwct dlxxxviii, 594 Lüsz knüller nant eine iren man dlxxxix, 595 Saltus galeri sprang in das mör dxc. 596 Einer schar seiner frawen eln blatten dxci. 597 Die dot mûter sties einer in sack dxcij, 598 Der bauer deckt das hausz nit dxciii. 599 Der meszner ward ein her dxciiii. 600 Der scherer schar ein halben hart dxcv. 601 Vsz einer stat in die ander ziehen dxcvi. 602 Ein vgel fand zwen vgel dxcvii. 603 Den stein warf einer nehen sich dxcviii. 604 Linsen lies esopns sieden dxcix. 605 Den himel håh ein fogel dc. 606 Zwen schüler heten zwen seck dei. 607 Fil bücher machen nit ein predicanten deii. 608 Der tafel hletzet ein brüch mit widen deili. 609 Sacerdos et pellifex, calciorum etc. dciiii. 610 Drû ding het der schüler dev. 611 Drei betler waren reich devi. 612 Triolardns ein knchin knecht devii. 613 Dem thürhieter gah man l. streich deviii. 614 Zwen hund seichten in das weihwasser deix. 615 Von everklar legt einer tröum vsz dex. 616 Der doctor wolt nit zům bischoff dexl. 617 Die iunckfraw schlüg ein pfaffen dexii. 618 Mir einen, schimpft ein iunckfraw dexiji. 619 Vff eim stein schlieff einer dexiiii. 620 Den osterstock weihet einer dexy, 621 Nero zerschlüg trinckgeschir dexvi. 622 Keiser Friderich zerbrach venedig dexvii. 623 Wie göppingen verbrunen sei dcxviii. 624 Der reich det dem armen schaden dexix. 625 Christas erscheln la kinds gestalt dexx. 626 Götliche liebe sücht einer dexxi. 627 Am monschein liesz sich einer ab dexxii. 628 Der siech sprach ich weisz nit was dexxiii, 629 Vff eim esel kam ein iunkfraw dexxiiii. 630

Von allerlei zům andern mal. Ein dien stal dem andern dexxxiiii. 631

28 •

Einer warff ein schaff binweg 632 dexxxv. 652
Betrog ein atzel die ander 633 dexxxvi. 653
Betrog ein atzel die ander 633 dexxxvi. 653
Den bins wollen der katzen ein schellen an bencken 684 dexxxvii. 654
Polikrates bet grooz glock 655 dexxxviii. 635
Dra weiher hanckten sich selber 637 dext. 657
Dra weiher hanckten sich selber 637 dext. 657
Den weisersten selt mad den tiech geben 658 dexii. 638
Der ein hudel für die büner schlög 640 dexilii. 640
Der fraw kriegt mit ein behm 641 dexiliii. 641
Der hiese im die utifel bringen 642 dexiv. 642
Der sum beschampt sich seines vertere 643 dexivi. 643
Der kauft ein zuher vol milch 644 dexivii. 644
Argus het bundert ausge 645 dexiviii. 645

## xii blinden verzarten xii. guldin 646 dexlix. 646 Von dankbarkeit.

Der neidig vad geitig begerten 10n 647 del. 647
Die schlang macht den kung geseben 618 deli. 648
Löwen vad elephanten sein daube tier 619 delii. 649
Der bescheiss den pfaffien vmb das pferd 6:00 delii. 659
Seiner müter brenhet einer brot 651 deliii. 650
Seiner müter brenhet einer brot 651 deliii. 650
Der pfaff hoffert nit in der kirchen 652 delv. 652
An des pfaffen 6es 653 delvi. 653
Die beten ceunplet am bet 653 delvii. 654
Dem iungen ward ein bart 655 delvii. 654
Dem iungen ward ein bart 655 delvii. 656
Jesum wolt eine nit zü der ee 657 delvi. 657
Die schneider fielen vher den laden ah 658 delxii. 659
Die klannerin sebalt sieb selber 659 dekxiii. 659
Die klannerin sebalt sieb selber 659 dekxiii. 659
Erbärticius pirr der verreter 667 dekxiii. 650

Zu den kriegs leuffen. Hanibal vergiftet den wein 661 delxiiii. 661

Hanibal vergiftet den wem och dexhin. och Arns bereitet den tisch amasonibus 652 delxv. 662
Ob sein fraw ein tochter oder knab were wolt einer gern wissen 663 delxvi. 663

Ein baur feyret ein iar für i. tag 064 delxvili. 664 Ein münchli vad der apt spisseten iesum kindlin 666 delxvili. 665 Die effen verspottet einer 667 delxir. 666 Einer het verzweißet vad kam zü genaden durch predigen 668 delxx. 667 Ein volkumner miest fri essen 669 delxxi. 665 Vamb ferthalben kuns ein aute wien austrieffen 670 delxxil. 669

| Got dienen vmb gotz willen 671 dclxxiii. 670                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Mit steinen warf einer 673 dclxxv. 671                                   |
| Fier verbranten ir meuler 674 dclxxvi. 672                               |
| Die imen heten ein pauren gestochen 675 dclxxix. 673                     |
| Sant bernhart gab einem hüler das heilig sacrament 676 dclxxx. 674       |
| Drei lilien bewerten marie renikeit 677 delxxxi. 675                     |
| Der brûder gibt ii. leren eleuten 678 delxxxlii. 676                     |
| Was fogels sun ieder wolt sein dclxxxiiii. 677                           |
| Ein efraw ward bewert frum deixxxv. 678                                  |
| Ein diep asz ein stein für käsz 681 dclxxxvii. 679                       |
| Einer liesz sich vber reden er were wassersüchtig 682 dclxxxviii. 680    |
| Pelagius ward geschlenckert 683 dclxxxix. 681                            |
| Von heimlichen vrteilen gottes drü exempel 684 dcxc. 682                 |
| Von berg bewegen 685 (fehlt) 683                                         |
| Fünf martyres warffen den berg in das mer 686 dexciii. 684               |
| Gregorius nasenus bewegt ein berg 687 dcxcii. 685                        |
| Ein iunckfraw fand ein finger ring von christo gespons 688 dexciiii. 686 |
| Geistlich zû gon, empfieng das sacrament etc. 689 dexev. 687             |
| Von artzet sternen lieger 690 dcxcvi 688                                 |
| Malchns lert von den ameissen 690 dexci. 689                             |
| Von dem eschengrüdel vnd mucio dexcvii. 690                              |
| Fiertzehen dotsünden, zwentzig botten gottes 700 dexeviii. 691           |
| Fin hild noist sich gagan aim 697 devenii 699                            |

# End des registers.

Eine küszt eins mörders hend 629 dcxxix. 693

## ANHANG.

| Von | einem narren der in die hosen schisz   |        |     |      |     | . : |     |   | 1  |
|-----|----------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|-----|---|----|
| Von | einem narren der sein rosz liesz zn fu | sz gen | , ( | ları | ımb | es  | eir | 1 |    |
|     | furtz hatte gelassen                   |        |     |      |     |     |     |   | 2  |
| Von | einem fürsten einem narren vnd einem   | hund   |     |      |     |     |     |   | 3  |
| Wie | man ein strassen räuber ausz fieret .  |        |     |      |     |     |     |   | 4  |
| Von | einem fressigen knecht                 |        |     |      |     |     |     |   | 5  |
| Ein | schneyder ist selten kostfrey          |        |     |      |     |     |     |   | 6  |
| Von | einem der nit gern schlecht visch asz  |        |     |      |     |     |     |   | 7  |
| Wie | ein krancker nit beychten wolt         |        |     |      |     |     |     |   | 8  |
| Von | einem zimmerman der sterben solt .     |        |     |      |     |     |     |   | 9  |
| Von | einem dem sein müter gestorben was     |        |     |      |     |     |     |   | 10 |
| Wie | einer bey einem hund war gelegen .     |        |     |      |     |     |     |   | 11 |
|     | einer witzigen frawen                  |        |     |      |     |     |     |   |    |
|     |                                        |        |     |      |     |     |     |   |    |

| Von Juncker limpel wie er jn stiffel vnd sporn vber feld gieng 13    | 3 |
|----------------------------------------------------------------------|---|
| Wie trey lantzknecht vmb ein zerung batten                           | ı |
| Wie zweyen jr artzney verwechszlet ward                              | ó |
| Von einer treuwen leer eim snn                                       | ь |
| Von einem dem ein kû gestolen ward                                   | ı |
| Wie einer die warbeyt prediget                                       | 3 |
| Wie ein Narr den Bischoff schlug                                     | Ð |
| Von einem abenteurer vnd einem kremer                                | 0 |
| Wie ein nar das weichwasser gar vff sich schit                       | ı |
| Von eim bösen weib das nit reden wolt bisz man sie schlng 2          | 2 |
| Wie ein nnn silentinm hielt                                          | 3 |
| Von einem münch der ein buler war                                    | 4 |
| Von einem schultbeisz vnd einem bawren                               | 5 |
| Von eym bawren der nit wol gehort                                    | 6 |
| Von eym burgermeyster der ein schinder was 2                         | 7 |
| Ein künigin ausz Franckreich gab ein recht vrteyl 2                  | 8 |
| Ein goldtschmit gesell macht ein lant klingen 2                      | 9 |
| Von einer küngin ansz Hispannia vnd einem wirt                       | 0 |
| Von einer wettung zweier goldtschmidt mit edel gestein zuuersetzen 3 | 1 |
| Von kochersperger bawren vnd eym sprecber vff des Ameysters          |   |
| stub zu Straszburg                                                   | 2 |
| Von eim edelman der wolfeyl thüch kaufft                             | 3 |
| Wie ein pfarrer ein meszgewand kaufft                                | 4 |
| Wie ein gast eim wirt weit genüg ruckt                               | 5 |
| Von eim pfaffen der ob dem altar schreit der künig trinckt 3         | 6 |
| Von evm andechtigen bawren                                           | 7 |
| Von eim narrechten narren                                            | 8 |
| Von eim vngedultigen berrgot im Passion                              | 9 |

## VERGLEICHENDES REGISTER.

#### A. unsere ausgabe.

- B. Straszburg. Bartholom. Grüninger, 1533.
- C. Augsburg. Heinr. Steiner, 1534. ebenso ib. 1535. 10. April. ib. 1536. 12. Juni.
- D. Straszburg. Bartholom. Grüninger, 1535. Liehtm., z. Febr. E. Straszburg. Bartholom. Grüninger, 1538. Aug. 28. Titel (Frankf, a/M. Epenolph).
- F. Augsburg. Heinr. Steiner, 1544. ebenso Frankf. 1550. G. Bern. Math. Aplarius, 1546. 27. März.

| Von der warheit.                      | Λ. | B. | c. | D. | E. | F. | G. |
|---------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| Eim narren die warheit vff den rucken | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
| Wie vil die warheit verschweigen      | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. |
| Drey heten nur dru augen              | 3. | 3. | 3. | 3. | 8. | 3. | 8. |
| Fier iunckfrawen wonten iii element   | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. |
| Eim knecht ward vrlob geben           | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. |
| Ein atzel schwetzt von dem al         | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. | 6. |
| Wie Beda xii bustaben vszleit         | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. | 7. |
| Der kopf ward eim bild zerschlagen    | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. | 8. |
| Drei hanen kreigten von dem eebruch   | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. | 9. |
|                                       |    |    |    |    |    |    |    |

## Von gemeinen frawen vnd iunckfrawen.

| Es weint eine vmb ein mantel               | 10. | 10. | 10. | 10. | 10.  | 10.  | 10.  |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Ein closterfraw stach ir die augen vsz     | 11. | 11. | 11. | 11. | 11.  | 11.  | 11.  |
| xlii nunnen schnitten inen die nasen ab    | 12. | 12. | 12. | 12. | 12.  | 12.  | 12.  |
| Gugng schrei eine im fasz                  | 13, | 13. | 13. | 13. | 13.  | 13.  | 13.  |
| Drey döchtern wuschen ir hend              | 14. | 14. | 14. | 14. | 14.  | 14.  | 14.  |
| Eine schrei als man sie beroubet           | 15. | 15. | 15. | 15. | 15.  | 15.  | 15.  |
| Einer iunckfrowen gab man v. schilling     | 16. | 16. | 16. | 16. | 16.) | 16.) | 16.) |
| Zwo döchtern betzalten eim gsellen sein er | 17. | 17. | 17. | 16. | 16.  | 16.5 | 16.  |
|                                            |     |     |     |     |      |      |      |

## Von der ler vatter vud måter.

Ein löwe liesz die klawen im banm 18, 18, 18, 17, 17, 17, 17, Der snn beisz dem vatter dle nasz ab 19. 19. 19, fohlt. fehlt. fehlt. fehlt.

A. B. C. D. E. F. G.

| 8. 18.<br>9. 19.<br>0. 20.<br>9. 21.<br>0. 22. |
|------------------------------------------------|
| 9. 21.<br>0, 22.                               |
| 9. 21.<br>0. 22.                               |
| 0, 22.                                         |
| 0, 22.                                         |
|                                                |
|                                                |
| 1. 23.                                         |
| 2. 24.                                         |
| 3, 25.                                         |
| hit, febit.                                    |
| 4. 26.                                         |
| 5. 27.                                         |
| 6. 28.                                         |
| 7. 29.                                         |
| 8. 30.                                         |
| 9. 31.                                         |
| 0. 82.                                         |
| 1. 33.                                         |
| 2. 34.                                         |
| 3. 35.                                         |
| 4. 36.                                         |
| 5. 37.                                         |
| 6. 38.                                         |
| 7. 39.                                         |
| 8. 40.                                         |
| 9. 41.                                         |
| 0. 42.                                         |
| 1. 43.                                         |
| 2. 44.                                         |
| klt. feblt,                                    |
| 6. 48.                                         |
| 7. 49.                                         |
| 8. 50.                                         |
| 9. 51.                                         |
| 0. 52.                                         |
| 1. 53.                                         |
|                                                |
| 2. 54.                                         |
|                                                |

|                                                  | A.    | В.     | c.     | D.     | E.      | F.     | G.     |
|--------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Die münch wellen in allen sachen die ersten sein | 1 56. | 56.    | 56.    | 55.    | 55.     | 53.    | 55.    |
| Ein fasant sol nur ein hein haben                | 57.   | febit  | fehlt. | fehlt  | fehlt,  | fehlt  | fehlt. |
| Noch der geschrift kappen zerlegen               | 58.   | 57.    | 57.    | 56.    | 56.     | 54.    | 56.    |
| Got was hurg, ein apt hezalt                     | 59.   | 58.    | 58.    | 57.    | 57.     | 55.    | 57.    |
| Der gastmeister gelopt dem apt zû vil            | 60.   | 59.    | 59.    | 58.    | 58.     | 56.    | 58.    |
| Den ronh trug ein münch in seinem büch hein      | n 61. | 60.    | 60.    | 59.    | 57.(    | 59,57. | 59.    |
| Ein apt ward ab gesetzt                          | 62.   | 61.    | 61.    | 60.    | 58.     | 60)58, | 60.    |
| Wie zû meiland einem doctor essen ward           | ì     |        |        |        |         |        |        |
| geschickt                                        |       | 62.    |        |        |         |        | 61.    |
| Wie der gardian nur einwortret vor dem fürster   | 61.   | 63.    | 63.    | 62.    | 62.     | 60.    | 62.    |
| Von den nunnen.                                  |       |        |        |        |         |        |        |
| xii. nunnen für xii, pfaffen                     | 65.   | 64.    | 64.    | 63.    | 63.     | 61.    | 63.    |
| Ein atzel schalt ein nun ein hurensack           | 66.   | 65.    | 65.    | 64.    | 64.     | 62.    | 64.    |
| V. 1. 6.                                         |       |        |        |        |         |        |        |
| Von den pfaffen.                                 |       |        |        |        |         |        |        |
| Wie ein pfaff .iiii. guldin vsz gab              | 67.   | feblt. | feblt, | feblt  | fehlt.  | fehlt. | fehlt. |
| Der priester gieng im kot                        |       | 66.    | 66.    | 65.    | 65.     | 63.    | 65.    |
| Wa der alt neid her kume zwischen den            |       |        |        |        |         |        |        |
| pfaffen vnd münchen                              | 69.   | 67.    | 67.    | 66.    | 66.     | 64.    | 66.    |
| Der tüfel bracht fisch zum altar                 |       |        |        |        |         | fehil. |        |
| Der priester solt vor dem kreutz gon             | 71.   | 68.    | 68.    | 67,    | 67.     |        | 67.    |
| Man vergrüh ein hund an das geweicht             |       | 69.    |        |        |         |        |        |
| Einer huch ein pfenig in die hosty               |       | 70.    |        |        |         |        | 69.    |
| Wie einer sein gelt hehielt                      |       | 71.    |        |        |         |        | 70.    |
| Zwen wetteten von kurtz meszlesen                |       |        |        |        |         | fehlt, |        |
| Wie zwen priester mesz lasen                     | 76.   | fehit, | feblt, | fehil. | fe bit. | fehit. | fehit. |
| Papam esse participium bewert einer              |       | 73.    | 73.    | 71.    | 71.     | 69.    | 71.    |
| Ein priester vnd der hischoff wolten mit         |       |        |        |        |         |        |        |
| einander permutieren                             |       | 74.    | 74.    | 72.    | 72.     | 70.    | 72.    |
| Man kunt nit drey priester finden die iunck-     |       |        |        |        |         |        |        |
| frawen weren                                     |       |        |        |        |         | fehlt, |        |
| In der ersten mesz ist ein sel crlöszt           | 80.   | 76.    | 76.    | 74.    | febil.  | feblt. | fehlt. |
| Von dem bösen geist,                             |       |        |        |        |         |        |        |
| Wie der tüfel ein statknecht holt                | 81.   | 77.    | 77.    | 75.    | 73.     | 71.    | 73.    |
| Der lam lieff belder dan der grad                | 82.   | 78.    | 78.    | 76.    | 74.     | 72.    | 74.    |
| Der tüfel nam aplosbrief von dem man             | 83.   | 79.    | 79.    | 77.    | 75.     | 73.    | 75.    |
| Der tüfel widerriet einer lunckfrawen nit vf     | Ŧ     |        |        |        |         |        |        |
| die burg oder schlosz zegon                      | 84.   | 80.    | 80.    | 78.    | 76.     | 74.    | 76.    |
|                                                  |       |        |        |        |         |        |        |

|                                                                                                           | A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | F.                                                                                                                                  | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein mensch ist des andern tüfel                                                                           | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75.                                                                                                                                 | 77.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kein frawen zierd wolt der tüfel                                                                          | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fehts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fehit.                                                                                                                              | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gens vnd enten half der tüfel stelen<br>Der tüfel ward vneins mit eim                                     | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76.                                                                                                                                 | 78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77.                                                                                                                                 | 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der tüfel erschein in affen weysz                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81.<br>(82—88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79.                                                                                                                                 | 81.<br>(62-8<br>therapt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der tüfel wolt ein kind holen                                                                             | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 84.(4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der tüfel förcht das kreutz<br>Der tüfel dienet eim edelman vnd                                           | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 85.(1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| begert ein glöcklin für sein lon                                                                          | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | feblu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | fehll,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fehlt.                                                                                                                              | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Der tüfel fur mit eim in ein turnier                                                                      | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86.(8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 82.                                                                                                                                 | 86.(4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Der dem tüfel ein liecht vff zünt<br>Von gelerten menneren.                                               | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 83.                                                                                                                                 | 85.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Der bapst fragt, ob ein hübsch                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fich oder tier auch edel wer                                                                              | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 84.                                                                                                                                 | 86.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wie fil fuchschwentz an himel gon<br>Wan einem ein lausz oder floch                                       | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85.                                                                                                                                 | 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| beist                                                                                                     | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | fehlt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fehlt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | feklt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fehlt,                                                                                                                              | fehlt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keiser sigmund hat baretlislüt lieb<br>Einer zerleit ein hün vnd sprach,<br>quanta patimus propter eccle- | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 86.                                                                                                                                 | 88.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| siam etc.                                                                                                 | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 87.                                                                                                                                 | 89.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Was die zwen spitz bedeuten an                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dem bischoffs hût                                                                                         | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 88.                                                                                                                                 | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wic drei studenten latin redten                                                                           | 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89.                                                                                                                                 | 91.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Item expositio vitis vera ot pater                                                                        | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90.                                                                                                                                 | 92.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Als einer lasz, tibi vnnm moysi                                                                           | 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91.                                                                                                                                 | 93.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | 104.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92.                                                                                                                                 | 94.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | 105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93.                                                                                                                                 | 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           | 106.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94.                                                                                                                                 | 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sechs fragen vff                                                                                          | 107.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95.                                                                                                                                 | 97.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jurista ein hasz machet fersz, vnd                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| het auch penssion                                                                                         | 108.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 102.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96.                                                                                                                                 | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Von rosztuschen.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Der ein schlüg ballen, der ander                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sporen                                                                                                    | 109.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 103.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 101.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97.                                                                                                                                 | 99.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           | Kein frawen zierd wolt der täfele Gens vad enten half der tüfel selene Der tüfel ward vneins mit eim diep in dem stellen Der tüfel ward vneins mit eim diep in dem stellen Der tüfel erschein in affen weysz. Der tüfel die reit ein deliman van de per tüfel företh das kreutz Der tüfel die reit ein deliman van de pest ein glocklin für sein den Der tüfel mit ein in ein turier Der den tüfel die nit ein in ein turier Der den tüfel die nit ein in ein turier Der den tüfel den hiecht vif zint Von gelerten menneren. Der bapst fragt, ob ein höbsch sch oder tier auch eile wer Wie fil frachsehwentz an himel gon Wan einem ein lausz oder floch beist Wan einem ein lausz oder floch beist Wan einem ein lausz oder floch beist Wie für sich wich wir der wie der der der der der der der werden der der der der der der der der der der | Ein meach ist des andere ntefel 8. Kein fraven siert volt de vtöle 8. Gens vnd enten half der tüfel stelen 50r. tüfel ward vneim mit eim 160p in dem stelen 20r. tüfel erschein in aften wegszeiche 10r. tüfel erschein in 10r. tüfel erschein in 10r. tüfel erschein in 10r. tüfel dienet eim edelman vnd begert ein globklich für sein in 10r. Der tüfel fürcht das kreutz Von gelerten menneren. Der tüfel für mit eim in ein turnier 10 ven gelerten menneren. Der bagt fragt, ob ein hübsch fich oder tier anch eile wer Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch beist wir den stele ver Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch beist wir den stele ver Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch beist Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch beist Wie Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch Wie fil fischechwents au himel gon Wan einem ein lausz oder füch Wie fil fischechwents au him gen der Wie fil fischechwents au him gen weist wie der weise fie in für der wie der wie verwal ernen 104. Sie einer lausz, tüf vann mogi weiset die etwal ernen 104. Sie einer lausz, tüf vann mogi weiset die etwal ernen 104. Sie einer lausz, tüf vann mogi sehe stele 100. Det ein knütig gab soch doctoribus sechs fragen vff 10r. Jeriats ein hass machet fers, vund let auch penssion 108. | Ein meach ist des andera tafet 88 ak. Kein fraven rider det det tille 88 ak. Gens vnd eaten half der tüfelstelen 87. 22 der progress von der verber v | Ein meach ist des andern töfel Kein fraven sicher voll de träße Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten half der tüfelstelen Gens vnd enten Half gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens Gens G | Ein meach ist des andere ntefels (Kein fraven siter dwit de trüßle Gens vnd enten half der tüfel stelen Der tüfel ward vneins mit ein diep in dem stelen 181, 20 m. 181, 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. 20 m. | Ein meach ist des audern tafel   85, 81, 81, 81, 79, 77, 71, 78, 78, 79, 71, 79, 71, 79, 71, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79, 79 | Ein meach ist des audern tafel (Kein frawen siere wordt et auf 6 (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m.) (19 m |

|                                      | A.   | B.     | C.     | D.     | E.     | F.     | G.     |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Für .xxvi. ducaten zehen bar, kauft  |      |        |        |        |        |        |        |
| einer ein pferdt                     | 110. | 104.   | 104.   | 102.   | 100.   | 98.    | 100.   |
| Der leyhrûder sprach die warheit     |      |        |        |        |        |        |        |
|                                      | 111. |        | 105.   | 103.   | 101.   | 99.    | 101.   |
| Das rosz gieng vber kein baum        | 112. | 106.   | 106.   | 104.   | 102.   | 100.   | 102.   |
| Von vrteilsprechern, notarien        |      |        |        |        |        |        |        |
| vnd fürspreehen.                     |      |        |        |        |        |        |        |
| Die witfran solt sechs hundert gul-  |      |        |        |        |        |        |        |
| den keim on den andern gehen         | 113. | 107.   | 107.   | 105.   | 103.   | 101.   | 103.   |
| Zwo frawen kriegten vmh garn         | 114. | 108.   | 108.   | 106.   | 104.   | 102.   | 104.   |
| Vntreu schlüg ein zimerman als       |      |        |        |        |        |        |        |
| cr achthundert guldin fand           | 115. | 109.   | 109.   | 107.   | 105.   | 103.   | 105.   |
| Der ein örin ochsen erdacht          | 116. | 110.   | 110.   | 108.   | 106.   | 104.   | 106.   |
| Die sew wolten nit in das wasser     | 117. | 111.   | 111.   | 109.   | 107.   | 105.   | 107.   |
| Dic haut ward vff ein schemel ge-    |      |        |        |        |        |        |        |
| spant                                | 118. | 112.   | 112.   | 110.   | 108.   | 106.   | 108.   |
| Die sach hangt noch am gericht       |      |        | 113.   | 111.   | 109.   | 107.   | 109.   |
| Einer küsset eins fürsten dochter    | 120. | fehk.  | fehlt. | fehlt. | Sebit. | fehlt. | fehlt. |
| Welchem der ochs heim gieng          |      | febls, | feblt. | fehlt. | fehli. | fehlt, | fehlt. |
| Der richter wolt nit vnrecht richten |      |        | 114.   | 112.   | 110.   | 108.   | 110.   |
| Der verlor das rosz vmh die warheit  | 123. | 115.   | 115.   | 113.   | 111.   | 109.   | 111.   |
| Die fraw salbet dem richter die hend | 124. | 116.   | 116.   | 114.   | 112.   | 110.   | 112.   |
| Der ein schenekt ein wagen, der      |      |        |        |        |        |        |        |
| ander zwei pferd                     | 125. | 117.   | 117.   | 115.   | 113.   | 111.   | 113.   |
| Der legat gab ein geschencktes       |      |        |        |        |        |        |        |
| pferd wider                          |      | 118.   | 118.   | 116.   | 114.   | 112.   | 114.   |
| Alle sachen verlor ein fürsprech     |      |        | 119.   | 117.   | 115.   | 113.   | 115.   |
| Das ferlin tranck die milch ausz     |      |        | 120.   | 118,   | 116.   | 114.   | 116.   |
| Der einen erstach on sünd            |      | 121.   | 121.   | 119.   | 117.   | 115.   | 117.   |
| Der fürst ward geladen in das tal    |      |        |        |        |        |        |        |
| iosaphat, vnd kam auch               | 130. | 122.   | 122.   | 119b.  | 118.   | 116.   | 118.   |
| Von der heilgen ee vnd ersamen       |      |        |        |        |        |        |        |
| frawen.                              |      |        |        |        |        |        |        |
| Eine warff zwen hafen zum fen-       |      |        |        |        |        |        |        |
| ster vsz                             | 131. | 123.   | 123.   | 120.   | 119.   | 117.   | 119.   |
| In .xxx. iaren nie cins gewesen      | 132. | 124.   | 124.   | 121.   | 120.   | 118.   | 120.   |
| Drei briedersfrawen warden eins      | 133. | 125.   | 125.   | 122.   | 121.   | 119.   | 121.   |
| Ein bösz weih tugenthaft zemachen    | 134. | 126.   | 126.   | 123.   | 122.   | 120.   | 122.   |
| Böse man tngenthaft zemachen         | 135. | 127.   | 127.   | 125.   | 124.   | 122.   | 124.   |



All nacht het ein fraw entschul-

digung

A. B. C. D. E. F. G.

136. 128. 128. 126. 125. 123. 125.

| angung                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100.                                 |                                        | 120.                                  | . 20.                                  | 120.                                             |                                        | 120.                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Frawen zungen weren gesund zu                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| essen als schwantz stück                                                                                                                                                                                                                                                               | 137.                                 | fehit.                                 | fehlt.                                | feklt.                                 | fehlt,                                           | fehlt.                                 | fehlt,                                 |
| Der frawen zung was das schwerst                                                                                                                                                                                                                                                       | 138.                                 | fehlt.                                 | fehlt.                                | fehlt,                                 | fehlt.                                           | fehlt,                                 | fehlt,                                 |
| Einer schreib seiner frawen etwas                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| an einen zedel                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139.                                 | 128.                                   | 128.                                  | 127.                                   | 126.                                             | 124.                                   | 126.                                   |
| Einer sach einen für zwen an                                                                                                                                                                                                                                                           | 140.                                 | 129.                                   | 129.                                  | 128.                                   | 127.                                             | 125.                                   | 127.                                   |
| Die römerin glorigierten in iren                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| kinden vnd nit in gezierden                                                                                                                                                                                                                                                            | 141.                                 | 130.                                   | 130.                                  | 129.                                   | 128.                                             | 126.                                   | 128.                                   |
| Das bösz weib ruckt hindersich                                                                                                                                                                                                                                                         | 142.                                 | fehlt,                                 | fehlt,                                | fehlt.                                 | fehlt.                                           | fehlt.                                 | fehlt.                                 |
| Die hauren verbranten die hend                                                                                                                                                                                                                                                         | 143.                                 | 131.                                   | 131.                                  | 130.                                   | 129.                                             | 127.                                   | 129.                                   |
| Einer het gern gewiszt wie sich sein                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| fraw wolt halten nach seim dot                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                        |                                       |                                        | 130.                                             | 128.                                   | 130.                                   |
| Einer verbot seiner frawen dencken                                                                                                                                                                                                                                                     | 145.                                 | 133.                                   | 138.                                  | 132.                                   | 130h.                                            | 129.                                   | 130%.                                  |
| Ein geist vexiert den man zu nacht                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| der vatter bei tag                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        | 134.                                  |                                        | 131.                                             | 130.                                   | 131.                                   |
| Einer nant sein frawen sein fröd                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                       |                                        | 132.                                             | 131.                                   | 132.                                   |
| Der man wolt vor der frawen sterben                                                                                                                                                                                                                                                    | 148.                                 | 136.                                   | 136.                                  | 135.                                   | 133.                                             | 132.                                   | 133.                                   |
| Einer liebet sein frawen nie vnd                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| ward enthauptet                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149.                                 | fehlt.                                 | fehlt,                                | febli.                                 | fehlt.                                           | fehlt,                                 | fehlt,                                 |
| Von den zauberern.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                        |                                       |                                        | 84 überse                                        |                                        |                                        |
| Der hafen sod, die tesch lieff heim                                                                                                                                                                                                                                                    | 150                                  | 137                                    | 187                                   |                                        |                                                  | 133.                                   |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                                        |                                       | 100.                                   |                                                  |                                        | 1001                                   |
| Doe weib segmet sich vor dem                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                        |                                       |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| Das weib segnet sich vor dem                                                                                                                                                                                                                                                           | 151.                                 | 138.                                   | 188.                                  | 187.                                   | 186                                              | 134                                    | 136                                    |
| pfaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                        | 138.<br>139.                          |                                        | 136.<br>137.                                     | 134.                                   | 136.<br>137.                           |
| pfaffen<br>Der wolf frasz ein pferd                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                        | 138.<br>139.                          |                                        |                                                  |                                        |                                        |
| pfaffen<br>Der wolf frasz ein pferd<br>Ein brief an hals bencken für                                                                                                                                                                                                                   | 152.                                 | 139.                                   |                                       | 188.                                   |                                                  |                                        |                                        |
| pfaffen<br>Der wolf frasz ein pferd<br>Ein brief an hals hencken für<br>augen we                                                                                                                                                                                                       | 152.                                 | 139.                                   | 139.                                  | 188.                                   | 187.                                             | 135.                                   | 137.                                   |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals hencken für augen we Von dem glauben.                                                                                                                                                                                               | 152.                                 | 139.                                   | 139.                                  | 188.                                   | 187.                                             | 135.                                   | 137.                                   |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals hencken für augen we Von dem glauben. Ein ind mnst gott in einer mist-                                                                                                                                                              | 152.<br>153.                         | 139.<br>140.                           | 139.<br>140.                          | 138.<br>139.                           | 187.<br>138.                                     | 135.<br>136.                           | 137.<br>138.                           |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals hencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mnst gott in einer mist- lachen suchen                                                                                                                                                | 152.<br>153.                         | 139.<br>140.                           | 139.<br>140.                          | 188.                                   | 187.<br>138.                                     | 135.                                   | 137.                                   |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals bencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mast gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vnd der                                                                                                              | 152.<br>158.<br>154.                 | 139.<br>140.<br>141.                   | 139.<br>140.<br>141.                  | 138.<br>139.                           | 137.<br>138.                                     | 135.<br>136.                           | 137.<br>138.                           |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals beneken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mnst gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vnd der sun brucht ein kalb                                                                                          | 152.<br>158.<br>154.<br>155.         | 139.<br>140.<br>141.<br>142.           | 139.<br>140.<br>141.<br>142.          | 138.<br>139.<br>140.                   | 137.<br>138.<br>139.                             | 135.<br>136.<br>137.                   | 137.<br>138.<br>139.                   |
| pfaffen Der wolf frast ein pferd Ein brief an hals bencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mmst gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vnd der aun bracht ein kalh Der sawhirt glaubt nit ein geist                                                         | 152.<br>158.<br>154.<br>155.         | 139.<br>140.<br>141.<br>142.           | 139.<br>140.<br>141.                  | 138.<br>139.<br>140.                   | 137.<br>138.                                     | 135.<br>136.                           | 137.<br>138.                           |
| pfaffen Der wolf frasz ein pferd Ein brief an hals beneken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mnst gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vnd der sun brucht ein kalb                                                                                          | 152.<br>158.<br>154.<br>155.         | 139.<br>140.<br>141.<br>142.           | 139.<br>140.<br>141.<br>142.          | 138.<br>139.<br>140.                   | 137.<br>138.<br>139.                             | 135.<br>136.<br>137.                   | 137.<br>138.<br>139.                   |
| pfaffen Der wolf frast ein pferd Ein brief an hals bencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mmst gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vnd der aun bracht ein kalh Der sawhirt glaubt nit ein geist                                                         | 152.<br>158.<br>154.<br>155.         | 139.<br>140.<br>141.<br>142.           | 139.<br>140.<br>141.<br>142.          | 138.<br>139.<br>140.                   | 137.<br>138.<br>139.                             | 135.<br>136.<br>137.                   | 137.<br>138.<br>139.                   |
| pfaffen Der wolf frans ein pferd Ein brief an hals hencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mnst gott in einer mist- lachen suchen Der bauer touft ein kind, vnd der sam bracht ein kilb Der sawhirt glaubt nit ein geist Von der hoffart.                                        | 152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.<br>rehit. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.          | 138.<br>139.<br>140.<br>141.<br>febit. | 137.<br>138.<br>139.                             | 135.<br>136.<br>137.                   | 137.<br>138.<br>139.                   |
| pfaffen Der wolf frans ein pferd Ein brief an hals bencken fur augen we Von dem glauben. Ein iud mast gott in einer mist- lachen suchen Der baner touft ein kind, vad der aun bracht ein kind) Der sawhirt glaubt nit ein geist Won der hoffart. Constantius dackt sich vnder den      | 152.<br>153.<br>154.<br>155.<br>156. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.<br>rehit. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.<br>feas. | 138.<br>139.<br>140.<br>141.<br>febit. | 137.<br>138.<br>139.<br>140.<br><sub>fehit</sub> | 135.<br>136.<br>137.<br>138.<br>fehlt. | 137.<br>138.<br>139.<br>140.<br>febls. |
| pfaffen Der wolf franz ein pferd Ein brief an hals hencken fur augen we Von dem glauben. Ein ind mast gott in einer mist- lachen suchen Der haner tonft ein kind, vnd der sum bracht ein kind Der zawhirt glaubt nit ein geist Von der hoffart. Constantius dnekt sich vnder den bogen | 152.<br>158.<br>154.<br>155.<br>156. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.<br>fehlt. | 139.<br>140.<br>141.<br>142.<br>feas. | 138.<br>139.<br>140.<br>141.<br>febit. | 137.<br>138.<br>139.<br>140.<br><sub>fehit</sub> | 135.<br>136.<br>137.<br>138.<br>fehlt. | 137.<br>138.<br>139.<br>140.<br>febls. |

|                                     | A.   | В.   | C.   | D.   | E.     | F.     | G.     |
|-------------------------------------|------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Der tüfel wolt selbs weichen        | 159. | 145. | 145. | 144. | fehlt, | fehlt  | fekit, |
| Die hüren wandlen zu einander       | 160. | 146. | 146. | 145. | 143.   | 141.   | 143.   |
| Dein vatter tregt ein kron vnd ist  |      |      |      |      |        |        |        |
| doch keiu künig                     | 161. | 147. | 147. | 146. | 144.   | 142.   | 144.   |
| Ein künig wolt ein gnldin gehen     |      |      |      |      |        |        |        |
| vmb eiu par hantoffen               | 162. | 148. | 148. | 147. | fehlt. | fehlt. | fehlt, |
| Ein apt het eng schuch an           | 163. | 149. | 149. | 148. | febli, | fehlt, | fehlt. |
| Einer zögt eim zwen mülstein        | 164. | 150. | 150. | 149. | 145.   | 143.   | 145.   |
| Alexander wolt nit lauffen          | 165. | 151. | 151. | 150. | fehlt. | fehlt. | fehlt. |
| Ein keiser was iederman früntlich   | 166. | 152. | 152. | 151. | fehls. | fehlt. | fehlt. |
| Domicianus verfolget christen       | 167. | 153. | 153. | 152. | 146.   | 144.   | 146.   |
| Zwen stritten vmh ein ochsenkopf    | 168. | 154. | 154. | 158. | 147.   | 145.   | 147.   |
| Einer wolt streich teilen           | 169. | 155. | 155. | 154. | 148.   | 146.   | 148.   |
| Ein mulesel gloryert von seim vater | 170. | 156. | 156. | 155. | 149.   | 147.   | 149.   |
| Das ertreich küsset einer           | 171. | 157. | 157. | 156. | 150.   | 148.   | 150.   |
| Ein hasz gloryert vsz eim hasen     | 172. | 158. | 158. | 157. | 151.   | 149.   | 151.   |
| Ein wolf liesz ein kitzin tantzen   | 178. | 159. | 159. | 158. | 152.   | 150.   | 152.   |
| Der wind warf ein eichhaum vmh      | 174. | 160. | 160. | 159. | 153.   | 151.   | 153.   |
| Dedalus lert icarum fliegen         | 175. | 161. | 161. | 160. | 154.   | 152.   | 154.   |
| Von der geitikeit                   |      |      |      |      |        |        |        |

Von der geitikeit.

Einer wolt ein tag dot sein 176, 162, 162, 161, 155, 153, 155. Aller meist menschen werden ver-

dampt vmb der geitikeit willen 177, 163. 163. 162. fehlt. Vff eim hret betten, zwei vnglück 178, 164. 164. 163. 156. 154. 156. -Im wald fand einer ein schatz 179, 165, 165, 164. 157. 155. 157. Einer bat got, was er an rurt das

solt alles gold werden 180. 166. 166. 165. 158. 156. 158. Der könig starh hungers halb 181. 167. 167. 166. 159. 157. 159. Im traum frasz einer iesum 182. 168. 168. 167. 160. 158. 160. Der ander frasz ein crutzifix 183, 169, 169. 168. 161. 159. 161. Vespasianus het gemein beschlagen 184. 170. 170. 169. 162. 160. 162. Vespasianus ret mit seim hruder 185. 171. 171. 170. 163. 161. 163. Ler mucken stechen 186, 172. 172. 171. 162. 164. 164. Vespa, solt man in tyber werfen 187, 173, 173, 172. 165. 163. Ein fraw küsset Vespasianum 188, 174, 174, 173. 166. 164. 166. Vespasiano sagt ein sprecher kurtz 189. 175. 175. 174. 167. 165. 167.

## Von wücheren.

Einer mocht seinsz gleich erlupffen 190. 176. 176. 175. 168. 166. 168. Der tüfel ketschet die wucherer 191. 177. 177. 176. 169. 167. 169.

|                                         | **   |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                         | A.   |        | C.     | D.     | E.     | F.     | G.     |
| Ein wucherer kunt nit zu kumen          | 192. | 178.   | 178.   | 177.   | 170.   | 168.   | 170,   |
| Die wucherer gaben kein antwurt         |      |        | 179.   | 178.   | 171.   | 169.   | 171.   |
| Den segen teilt der predicant vsz       |      |        | 180.   | 179.   | 172.   | 170.   | 172.   |
| Ein wucherer het ein guten bart         |      |        | 181.   | 180.   | 173.   | 171.   | 173,   |
| In die held, ward einer getragen        | 196. | 182.   | 182.   | 181.   | 174.   | 172.   | 174.   |
| An galgen ward einer gefürt             | 197. | 183.   | 183.   | 182.   | 175.   | 173.   | 175.   |
| Prediger wolten kein hrod               | 198. | 184.   | 184.   | 183.   | 176.   | 174.   | 176.   |
| Wücherers gut verschwand                |      | 185.   | 185.   | 184.   | 177.   | 175.   | 177.   |
| Vnrecht gnt, hulschaft, verdampt        |      |        |        |        |        |        |        |
| vil                                     |      | 186.   | 186.   | 185.   | 178.   | 176.   | 178.   |
| Widerkeren kunt einer nit               |      | 187.   | 187.   | 186.   | 179.   | 177.   | 179.   |
| Widerkernnig thun hindert stelen        |      | 188.   | 188.   | 187.   | fehlt, | feblt. | fehit. |
| Ein testamentari ward zedot             |      |        |        |        |        |        |        |
| gschlagen                               | 203. | 189.   | 189.   | 188.   | 180.   | 178.   | 180.   |
| Von dem eebruch.                        |      |        |        |        |        |        |        |
| Ein fraw het .xii. kind vnd .xii. väter | 204. | 190.   | 190.   | 189.   | 181.   | 179.   | 181.   |
| Das hahermus vff ein seit               | 205. | 191.   | 191.   | 190.   | 182.   | 180.   | 182.   |
| Ein keiserin stiesz ir hand in das      |      |        |        |        |        |        | ,      |
| maul vergilii                           | 206. | 192.   | 192.   | 191.   | 183.   | 181.   | 183.   |
| Anthonius leid ein eebreeherin          | 207. | 193.   | 193.   | 192.   | 184.   | 182.   | 184.   |
| Glacies ismar hiesz das kind            | 208. | 194.   | 194.   | 193.   | 185.   | 183:   | 185.   |
| Kellerin nanten die knecht kapunen      | 209. | 195.   | 195.   | 194.   | 186,   | 184.   | 186.   |
| Von dem starcken otten des römers       | 210. | fehlt. | fehlt. | fehlt, | fehlt. | feblt, | fehlt. |
| Ein iunekfraw het hnlschaft ver-        |      |        |        |        |        |        |        |
| sucht                                   | 211. | 196.   | 196.   | 195.   | fehlt. | fehlt. | fehis. |
| Eine wolt nit zwen sün haben            |      | 197.   | 197.   | 196.   | 187.   | 185.   | 187.   |
| Züch iäcklin züch, züch metz züch       | 213. | 198.   | 198.   | 197.   | 188.   | 186.   | 188.   |
| Einer nam sein fraw vmb gotz            |      |        |        |        |        |        |        |
| willen                                  | 214. |        | fehlt, | fehlt, | fehlt. | fehlt. | fehit. |
| Quos dens coniunxit nemo separet        | 215. | 199.   | 199.   | fehli, | fehlt. | fehlt, | fehtt. |
| Fin doctor kam hinder euam we-          |      |        |        |        |        |        |        |
| scherin                                 | 216. |        | 200.   | 198.   | 189.   | 187.   | 189.   |
| Frand kamen in die ee                   | 217. | 201.   | 201.   | 199,   | 190.   | 188.   | 190.   |
| Von den bûlern.                         |      |        |        |        |        |        |        |
| Etlich essen gissel mal, sunst mal      | 218. | 202.   | 202.   | 200.   | 191.   | 189.   | 191.   |
| Der stum diener der fürstin             | 219. |        | 203.   | 201.   | 192.   | 190.   | 192.   |
| In einem banm lag einer, da kam         |      |        | -      |        |        |        |        |
| der engel vnd der tüfel                 | 220. | 204.   | 204.   | 202.   | 193.   | 191.   | 193.   |
| Ein alter buler uoch als vil            | 221. |        | 205    | 203.   | 194,   | 192.   | 194.   |
|                                         |      |        |        |        |        |        |        |

|                                    | A.   | B.     | C.     | D.     | E.     | F.     | G.      |
|------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Von dreien witfrawen               | 222. | 206.   | 206.   | 204.   | 195.   | 193.   | 195.    |
| Von der straff des eebruchs.       |      |        |        |        |        |        |         |
| Von eim kanfman der ein kopfi      |      |        |        |        |        |        |         |
| mit bart ob eim tisch het gesehen  |      |        |        | 205.   | 196.   |        | 196.    |
| Von der frawen gangolfi            |      | 208.   | 208.   | 206.   | 197.   | 195.   | 197.    |
| Zwen ebrecher musten grau röck     |      |        |        |        |        |        |         |
| tragen                             | 225. | 209,   | 209.   | 207.   | 198.   | 196.   | 198,    |
| Eim ebrecher beid angen vaz        |      |        |        |        |        |        |         |
| stechen                            |      | 210.   | 210.   | 208,   | 199,   | 197.   | 199.    |
| Das kalt eisen brant eine          |      | 211.   | 211.   | 209.   | 200.   | 198.   | 200     |
| Der koler sach ein frawen          |      | 212.   | 212.   |        | 201.   | 199.   | 201.    |
| Ein buler dötet ein eeman          |      | 213.   | 213.   | 211.   | 202.   | 200.   | 202.    |
| Der eman hūw dem bülen vnd         |      |        |        |        |        |        |         |
| seiner frawen die köpff ab         |      | 214.   | 214.   | 212.   | 203.   | 201.   | 203.    |
| Rosimunda erdőtet zwen man         |      | 215.   | 215.   | 213.   | 204.   | 202.   | 204.    |
| Einer zu rom wolt einen erschies-  |      |        |        |        |        |        |         |
| sen, vnd was hundert meil von im   | 232. | 216.   | 216.   | 214.   | 205.   | 203.   | 205.    |
| Von truncknen lüten.               |      |        |        |        |        |        |         |
| Einer het nie kein wein truncken   |      |        | 217.   | 215.   | 206.   | 204.   | 206.    |
| Der becher het einen gestochen     | 234. | 218.   | 218.   | 216.   | 207.   | 205.   | 207     |
|                                    |      | 219.   | 219.   | 217.   | 208,   | 206.   | 208     |
| Von dem fiber wolt einer entle-    |      |        |        |        |        |        |         |
| diget werden, aber von dem         |      |        |        |        |        |        |         |
| durst nit                          |      | fehlt, | fehlt, | feblt, | fehlt, | fehlt. | fehlu   |
| Wan einer badet so durst in        | 237. |        | fehlt. | fehlt. | fehlt, | fehlt, | fehk    |
| Der zunftmeister lag im mist       |      | 220.   | 220.   | 218.   |        | 207.   | 209.    |
| Der esel was witziger dan sein her |      | 221.   | 221.   | 219.   | 210.   | 208.   | 210     |
| Der hirsz brach ein bein entzwei,  |      |        |        |        |        |        |         |
| wolt kein wein mer trincken        |      | 222.   | 222.   | 220.   | 211.   | 209.   | 211.    |
| Ein truncken weib weiszt nichtz me |      | 223.   | 223.   | 221.   | fehlt, | fehlt, | . fekti |
| Trunkenheit ofnet me dan die       |      |        |        |        |        |        |         |
| beicht                             |      | 224.   | 224.   | 222.   | 212.   | 210.   | 212.    |
| Ein brüder erwelt trunckenheit,    |      |        |        |        |        |        |         |
| ward ein eebrecher                 |      | 225.   | 225.   | 223.   | 213.   | 211.   | 213     |
| Noe schut fiererlei blåt zu den    |      |        |        |        |        |        |         |
| reben                              |      | 226.   | 226.   | 224.   | 214.   | 212.   | 214     |
| Man het im capitel dispensiert     |      | 227.   | 227.   | 225.   | 215.   | 213.   | 215     |
| Der ward truncken von den ver-     |      |        |        |        |        |        |         |
| suchen                             | 246. | 228.   | 228.   | 226.   | fehlt, | feblt, | fehlt,  |

|                                       | A.   | В.    | C.    | D.     | E.     | F.     | G.     |
|---------------------------------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Vsz keim andern becher wolt er        |      |       |       |        |        |        |        |
| trincken                              | 247. | feklt | fekli | fehlt. | fehlt. | fehlt. | fehlt  |
| Von essen.                            |      |       |       |        |        |        |        |
| Der pfaff warff das femoral in kessel | 248. | 229.  | 229.  | 227.   | 216.   | 214.   | 216.   |
| Von eim grossen fresser zu meiland    | 249. | 230.  | 230.  | 228.   | 217.   | 215.   | 217.   |
| Von milo wie er starb                 |      | 231.  | 231.  | 229.   | 218.   | 216.   | 218.   |
| Ein tracht kostet dansent guldin      |      |       | 232.  | 230,   | 219.   | 217.   | 219.   |
| On lust wolt einer essen, verzweiflet | 252. | 236.  | 236.  | 234.   | fehlt. | fehlt, | fehlt. |
| Nieman sol essen on das benedicite    | 253. | 237.  | 237.  | 235.   | fehlt. | fehlt. | fehlt. |
| Von zorn vnd von eylen.               |      |       |       |        |        |        |        |
| Mala cuncta ministrat impetus f. p.   | 254. | 239.  | 239.  | 237.   | fehlt. | fehlt. | febli. |
| Sant martin sprach, eylestu so        |      |       |       |        |        |        |        |
| kumst du nit dahin                    | 255. | 240.  | 240.  | 238.   | 224.   | 222.   | 224.   |
| Keiser otto was am ostertag gech      | 256. | 241.  | 241.  | 239.   | 225.   | 223.   | 225.   |
| Vmb vnschuld schlug einer den         |      |       |       |        |        |        |        |
| hund                                  | 257. | 238.  | 238.  | 236.   | 223.   | 221.   | 223.   |
| Ein hencker det fier mord, vnd        |      |       |       |        |        |        |        |
| ward auch gerichtet                   | 258. |       | 242.  | 240.   | 226.   | 224.   | 226.   |
| Ein ritter ward erlöszt               | 259. | 243.  | 243.  | 241.   | 226h.  | 2244.  | 227.   |
| Von trackheit.                        |      |       |       |        |        |        |        |
| Der münch schwitzet zu metti zeit     | 260. | 244.  | 244.  | 242.   | 227.   | 225.   | 228.   |
| Von dreyen faulen sünen, welchem      |      |       |       |        |        |        |        |
| das reich zu gehört                   | 261. |       | 245.  | 243.   | 228.   | 226.   | 229.   |
| Den acker wolt er nit vmbhacken       | 262. | 246.  | 246.  | 244.   | 229.   | 227.   | 230.   |
| Von dem faulen kuntzen                | 263. | 247.  | 247.  | 245.   | 230.   | 228.   | 231.   |
| Vom gedechtnis des dots.              |      |       |       |        |        |        |        |
| An das bet vnd schiff zegon           | 264. | 248.  | 248.  | 246.   | 231.   | 229.   | 232.   |
| Ein fraw schickt iren bulen zu        |      |       |       |        |        |        |        |
| sterbenden menschen                   |      | 249.  | 249.  | 247.   | 232.   | 230.   | 283.   |
| Ein altuatter forcht dru ding         |      | 250.  | 250.  | 248.   | fehlt. | fehlt, | fehlt. |
| Der dot schickt eim drei botten       | 267. | 251.  | 251.  | 249.   | 233.   | 231.   | 234.   |
| Der tüfel schickt eim drei botten,    |      |       |       |        |        |        |        |
| ee er in holen wolt                   | 268. |       | 253.  | 251.   | 235.   | 233.   | 236.   |
| Der künig stund gen nidergang         | 269. | 254.  | 254.  | 252.   | 236.   | 234.   | 237.   |
| Wie sich etlich am letsten halten.    |      |       |       |        |        |        |        |
| Der das krutz nit wolt bei im hab     | 270. | 255.  | 255.  | 253.   | 237.   | 235.   | 239.   |
| Einer küszet das krucifix             | 271. | 256.  | 256.  | 254.   | 238.   | 236.   | 240.   |
| Einer iaget, nant alle hund           | 272. | 257.  | 257.  | 255.   | fehlt. | fehlt, | fehlt, |
|                                       |      |       |       |        |        |        |        |

Einer klapert stetz wolt nit betten 274. 260. 260. 258. 241. 239. 244.

Einer gah zeichen da man vher den trog wolt gon

Man ölet einem der forcht des

Pauli.

A. B. C. D. E. F. G.

273. 259. 259. 257. 240. 238. 243.

| man otte timeta att fortue ate                                |      |                |        |        |                  |             |        |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|--------|------------------|-------------|--------|
| seckels                                                       |      |                |        | 259.   |                  | 240.        | 2441,  |
| Einer het den schlüssel in der hand                           |      | 262.           | 262.   | 260.   | 243.             | 241.        | 238.   |
| Der nam .i. pfennig von einer                                 |      |                |        |        |                  |             |        |
| kroten                                                        |      | 263.           | 263.   | 261.   | 244.             | 242.        | 245.   |
| Einer wolt das krucifix an seim                               |      |                |        |        |                  |             |        |
| letsten nit ansehen                                           | 278. | 264.           | 264.   | 262.   | fehlt,           | fehlt.      | fehlt, |
| Von den seelen.                                               |      |                |        |        |                  |             |        |
| Sein seel verkauft einer                                      | 979  | 266.           | 986    | 264    | 6 aberes<br>247. | 7.)<br>244. | 247.   |
| Der tüfel kauft ein seel                                      |      | 267.           |        |        | 248.             | 244.        | 248.   |
| Einer bot seiner sel fil gûtz                                 |      |                |        |        | 249.             |             | 249.   |
| Von der penitentz.                                            | 201. | 200.           | 200.   | 200.   | 240.             | A10.        | auj.   |
|                                                               | 200  | 000            |        |        |                  |             |        |
| Wie ein rat penitentz thet<br>Markolfus kunt kein baum finden |      | 269.           | 269.   | 267.   | 250.             | 247.        | 250,   |
| daran cr hangen wolt                                          |      |                |        |        |                  |             |        |
| Einer wolt ein esel kauffen                                   |      | fehlt.<br>270. |        |        | fehlt.           | fehlt.      | fehit. |
| Einer gab ein pfennig zoll                                    |      | 271.           |        |        | fehit.           | fehlt.      | fehlt, |
|                                                               |      |                |        |        | 251.             | 248,        | 251.   |
| Der beichther gah .v. aue maria                               |      | 272.           | 272.   | 270.   | 252.             | 249.        | 253.   |
| Die fraw solt für den man in den                              |      |                |        |        |                  |             |        |
| himel                                                         |      | 273.           | 273.   | 271.   | 253.             | 250.        | 254.   |
| Der iung wey schickt soin muter                               |      |                |        |        |                  |             |        |
| zu den götteren                                               |      | 274.           |        |        | 254.             |             | 2544.  |
| Ein gouch het .v. mal gucket                                  |      |                |        |        |                  | 252.        | 255.   |
| Der adler sach den fogler nit                                 |      | 276.           |        |        | 256.             | 253.        | 256.   |
| Das graw menli müsz als tragen                                |      |                |        |        | fehlt            |             | fehlt, |
| Ein kind fand seim vatter grau har                            | 292, | 278,           | 278.   | 276.   | 257.             | 254.        | 257.   |
| Von der beicht.                                               |      |                |        |        |                  |             |        |
| Ein hegin verlor die kürsen                                   | 293. | 279.           | 279.   | 277.   | 258.             | 255.        | 258.   |
| Ich het nur ein hauben vff                                    | 294. | 280.           | 280.   | 278.   | 259.             | 256.        | 259.   |
| Seider cristus geburt beicht einer                            |      | fehlt.         | fehlt. | fehlt. | fehlt.           | fehlt.      | fehlt. |
| Eine beichtet das sie ins het                                 |      |                |        |        |                  |             |        |
| brunzet                                                       | 296. | 281.           | 281.   | 279.   | 260.             | 257.        | 260.   |
| Der vogt hedorfft .vii. sinn                                  | 297. | 282.           | 282.   | 280.   | 261.             | 258.        | 261.   |
| Fier gulden wolt einer zeigen                                 | 298. | <b>2</b> 83.   | 283.   | 281.   | 262.             | 259.        | 262.   |
| Vsz eim büch wolt einer heichten                              | 299. | fehlt.         | fehlt. | fehlt. | fehlt            | feble       | fahle  |

29

C. D. E.

F. G.

| Ein misereator vff das confiteor                            |      | fekit.        | feblt, | fehlt.    | fehlt. | fehit,    | fehlt, |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Einer absoluiert von künftigen                              |      |               | (2)    | 33 übersc | aL).   |           |        |
| sanden                                                      |      |               | 285.   | 284.      | 264.   | 261.      | 264.   |
| Ein beichtuatter ward gehenckt                              |      |               | 286.   |           | 265.   | 262.      | 265.   |
| Einer wolt nit die rot kap tragen                           | 808. | 287.          | 287.   | 286.      | 266.   | 263.      | 266.   |
| Von geloben vnd verheissen.                                 |      |               |        |           |        |           |        |
| Einer verhiesz ein kertzen als grosz                        |      |               |        |           |        |           |        |
| als ein sägel baum, in nöten                                |      | 288.          | 288    | 287.      | 267.   | 264.      | 267.   |
| Ku vnd das kalb verhiesz einer                              |      | 289.          |        | 288.      | 268.   | 265.      | 268.   |
| Den weinkauff nit zu trincken wolt                          |      |               |        |           |        |           |        |
| die fraw nit verheissen                                     |      | 290.          | 290.   | 289.      | 269.   | 266.      | 269.   |
| Wan der siech geniszt, so ist er                            |      |               |        |           |        |           |        |
| böszer dan er vor was                                       |      | fehlt.        | fehlt. | fehlt.    | fehlt. | fehit,    | feblt. |
| Nach dem fasz mit wein schickt                              |      |               |        |           |        |           |        |
| einer                                                       |      | 291.          | 291.   | 290.      | 270.   | 267.      | 270.   |
| Einer verhiesz ein kind, das im                             |      |               |        |           |        |           |        |
| das ander anch stürb                                        | 309. | 292.          | 292,   | 291.      | fehlt, | fehlt.    | fehlt. |
| Von meisterschaft.                                          |      |               |        |           |        |           |        |
|                                                             |      | 000           | 208    | 292.      | 271.   | 268.      |        |
| Einer kunt ein werck besseren                               | 510. | 293.          | 290.   | 202.      | 2/1,   | 200.      | 271.   |
| Der fechtmeister schling seim                               | 011  | 294.          | 004    | 293.      | 272.   | 269.      | 272.   |
| schuler den kopff ab<br>Gotz hilff wolt einer nit vbergeben |      |               |        | 294.      | 278.   | 270.      | 272.   |
|                                                             |      | fehlt,        |        | fehlt,    | fehit. | fehlt.    | 2/ D.  |
| Ein harpffen schlaher<br>Welcher etwas vff der lanten kunt  |      |               |        | 295.      | 274.   | 271.      | 274    |
| Einer wolt sein meister hencken                             |      |               |        | 296.      | 274.   | 271,      | 275.   |
| Der künig liesz einen köpffen                               |      | fehil.        |        | fehit,    | fehit. | fehlt.    | feblt. |
|                                                             | 910. | reast,        | I want | ivan,     |        | rean.     | reatt, |
| Wan man etwas verbüt, so liept                              |      |               |        |           |        |           |        |
| es erst. Nitimur in vetitum.                                |      |               |        |           |        |           |        |
| Die fraw asz kein zwiblen                                   | 817. | 298.          | 298.   | 297.      | 276.   | 273.      | 276.   |
| Funf exempel von frawen                                     |      | 800.          |        | 299.      | 278.   | 275.      | 2774.  |
| Ein alt man kam nie für die stat                            | 319. | 301.          | 801.   | 300.      | 279.   | 276.      | 278.   |
| Von almûsen.                                                |      |               |        |           |        |           |        |
| Die beurin gab sant martin ein                              |      |               |        |           |        |           |        |
| han als in der falck holet                                  | 320. | 308.          | 303.   | 302.      | 281.   | 278.      | 280.   |
| Die beurin wolt kein linsen geben                           | 821, | 804.          | 304.   | 803.      | fehit. | fehit,    | feblt. |
| Die keiserin het zwen ermel ge-                             |      |               |        |           |        |           |        |
| stickt schickt sie otto                                     | 322. | 305.          | 305.   | 304.      | 282.   | 279.      | 281.   |
|                                                             |      |               |        |           | (2     | 90 theres | r.)    |
| Pilatus het christns rock an                                | 523. | 30 <b>6</b> . | 806.   | 305.      | 283.   | 281.      | 282.   |
|                                                             |      |               |        |           |        |           |        |

| A. B.                                          |              |              |              |                |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
|                                                | C.           | D.           | E.           | F.             | G.           |
| Der bawer gab dem pfaffen ein                  |              |              |              |                |              |
| ku, das er im hundert geb 324. 307.            | 307.         | 306.         | 284.         | 282.           | 283.         |
| Von bans werner 325, 308.                      | 308.         | 307.         | 285.         | 2824.          | 284.         |
|                                                | 309.         | 308.         | 286.         | 283.           | 285.         |
| Einer gieng für ein seckel vol geltz 327. 310. | 310.         | 309.         | 287.         | 384.           | 286.         |
| Ein almüsner fand ein schatz 328. 311.         | 311.         | 310.         | 288.         | 285.           | 287.         |
| Christus erschein einem grafen,                |              |              |              |                |              |
| vnd liesz die kleider ligen 329, salt,         | fehlt,       | fehlt,       | fokit.       | fohlt,         | fohlt,       |
| Er gab die sporen durch got 330, 312.          | 312.         | 811.         | 289.         | 286.           | 288.         |
| Von dem gebet.                                 |              |              |              |                |              |
| Der prior henckt den ring sorg an 331, 314.    | 314.         | 813.         | fehlt.       | fehlt,         | fehlt,       |
| Der bettet miserere tui deus 332, 315.         | 315.         | 814.         | 291.         | 288.           | 290.         |
| Ein fraw bettet pater noster 333, 316,         | 316          | 315          | fehlt.       | fehlt.         | fehlt,       |
| Von ein wolf, ein fuchs vnd ein                |              |              |              |                |              |
| geitigen 334, 817.                             | 817.         | 316.         | 292.         | 289.           | 291.         |
| Dem vatter brunnen die fluger 335, 318.        | 318.         | 317.         | 298.         | 290.           | 292.         |
| Das krucifix schlug eim ein arm                |              |              |              |                |              |
| ab ward darnach sein feind 336, 319.           | 319.         | 318.         | 294.         | 291.           | 298.         |
| Der arm man betet für den rychen 337, 320.     | 320,         | 319.         | 295.         | 292.           | 294.         |
| Einer lernet das pater noster bei              |              |              |              |                |              |
| dem korn vszleihen 338, 321,                   | 321.         | 320.         | 296.         | 293.           | 295.         |
| Von dem bapst.                                 |              |              |              |                |              |
| Der wusch denen ir füsz 839, 322.              | 900          | 321.         | 297.         | 004            | 296.         |
| Der graf begert von dem bapst die              | 022.         | 021.         | 201.         | 232.           | 200.         |
| fladen zå essen am oster abent 340. 328.       | 823.         | 322.         | 298.         | 295.           | 297.         |
| Ein redner liesz ein fürtzlin 841 821          | 324.         | 323.         | 299.         | 296.           |              |
| Der wolt beweren kurtz zu reden 842. 825.      | 325.         | 324.         | fehlt.       | fehlt.         |              |
| Bapst iohannes reit vff eim pferd 343, 326.    | 326.         | 325.         | fehlt,       | fehit.         |              |
| Ein alt weib begert den segon 344. 327.        | 327.         | 326.         | 800.         | 297.           | 299.         |
| Das ewangelium secundum per-                   | 321.         | Daro.        | 500.         | 201.           | 200.         |
| gamnm 845, 828.                                | 328.         | 827.         | 801.         | 298.           | 300.         |
| Der babst wannet die ducaten 346, 329.         | 829.         | 328.         | 302.         | 299.           | 301.         |
| Für den babst kam einer 847, 330.              | 330.         | 329.         | 303.         | 300.           | 302.         |
| Ein babst ward verdampt 348, 331.              | 331.         |              | 304.         | 301.           | 303.         |
| Did babbe ward verdamps own bor.               | 001.         | 020          | . 002.       |                | 300.         |
|                                                |              |              |              |                |              |
| Von straff.                                    |              |              |              |                |              |
| Der bauer frasz fünftzig zwiblen 349. 332.     | 332.         | 830.         | 804          | . 802.         | 304.         |
|                                                | 332.<br>333. | 830.<br>831. | 3044<br>305. | . 802.<br>803. | 304.<br>305. |

|                                   | A.   | В,           | C.           | D,           | E.           | F.           | G.           |
|-----------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vmb eines dolchens willen ward    |      |              |              |              |              |              |              |
| einer gehenckt                    |      | 335.         | 335.         | 333.         | fehlt,       | fehlt,       | fehlt,       |
| Der gewer trg erstach sich        | 353. | 336.         | 336.         | 334.         | tehlt,       | fehlt,       | feblt.       |
| Von schaffneren.                  |      |              |              |              |              |              |              |
| Ein schaffner schreib .xl. guldin | 354. | 337.         | 387.         | 335.         | 307.         | 305.         | 307.         |
| Rechen mit der teschen            | 355. | 338.         | 338.         | 386.         | 308.         | 316.         | 308.         |
| Einer zögt das maul vnd den ars   | 856. | 339.         | 339.         | 337.         | 309.         | 307.         | 309.         |
| Von artzeten.                     |      |              |              |              |              |              |              |
| Einer sach ein karren mit müst    | 387. | fehlt.       | fehlt.       | fehlt,       | fehlt,       | fehlt.       | fehlt.       |
| Einer machet titum gesund         |      | 341.         | 341.         | 839.         | 311.         | 309.         | 311.         |
| Einer machet sein vatter gesund   | 859. | 342.         | 842.         | 340.         | 312.         | 310.         | 812.         |
| Der meint er wer ein han          | 360. | 343.         | 243.         | 341.         | 313.         | 311.         | 813.         |
| Von getruwen knechten.            |      |              |              |              |              |              |              |
| Der knecht machet seinen herren   |      |              |              |              |              |              |              |
| zu einem künig                    | 361. | fehlt.       | feklt.       | fohlt.       | febli.       | fehlt.       | fehlt.       |
| Der hirt ward bald reich          | 362. | 344.         | 344.         | 842.         | 314.         | 312.         | 314.         |
| Der koch begert ein esel von dem  |      |              |              |              |              |              |              |
| heren                             | 363. | 345.         | 345.         | 343.         | 315.         | 318.         | 815.         |
| <ul> <li>Von kellerin.</li> </ul> |      |              |              |              |              |              |              |
| Die kellerin het zwei gebrotne    |      | (34          | Sühersch     | 1.)          |              |              |              |
| hüner gessen                      | 364. | 346.         | 847.         | 344.         | 316.         | 314.         | 816.         |
| Die kellerin vnd die fraw wunsten |      |              |              |              |              |              |              |
| einander fil geltz                | 365. | 347.         | 348.         | 345.         | 817.         | 815.         | 817.         |
| Von vngehorsamkeit.               |      |              |              |              |              |              |              |
| Ob einem liecht briet einer eyer  | 366. | 348.         | 349.         | 346.         | 318.         | 316.         | 318.         |
| Einer was gehorsam, was er gern   |      |              |              |              |              |              |              |
| det das det er                    | 367. | 349.         | 350.         | 847.         | 319.         | 317.         | 319.         |
| Der künig gab seinen dreyen sünen |      |              |              |              |              |              |              |
| öpffel schnitz                    | 368. | . 850.       | 351.         | 348.         | 320.         | 318.         | 320.         |
| Von den wirten.                   |      |              |              |              |              |              |              |
| Einerlei wein must einer trincken | 369. | fehlt.       | fehlt.       | fehlt,       | fehlt.       | fehlt.       | fehlt.       |
| Der knecht det was man wolt,      |      |              |              |              |              |              |              |
|                                   | 870. | 358.         | 354.         | 351.         | 323.         | 821.         | 323.         |
| Von einem gast der wol sanfen     |      |              |              |              |              |              |              |
| mocht                             |      | 354.<br>355. | 355.<br>356. | 352.<br>353. | 324.<br>325. | 322.<br>323. | 324.<br>325. |
| Ein wirt verschütt vil wein       | 5/2. | 500.         | 506.         | a03.         | 520.         | 525.         | 520.         |

|                                      | A.   | B.     | C.     | D.     | E.           | F.           | G.           |
|--------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------------|--------------|--------------|
| Der vff den tisch hofiert, das waren |      |        |        |        |              |              |              |
| kūssin vnd bet                       | 373. | 856.   | 357.   | 354.   | 326.         | 324.         | 326.         |
| Die würtin het ein znber vol was-    |      |        |        |        |              |              | 0.00         |
| sers in das vasz gethan              |      | 857.   |        |        | 327.<br>328. | 325.<br>326. | 327.<br>328. |
| Ein aff warff den tritten pfennig    | 375. | 358.   | 859.   | 306.   | 328.         | 320.         | 320.         |
| Von spileren.                        |      |        |        |        |              |              |              |
| Alle forteil vff dem spilen, liesz   |      |        |        |        |              |              |              |
| der vatter den snn lernen            |      | 359.   |        |        | 329.         | 327.         | 329.         |
| Vff den zunften solt man spinnen     | 377. | 360.   | 361.   | 358,   | 330.         | 328.         | 330.         |
| Der tüfel holet den, der seiner      |      |        |        |        |              |              |              |
| frawen gürtel het                    |      | 361.   |        |        | 831.         | 329.         | 331.         |
| Der dieb warff ein würffel vff       | 379. | 362.   | 363.   | 360.   | 332.         | 330.         | 332.         |
| Von züdütlern adulatores.            |      |        |        |        |              |              |              |
| Der fuchs lert einen drey weiszheit  |      |        |        |        |              |              |              |
| für seinen lon                       | 380. | 363.   | 364.   | 361.   | 333.         | 331.         | 333.         |
| Die affen zerrissen einen der het    |      |        |        |        |              |              |              |
| ynen die warheit gesagt              | 381. | 364.   | 365.   | 862.   | 334.         | 332.         | 334.(6)      |
| Diogenes asz krant adnliert nit      | 382. | 365.   | 366.   | 363.   | 335.         | 333.         | 335.(7)      |
| Von tantzen vnd pfeiffen.            |      |        |        |        |              |              |              |
| Der tüfel machet zu tantz            | 383. | 366.   | 367.   | 364.   | 336.         | 334.         | 336.         |
| Der predicant zerstach die böcken    | 384. | 367.   | 368.   | 365.   | 337.         | 335.         | 337.         |
| Der stier zerreisz ein tentzerin     | 385. | fehlt. | feblt. | fehlt. | fe hit.      | febjt.       | fehlt.       |
| Einer begert ein pferd               | 386. | 368.   | 369.   | 366.   | 838.         | 336.         | 338.         |
| Ein kol sprang vff ein mantel        | 887. | 369.   | 370.   | 367.   | 339.         | 387.         | 339.         |
| Die in saxen tantzten ein iar        | 888. | 370.   | 371.   | 368.   | 340.         | 338.         | 840.         |
| Von feirtagen.                       |      |        |        |        |              |              |              |
| Der ind stund den sabat vnd den      |      |        |        |        |              | (841         | Chersohl.)   |
| suntag in dem proffey                | 389. | 371.   | 372.   | 369.   | 341.         | 339.         | 341.         |
| Eine gebar ein hunds kopf            | 890. | 272.   | 373.   | 370.   | 342.         | 440.         | 342.         |
| Der meder fand ein guldin.           | 391. | 373.   | 374.   | 371.   | 343.         | 341.         | 343.         |
| Von liegen.                          |      |        |        |        |              |              |              |
| Papirius sagt, man solt einem man    |      |        |        |        |              |              |              |
|                                      |      |        |        |        |              |              |              |

392, fehlt, fehlt, fehlt, fehlt, fehlt, fehlt,

898, 874, 875, 872, 844, 842, 844, 894, 875, 876, 878, 345, 348, 845,

Zwen kauffman warden reich Heimliche ding heimlich behalten. Eim ritter flogen .l. rappen vaz

noch ein fraw gehen

Ein lügner sol nichtz

|                                                      | 404  |               |                       |        |               |               |              |
|------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------------|--------|---------------|---------------|--------------|
|                                                      | A.   | В.            | C.                    | D.     | E.            | F.            | G.           |
| dem leib                                             | 395. | 376.          | 877.                  | 374.   | 346.          | 344.          | 346.         |
| Der verkauft den rock der stat                       | 396. | 377.          | 376.                  | 375.   | 347.          | 345.          | 347.         |
| Mido rex het esels oren                              | 397. | 378.          | 879.                  | 376.   | 348.          | 346.          | 348.         |
| Beginen wolten ynen selber beich-                    |      |               |                       |        |               |               |              |
| ten, pfeiffholderen                                  | 898. | 879.          | 380.                  | 377.   | 349.          | 347.          | 349.         |
| Von frid vnd einikeit.                               |      |               |                       |        |               |               |              |
| Der mund vnd die glider warden                       |      |               |                       |        |               |               |              |
| mit einander vneins                                  | 399. | 880.          | 881.                  | 878.   | fohlt.        | febls.        | fohls.       |
| Zwen hand döteten einen wolff,                       |      |               |                       |        |               |               |              |
| warden mit einander eins                             | 400. | 381.          | 382.                  | 379.   | 350.          | 348.          | 850.         |
| Der hertzog macht zwen burger                        |      |               |                       |        |               |               |              |
| eins durch har vszrauffen                            | 401. | 382.          | 888.                  | 380.   | 851.          | 349.          | 351.         |
| Zů zürch warden zwen eins                            |      | 383.          | 384.                  | 381.   | 352.          | 350.          | 352.         |
| Zwo geisz giengen vff einander                       | 408. | 384.          | 385.                  | 382.   | 353.          | 351.          | 353.         |
| Von gemeinen metzen.                                 |      |               |                       |        |               |               |              |
| Der wolt ein heszlich thier dem                      |      |               |                       |        |               |               |              |
| tufel schencken                                      |      | 885.          | 386.                  | 383.   | 354.          | 852.          | 854.         |
| Ein metzen kunt niemans vfflupfen                    |      |               | 387.                  | 384.   | fehlt.        | fehlt.        | fehlt.       |
| Alle gaben sein nihs gegen den beld                  |      |               | 388.                  | 885.   | 355.          | 353.          | 355.         |
| Einer sach nit das sie nur ein                       |      |               |                       |        |               |               |              |
| ang het                                              | 407. | 388.          | 389.                  | 886.   | 356.          | 354.          | 856.         |
| Drei frawen streichen ein kupplerin                  | 408. | 389.          | 890.                  | 387.   | 857.          | 355.          | 357.         |
|                                                      |      |               |                       |        |               |               |              |
| Von den malern.                                      |      |               |                       |        |               |               |              |
| Bauren wolten ein lebendigen got                     |      |               |                       | -      |               |               |              |
| haben                                                |      | 890.          | 891.                  |        | 358.          | 356.          | 358.         |
| Malen vmb die meisterschafft                         |      | 391.          | 392.                  | 889.   | 359.          | 857.          | <b>3</b> 59. |
| Ein maler satzt einem heiligen                       |      | 392.          | 898.                  | 390.   | 0.00          | 358.          | 360.         |
| ein fliegen an die stirn<br>Einer malet hübsche kind |      | 393.          | 394.                  |        | 360.<br>860°. |               | 361.         |
| Samalio pardulus                                     |      | 894.          | 395.                  | fehlt. |               | feklt.        | fehlt.       |
| Der maler machet einer ein andere                    |      | aow.          | 500.                  | teast, | (BAIL,        | teen,         | lenst,       |
| farb vnder dem antzlit                               |      | 895.          | 396.                  | 892.   | 361.          | 360.          | 362.         |
| fart viider dem antzit                               | 919. | 000.          | 300.                  | 092.   | 361,          | 500.          | 002.         |
| Von kleideren.                                       |      |               |                       |        |               |               |              |
| Einer schlug den herren                              |      | 396.          | <b>3</b> 9 <b>7</b> . | 393.   | 862.          | 361.          | 363.         |
| Einer küsset seine kleider, sie                      |      |               |                       |        |               |               |              |
| heten im für geholffen                               |      | 897.          | 398.                  | 394.   | 363.          | 362.          | 364.         |
| Donatus ward padue verachtet                         |      | 3 <b>9</b> 8. | 399.                  | 395.   | 364.          | 3 <b>6</b> 3. | 865.         |
| Der satler verachtet ein edelman                     | 418. | 399.          | 400.                  | 896.   | 365.          | 364.          | 366.         |

|                                                              | A.   | B.     | C.     | D.     | E.           | F.     | G.           |  |
|--------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|--|
| Hoffart geschant ein aff zu parysz                           | 419. | 400.   | 401.   | 397.   | 366.         | 365.   | 367.         |  |
| Von früntschafft.                                            |      |        |        |        |              |        |              |  |
| Die wolff in eim land waren lieber                           |      |        |        |        |              |        |              |  |
| dan die hund in andro                                        |      | fehlt. | fehit. | fekts, | febis,       | fehit, | fehlt.       |  |
| Der bischoff wolt fründ haben                                | 421. | 401.   | 402.   | 398.   | 367.         | 366.   | 368.         |  |
| Was der ber dem in ein or runet                              | 422. | 402.   | 403.   | 399.   | 368.         | 366b.  | 369.         |  |
| Einer bracht sein grösten feind                              | 423. | 403.   | 404.   | 400.   | 369.         | 367.   | 870.         |  |
| Einer leit ein seckel mit gelt dem                           |      |        |        |        |              |        |              |  |
| anderen vnder das küssin.                                    | 424. | 404.   | 405.   | 401.   | fehlt,       | fohlt, | fehlt.       |  |
| Von hunden.                                                  |      |        |        |        |              |        |              |  |
| Der hund holet fleisch an der                                |      |        |        |        |              |        |              |  |
| metzig                                                       | 425. | 405.   | 406.   | 402    | 370.         | 368.   | 371.         |  |
| Im wasser sach ein hund ein stuck                            |      |        |        |        |              |        |              |  |
| fleisch                                                      | 426. | 406.   | 407.   | 403.   | 371.         | 369.   | 372.         |  |
| Denmarcker heten ein hund zu                                 |      |        |        |        |              |        |              |  |
| eim künig                                                    | 427. | 407.   | 408.   | 404.   | 372.         | 370.   | 878.         |  |
| Ein hund starb hungers vff dem                               |      |        |        |        |              |        |              |  |
| grab                                                         | 428. | fehlt, | fehlt, | fehlt, | feblt,       | fehlt, | fehlt.       |  |
| Eim hund betten ist ein grose arbeit                         | 429. | 408.   | 409.   | 405.   | 373.         | 871.   | 374.         |  |
| Ein hund gesellet sich zu einem                              |      |        |        |        |              |        |              |  |
| wolff aber nit lang                                          |      |        |        | 406.   |              |        | 375.         |  |
| Die wölff vnd hund einer farb                                |      |        | 411.   | 407.   | 375.         |        | 376.         |  |
| Ein nar verriet seinen brüder                                | 432. | 411.   | 412.   | 408.   | 376.         | 874.   | 877.         |  |
| Ein wolff wolt mager sein vnd                                |      |        |        |        |              |        |              |  |
| frey, dan feiszt vnd gefangen<br>Der hund verriet ein mörder |      |        | 413.   |        | 377.<br>378. | 375.   | 378,         |  |
| Der hund verriet ein mörder                                  | 434. | 415.   | 614.   | 410.   | 378.         | 376.   | 379.         |  |
| Von der eer vatter vnd mûter.                                |      |        |        |        |              |        |              |  |
| Der ein kolben machet                                        | 435. | 414.   | 415.   | 411.   | 379.         | 377.   | 380.         |  |
| Zwo elen tüchs gab einer seinem                              |      |        |        |        |              |        |              |  |
|                                                              | 436. | 415.   | 416.   | 412.   | 380.         | 378.   | 381.         |  |
|                                                              | 437. | 416.   | 417.   | 413.   | 381.         | 379.   | 882.         |  |
| Der sun sprach, meines vatters                               |      |        |        |        |              |        |              |  |
|                                                              | 438. |        | 418.   |        | 382.         | 380.   | 383.         |  |
|                                                              | 439. | 418.   | 419.   | 415.   | 383.         | 381.   | 88 <b>4.</b> |  |
| Sant anthonius fedr zündet einen                             |      |        |        |        |              |        |              |  |
| an sein mûter erbat es                                       | 440. | 419.   | 420.   | 416.   | 384.         | 382.   | 385.         |  |
| Von rat süchen vnd geben.                                    |      |        |        |        |              |        |              |  |
| Vlixes riet Palamidi                                         | 441. | 420.   | 421.   | 417.   | 885.         | 383.   | 386.         |  |
|                                                              |      |        |        |        |              |        |              |  |

Saltz sol man mit muleszel milch

A. B. C. D. E. F. G.

| Cure sor man mercenci miten           |      |           |      |      |        |        |           |
|---------------------------------------|------|-----------|------|------|--------|--------|-----------|
| besprengen                            | 442. | 421.      | 422. | 418. | 386.   | 384.   | 387.      |
| Periklis erdocht ein sinn das er      |      |           |      |      |        |        |           |
| nit rechnen dorfft                    | 443. | 422.      |      |      |        | 385.   |           |
| Vsz eim feind macht er ein fründ      | 444, | 423.      | 424. | 420. | 388.   | 386.   | 389.      |
| Julius wolt nit volgen seiner frawen  |      |           |      |      |        |        |           |
| rat oder anschlag                     |      | 424.      |      |      |        |        |           |
| Einer schreib ein rat vsz bapeyr      |      | 425.      | 426. | 422. | 390.   | 388.   | 391.      |
| Die wolf begerten die bund von        |      |           |      |      |        |        |           |
| schaffen                              | 447. | 426.      | 427. | 423. | 391.   | 389.   | 392.      |
| Von dem gotz wort.                    |      |           |      |      |        |        |           |
| Der tüfel prediget in eim kloster     | 448. | 427.      | 428. | 424. | 892.   | 390.   | 393.      |
| Ein ritter zürnet vber ein predi-     |      |           |      |      |        |        |           |
| canten                                | 449. | 428.      | 429. | 425. | 393.   | 391.   | 394.      |
| Ein knöpfflet müsz, ist ein predig    |      |           |      |      |        |        |           |
| von allerlei                          | 450. | 429.      | 430. | 426. | 394.   | 392.   | 395.      |
| Der predicant sol blind sein          |      | 480.      | 431. | 427. | 395.   | 393.   | 396.      |
| Nach essens was er nit der, der       |      |           |      |      |        |        |           |
| an dem morgen geprediget het          |      |           |      |      |        |        |           |
| Kein fürst würt behalten              |      | 432.      |      |      |        | 395.   |           |
| Der tüfel griesset die prelaten       | 454. | 433.      | 434. | 430. | 398.   | 896.   | 399.      |
| Von der straff die das gotzwort       |      |           |      |      |        |        |           |
| verachten.                            |      |           |      |      |        |        |           |
| Der priester widerret im selber       | 455  | 495       | 486  | 439  | 400    | 208    | 401       |
| Sant franciscus flüchet eim weib      |      |           |      |      |        |        |           |
| Ein besessner spotet sant amando      |      |           |      |      |        | 399.   |           |
| ·                                     | (45  | 7 überspi | )    |      |        |        |           |
| Drei haben die welt betrogen          | 458. | 488.      | 438. | 484. | fehli. | feblt. | fehlt.    |
| Von dem passion zû predigen.          |      |           |      |      |        |        |           |
| In dem passion sprach der priester    |      |           |      |      |        | (40    | (herspr.) |
| es ist nit also                       | 459. | 439.      | 439. | 435. | 402.   |        |           |
| Lang passion predigen                 |      | 440.      |      |      |        |        |           |
| Langer passion ist ein gesellen stosz | 461. | 441.      | 441. | 437. | feblt. | fehlt. | fehlt.    |
| Wie man den selen zû hilff kumpt.     |      |           |      |      |        |        |           |
| Ein fraw gab ein ochsen vmb drit-     |      |           |      |      |        |        |           |
| halben rappen, ein han vmb            |      |           |      |      |        |        |           |
| .xii. gul.                            |      | 442.      | 442. | 438. | 404.   | 402.   | 406.      |
| Der arm man gab eim das pferd         |      |           |      |      |        |        | 406b.     |
|                                       |      |           |      |      |        |        |           |
|                                       |      |           |      |      |        |        |           |

|                                                                  | 40   |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                  | A.   | B.     | C.     | D.     | E.     | F.     | G.     |
| Wa ein münch nach seim tod hinfür                                | 464. | 444.   | 444.   | 440.   | febli. | fehlt, | fehlt, |
| Wa requiescat in pace her kum                                    | 465. | 415.   | 445.   | 441.   | 406.   | 401.   | 407.   |
| Ein bischoff sach ein kind betten                                | 466. | 446.   | 446.   | 442.   | 407.   | 405.   | 408.   |
| Einer lachet zu dem de profundis                                 | 467. | 447.   | 447.   | 443.   | 408.   | 406.   | 409.   |
| Der künig dancket das er geert ward                              | 468. | 448.   | 448.   | 414.   | fehlt. | fehll. | fehlt, |
| Sant bernhardin bewert das fegfuer                               | 469, | 449.   | 449.   | 445.   | 409.   | 407.   | 410.   |
| Von gedult.                                                      |      |        |        |        |        |        |        |
| Einer nam ein hösz weib                                          | 470. | 450.   | 450.   | 446.   | 410.   | 408.   | 411.   |
| Socrates ward beschüt                                            | 471. | 451.   | 451.   | 447.   | 411.   | 409.   | 412.   |
| Zwen in dem kessel, der jung mnr-                                |      |        |        |        |        |        |        |
| melt der alt schweig                                             | 472. | 452.   | 452.   | 448.   | 412.   | 410.   | 413.   |
| Der esel het wol vnser gedult tragen                             | 473. | 458.   | 453.   | 449.   | 413.   | 411.   | 414.   |
| Der gloken lütet der gedult                                      | 474. | 454.   | 454.   | 450.   | 414.   | 412.   | 415.   |
| Einer spüwet dem künig in sein bart                              | 475. | 455.   | 455.   | 451.   | 415.   | 413.   | 416.   |
| Der ammeister zu straszburg nant                                 |      |        |        |        |        |        |        |
| einen ein schalck                                                | 476. | 456.   | 456.   | 452.   | 416.   | 414.   | 417.   |
| Diogenes sprach lentule                                          | 477. | fehlt. | fehlt. | fehlt, | fehls. | fehlt. | fehlt, |
| Dn hist her deins munds                                          | 478. | 457.   | 457.   | 453,   | 417.   | 415.   | 418.   |
| Von widerwertikeit.                                              |      |        |        |        |        |        |        |
| Der nie ein helbling het                                         | 479. | 458.   | 458.   | 454.   | 418.   | 416.   | 419.   |
| Einer verlor ein aug, bleih lebendig                             | 480. | 459.   | 459.   | 455.   | 419.   | 417.   | 420.   |
| Kein tag vergat on leiden                                        | 481. | 460.   | 460.   | 456.   | 420.   | 418.   | 421.   |
| Wie man kind vnd kelber entwent                                  | 482. | 461.   | 461.   | 457.   | 421.   | 419.   | 422.   |
| Von eyd schweren.                                                |      |        |        |        |        |        |        |
| Einer schrei vber die gassen                                     | 488. | 462.   | 462.   | 458.   | 422.   | 420.   | 423.   |
| Sant Niclaus schwär dra ding                                     | 484. |        | 463    | 459.   | 423.   | 421.   | 424.   |
| Sant pangratius strief den meineld                               |      |        | fehit, | fehli, | fehlt, | fehlt. | feblt, |
| Sant andromarus strieff die sund                                 |      |        | 464.   | 460.   | 424.   | 422.   | 425.   |
| Warumh seind me armer siecher<br>menschen in der cristenheit dan |      |        |        |        |        |        |        |
| sunst                                                            | 487. | 465.   | 465.   | 461.   | 425.   | 423.   | 426.   |
| Der ein arm ward kürtzer                                         | 488. | 466.   | 466.   | 462.   | 426.   | 424.   | 427.   |
| Von falscheit vnd betrügnis.                                     |      |        |        |        |        |        |        |
| Zwen wetteten mit einander                                       | 489. | 467.   | 469.   | 468.   | 427.   | 425.   | 428.   |
| Die knecht heten die rock nit ge-                                |      |        |        |        |        |        |        |
| lassen                                                           | 490. | 468.   | 468.   | 464.   | 428.   | 426.   | 429.   |
| Einer wincket mit den augen                                      | 491. | 469.   | 469.   | 465.   | 429.   | 427.   | 430.   |

|                                                                          | A.           | B.       | C.     | D.           | E.     | F.     | G.     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| Fil dieb waren bei einander                                              | 492.         | fehlt.   | febli, | feblt,       | feblt, | fehlt. | fehlt, |
| Ein fuchs verklagt ein han falsch                                        |              |          | 470.   | 466.         | 430.   | 428.   | 431.   |
| Der wolf verklagt den fuchs falsch<br>Sechs wölff teilten einen ochsen,  |              | 471.     | 471.   | 467.         | 431.   | 429.   | 432.   |
| on den rechten erben                                                     |              | 472,     | 472.   | 468.         | feblt. | feblt. | fehlt. |
| Wie man raubet am letsten das bet<br>Einer wolt ein münch die stegen     | 496.         | febit,   | febli. | feblt.       | feblt. | fehlt. | fehls. |
| ab werffen, ia ia                                                        | 497.         | 473.     | 473.   | 469.         | 432.   | 430.   | 438.   |
| Von grossen prelaten.<br>Die sonn gebar noch ein sunen,                  | (47          | 5 theres | r.)    |              | -      |        |        |
| da trauret das erdtreich                                                 | 498.         | 474.     | 475.   | 471.         | 434.   | 432.   | 435.   |
| Drû klöster zû liptzig bawen on gelt<br>Einer sucht die schlüssel zu der | 499.         | 477.     | 476.   | 472.         | 435.   | 433.   | 436.   |
| abtey                                                                    | 500.         | 478.     | 477.   | 473.         | 436.   | 434.   | 437.   |
| Der fürst versiglet ein brieff                                           | 501.         | 479.     | 478.   | 474.         | 437.   | 435.   | 438.   |
| Von octaniano dem keiszer, vn-<br>der dem Cristas geboren ward.          |              |          |        |              |        |        |        |
| Ein iüngling kam gen rom<br>In dem verganten hiesz einer eins            |              | 480.     | 479.   | 475.         | 438.   | 436.   | 439.   |
| ritters bet kauffen                                                      |              | 481.     | 480.   | 476.         | 439.   |        | 440.   |
| Julia liesz sich kal machen ee zeit                                      |              |          | 481.   | 477.         | 439b.  | 438.   | 441.   |
| Der bulet der groszen römer weiber<br>Ein kriechischer poet gab zwen     |              |          | 482.   | 478.         | 440.   | 439.   | 442.   |
| heller                                                                   | 506.         | 484.     | 483.   | 479.         | 441.   | 440.   | 443.   |
| Von dem grossen alexander.                                               |              |          |        |              |        |        |        |
| Der müller treib einen esel<br>Alexander schwur, was in einer            | 507.         | 485.     | 484.   | 480.         | 442.   | 441.   | 444.   |
| bet das wolt er nit thun<br>Darius schickt Alexandro ein sack            | 508.         | 486.     | 485,   | <b>4</b> 81. | 443.   | 442.   | 445.   |
| vol magsomen                                                             | <b>5</b> 09. | 487.     | 486.   | 482.         | 444.   | 443.   | 446.   |
| Von Jnlio dem ersten keiser.<br>Julins fraget sein frawen                | 510.         | 488.     | 487.   | 488.         | 445.   | 444.   | 447.   |
| Von barbarossa.                                                          |              |          |        |              |        |        |        |
| Von barbarossa<br>Die bauren machten bleigin ring                        | 511.         | 489.     | 488.   | 484.         | feblt, | fehit, | feblt, |
| an die pater noster                                                      | 512.         | 490.     | 489.   | 485.         | 446.   | 445.   | 448.   |
| Von eim bischoff von trier.                                              |              |          |        |              |        |        |        |

Der lert einen das in nit früri, es

Grosz herren sehen durch die fin-

wer wie kalt es wolt

Ein maus lert ire kind

A. B. C. D. E. F. G.

513. 491. 490. 486. 447, 446. 450.

(449 überspr.)

| ger, bedörffen keiner brillen                                               | 514. | 492.          | 491.  | 487. | 448. | 447. | 451.     |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------|------|------|------|----------|
| Von dem löblichen hausz öste-<br>reich.                                     |      |               |       |      |      |      |          |
| Welcher hertzog vor gieng                                                   | 515. | 494.          | 493.  | 489. | 450. | 449. | 452°.    |
| Kropffecht lüt machten gesund                                               | 516. |               | 494.  |      |      |      |          |
| Von der kron von Franckreich.<br>Der begert ein gab von dem künig           |      |               |       |      |      |      |          |
| von Franckreich                                                             | 517. | 496.          | 495.  | 491. | 452. | 451. | 454.     |
| Der künig begert zü wissen                                                  | 518. | 497.          | 496.  | 492. | 453. | 452. | 455.     |
| Von dem gûten iar zû heischen.                                              |      |               |       |      |      |      |          |
| Der bawer det das maul vff                                                  | 519. | 498.          | 497.  | 493. | 454. | 458. | 456.     |
| Von oster eyer zů heischen.                                                 |      |               |       |      |      | (457 | Lberschr |
| Wie ein bürin die eyer zerbrach<br>Wie ein predicant im selbs ein           | 520. | 499.          | 498.  | 494. | 455. | 454. | 458.     |
| peticion halten sol                                                         | 521. | 5 <b>0</b> 0. | 499.  | 495. | 456. | 455. | fehit,   |
| Von sant iohans segen.  Dem bösen geist het sich einer ergeben ward erlöszt | 522. | 501.          | 500.  | 496. | 457. | 456. | fekis.   |
| Von gewonheit.                                                              |      |               |       |      |      |      |          |
| Der storck bicket einem anderen                                             |      |               |       |      |      |      |          |
| ber storck bicket einem anderen<br>storcken ein aug vsz                     | 593. | 502.          | 501   | 497  | 459  | 457. | fehlt    |
| Vnser ding ist fleschen werck                                               | 020. | 503.          |       |      |      | 458. |          |
| · ·                                                                         | 024  | 0.00.         | 0.020 | 200. | -50. |      |          |
| Von stratagematibns in kriegen.                                             |      |               |       |      |      |      |          |
| Cesta hiesz die weiber schleier<br>schreiten                                | 525. | 504.          | E00   | 400  | 100  | 450  | 459b.    |
| Trifon seget gelt vsz                                                       | 526. |               |       |      |      |      | 460.     |
| Hanibal liesz kisten in den tempel                                          |      | JUD.          | 004.  | .000 | 401. | 400. | T-10.    |
| tragen                                                                      | 527. | 506.          | 505.  | 501. | 462. | 461. | 461.     |
| Elephanten forchten die müsz                                                |      | 507.          |       |      |      |      | 462.     |
| Von gåten räten in kriegen.                                                 |      |               |       |      |      |      |          |
| Ein künig ist zû forchten                                                   | 529. | 508.          | 507.  | 508. | 464. | 468. | 463.     |
|                                                                             |      |               |       |      |      |      |          |

580, 509, 508, 504, 465, 464, 464,

|                                      | A.   | В.     | C.     | D.               | E.     | F.       | G.      |
|--------------------------------------|------|--------|--------|------------------|--------|----------|---------|
| Warumb seind ietz nit ritter         | 531. | Б10.   | 509.   | 505.             | 466.   | 465.     | 465.    |
| Was man von dem heren sagt           | 532. | 511.   | 510.   | 506.             | 467.   | 466.     | 466.    |
| Zwen dieb in einer kirchen           | 533. | 512.   | 511.   | 507.             | 468.   | 467.     | feblt.  |
| Ein stum ward reden                  | 534. | 513.   | 512.   | 508.             | 469.   | 468.     | 467.    |
| Einer gieng vor zů                   | 535. | 514.   | 513.   | 509.             | febli  | febli    | fehlt.  |
| Zwen ritter, der ein leid            | 586. | 515.   | 514.   | 510.             | 470.   | 469.     | 468.    |
| All spilleut hûren warden er-        |      |        |        |                  |        |          |         |
| schlagen                             | 537. | 516.   |        |                  |        | 470.     |         |
| Ein künig gewan vil lands            | 538. | 517.   |        |                  |        | 471.     |         |
| Hanibal macht vneinikeit             | 539. | 518.   | 517.   | 513.             | 478.   | 472.     | 471.    |
| Die rat sollen besundere kleider     |      |        |        |                  |        |          |         |
| tragen                               | 540. | 519.   |        |                  |        | 473.     | 472.    |
| Ein hanptman sach fil fögel fliegen  | 541. | 520.   | 519.   | 5 thers;<br>516. | 475.   | 474.     | 473.    |
| Ein hauptman ward gemalt             | 542. | 521.   |        |                  |        | 475.     | aberspr |
| Am rucken liesz einer den har-       | 012. | 021.   | 020.   | 011.             | 4,0.   | 410      | 4.0.    |
| nest starck machen                   | 543. | fehit, | fable. | feblt.           | table  | fahlt    | feblt.  |
| Herenins viel die figent ledig zelon |      | 522.   |        |                  |        | 476.     |         |
| Hanibal samlet zwen sester ring      |      | 523.   |        |                  |        | 477.     |         |
|                                      | 040. | 020.   | 022.   | 510.             | 4,0.   | ****     |         |
| Von vil pfrånden.                    |      |        |        |                  |        |          |         |
| Der babst gab eim vil vil pfrånden   |      | 524.   | 523.   | 520.             | 479.   | 478.     | fehlt.  |
| Vmb fil geltz, wolt einer des tüfels |      |        |        |                  | (47    | 9 ükers  | chl.)   |
| sein                                 | 547. | 525.   | 524.   | 521.             | 480.   | 480.     | fehlt.  |
| Von geweichtem wasser.               |      |        |        |                  |        |          |         |
| Ein mosz gieng nit ab                | 548. | 526.   | 525.   | 500              | 491    | 481      | fehll.  |
|                                      | 040. | 020.   | 525.   | 022.             | 401.   | 101.     |         |
| Vnser frawen hertzleid alsz iesus    |      |        |        |                  |        |          |         |
| xii. iar alt was.                    |      |        |        |                  |        |          |         |
| Die innekfraw erfür das hertzleid    |      |        |        |                  |        |          |         |
| in dreien tagen                      | 549. | 528.   | 527.   | 524.             | fehlt. | fehlt,   | fehlt.  |
| Von vnser frawen empfencknis.        |      |        |        |                  |        |          |         |
| Wie ein wolf oinen dötet             | 550. | 529.   | E00    | 525.             | ****   | fable    | feblt.  |
| Maria nam einem doctor das heilig    |      | 520.   | 020.   | 020.             | tent.  |          | 14011,  |
| sacrament                            | 551. | 530.   | 500    | 526.             | fable  | fahtt    | fehls.  |
| Blind ward ein baccularius           | 552. | 531.   |        | 527.             |        | fehlt.   |         |
| Die pestilentz hort vff zû basel.    | 00-  | 001.   | 030.   | 021.             |        | , water. |         |
| altz das fest vffgericht ward        | 553. | 532.   | 521    | 528.             | fahlt  | table    | fehlt,  |
| Einer nam sich an er wer dot vnd     | 000. | 0.02.  | 551.   | 020.             | .can.  |          |         |
| starb recht                          | 554. | 588.   | K99    | 529.             | fable  | fabili . | fehlt.  |
| pears torne                          | 002. | ouo.   | 002.   | 040.             |        |          |         |

|                                                                          | A.   | B.     | C.     | D.           | E.     | F.     | G.            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|--|
| Von dem heiligen sacrament<br>des altars.                                |      |        |        |              |        |        |               |  |
| Ein iüdin sach cristum im sacra-                                         |      |        |        |              |        |        |               |  |
| ment                                                                     | 555. | 584.   | 533.   | 530.         | 483.   | 483.   | fehlt,        |  |
| Wie usz franckreich die inden                                            |      |        |        |              |        |        |               |  |
| vertriben sein worden                                                    | 556. | 535.   | 534.   | 531.         | 484.   | 484.   | fehlt.        |  |
| Wie ein kindlin ein ander kindlin                                        |      |        |        |              |        |        |               |  |
| in dem seckel sach                                                       | 557. | fehlt. | fehlt. | feklt,       | fehlt. | fehlt, | fehlt,        |  |
| Von dem Weihnachtag.                                                     |      |        |        |              |        |        |               |  |
| Ein bild fiel von ismar in barbara                                       | 558. | 536.   | 535.   | 532.         | 485.   | 485.   | fehlt.        |  |
| Zwen böm zu würtzburg bringen                                            |      |        |        |              |        |        |               |  |
| disz nacht äpffel                                                        |      | 537.   | 536.   | 533.         | fekit, | fehlt. | fehlt.        |  |
| Sibilla zögt octauiano ein bild                                          | 560. | 538.   | 537.   | 584.         | 486.   | 486,   | fehlt,        |  |
| Von dem himelreich.                                                      |      |        |        |              |        |        |               |  |
| Zwei hundert jar was ein ritter                                          |      |        |        |              |        |        |               |  |
| ausz, meint es wer nur ein stund                                         | 561. | 539.   | 538.   | 535.         | 487.   | 487.   | fehlt.        |  |
| Ein fogel sang eim brûder ccc iar                                        | 562. | 540.   | 539.   | 536.         | 488.   | 468.   | 478.          |  |
| Meyen stecken einer geisterin.                                           |      |        |        |              |        |        |               |  |
| Von ewiger sälikeit wie sie fünf                                         |      |        |        |              |        |        |               |  |
| man haben wolten                                                         |      | 541.   | 540.   | 537.         | 489.   | 489.   | fehlt.        |  |
|                                                                          |      | Eode.  | Ende.  |              |        |        |               |  |
| Von allerlei matery gesamlet.                                            |      |        |        |              |        |        |               |  |
| Der ein was zufil forchtsam                                              | 564. |        |        | 538.         | 490.   | 490.   | 479.          |  |
| In der xiii zunft sitzt man me zû                                        |      |        |        | ٠.           |        |        |               |  |
| der vn ee                                                                | 565. |        |        | 539.         | 491.   | 491.   | 480.          |  |
| Der warff ein heller in den wechsel                                      | 566. |        |        | 540.         | 492.   | 492.   | 481.          |  |
| Die sassen vff den esel, vnd trů-                                        |      |        |        |              |        |        |               |  |
| gen in                                                                   | 577. |        |        | 541.         | 493.   | 493.   |               |  |
| Seiner måter bracht einer brot                                           | 651. |        |        | 542.         |        | 494.   |               |  |
| Der pfaff hofiert nit in der kirchen<br>An des pfaffen bet hofiert einer | 652, |        |        | 548.         |        | 495.   |               |  |
| Die beten complet am bet                                                 | 654  |        |        | 544.<br>545. | 496.   |        | 485.<br>485h. |  |
| Die oesen complet am det                                                 | 034  |        |        | Did.         | 497.   | 497.   | 400".         |  |
| ANHANG.                                                                  |      |        |        |              |        |        |               |  |
|                                                                          |      |        |        |              |        |        |               |  |

1533.

Von einem narren der in die hosen

schisz 1. 47. 47. 45. 45. 43. 45. Von einem narren der sein rosz

|                                    | ▲.  | B.           | C.   | D.   | E.   | F.   | G.     |
|------------------------------------|-----|--------------|------|------|------|------|--------|
| liesz zu fusz gen, darumb es       |     |              |      |      |      |      |        |
| ein furtz hatte gelassen           | 2.  | 48.          | 48.  | 46.  | 46,  | 44.  | 46.    |
| Von einem fürsten einem narren     |     |              |      |      |      |      |        |
| vnd einem hund                     | 3.  | 49.          | 49.  | 47.  | 47.  | 45.  | 47.    |
| Wie man ein strassen ränber ausz   |     |              |      |      |      |      |        |
| fieret                             | 4.  | 84.          | 84.  | 82.  | 80.  | 78.  | 80.    |
| Von einem fressigen knecht         | 5.  | 232.         | 232. | 280. | 219. | 217. | 219.   |
| Ein schneyder ist selten kostfrey  | 6.  | 233.         | 233. | 231. | 220. | 218. | 220.   |
| Von einem der nit gern schlecht    |     |              |      |      |      |      |        |
| visch asz                          | 7.  | 234.         | 234. | 232. | 221. | 219. | 221.   |
| Wie ein krancker nit beychten wolt | 8.  | 252.         | 252. | 250. | 284. | 232. | 285.   |
| Von einem zimmerman der ster-      |     |              |      |      |      |      |        |
| ben solt                           | 9.  | 258.         | 258. | 256. | 239. | 287. | 241.   |
| Von einem dem sein müter ge-       |     |              |      |      |      |      |        |
| storben was                        | 10. | 265.         | 265. | 263. | 245. | 243. | 246.   |
| Wie einer bey einem hund war       |     |              |      |      |      |      |        |
| gelegen                            | 11. | 284.         | 284. | 282. | 263. | 260. | 263.   |
| Von einer witzigen frawen          | 12. | 299.         | 299. | 298. | 277. | 274. | 277.   |
| Von Juncker limpel wie er jn       |     |              |      |      |      |      |        |
| stiffel vnd sporn vber feld gieng  | 18. | 302.         | 302. | 301. | 280. | 277. | 279.   |
| Wie trey lantzknecht vmb ein       |     |              |      |      |      |      |        |
| zerung batten                      | 14. | 313.         | 313. | 312. | 290. | 287. | 289.   |
| Wie zweyen jr artzney verwechszlet |     |              |      |      |      |      |        |
| ward                               | 15. | 340.         | 340. | 338. | 310. | 308. | 310.   |
| Von einer treuwen leer eim sun     | 16. | 351.         | 352. | 349. | 821. | 319. | 321.   |
| Von einem dem ein kû gestolen      |     |              |      |      |      |      |        |
| ward                               | 17. | 852.         | 353. | 850. | 322. | 320. | 322.   |
| Wie einer die warheyt prediget     | 18. | 434.         | 435. | 431. | 399. | 397. | 400.   |
| Wie ein Narr den Bischoff schlug   | 19. | 474.         | 474. | 470. | 433. | 431. | 432.   |
| Von einem abenteurer vnd einem     |     |              |      |      |      |      |        |
| kremer                             | 20, | 493.         | 492. | 488. | 449. | 448. | 452.   |
| Wie ein nar das weichwasser gar    |     |              |      |      |      |      |        |
| vff sich schit                     | 21. | 52 <b>7.</b> | 526. | 528. | 482. | 482. | fehlt, |
| 1535.                              |     |              |      |      |      |      |        |
|                                    |     |              |      |      |      |      |        |

Von eim bösen weib das nit reden wolt bisz man sie schlng 22. ...

1538.

Anfang der newen stuck so vil

|  | 463 | 3  |    |    |    |    |    |  |
|--|-----|----|----|----|----|----|----|--|
|  | A.  | B. | C. | D. | E. | F. | G. |  |

|                                               | Α.     | в. | C. | D. | к.   | F.   | G.   |
|-----------------------------------------------|--------|----|----|----|------|------|------|
| disz buch jetzunt mer dann<br>vormals inhalt. |        |    |    |    |      |      |      |
|                                               | Anheng |    |    |    |      |      |      |
| Wie ein nnn silentium hielt                   | 23.    |    |    |    | 498, |      |      |
| Von einem münch der ein buler war             | 24.    |    |    |    | 499. | 499. | 487. |
| Von einem schultheisz vnd einem               |        |    |    |    |      |      |      |
| bawren                                        | 25.    |    |    |    |      | 500. |      |
| Von eym bawren der nit wol gehort             | 26.    |    |    |    | 501. | 501. | 489. |
| Von eym bnrgermeyster der ein                 |        |    |    |    |      |      |      |
| schinder was                                  | 27.    |    |    |    | 502. | 502. | 490. |
| Ein künigin ausz Franckreich gab              |        |    |    |    |      |      |      |
| ein recht vrteyl                              | 28.    |    |    |    | 508. | 503. | 491. |
| Ein goldtschmit gesell macht ein              |        |    |    |    |      |      |      |
| lant klingen                                  | 29.    |    |    |    | 594. | 504. | 492. |
| Von einer küngin ausz Hispannia               |        |    |    |    |      |      |      |
| vnd einem wirt                                | 30.    |    |    |    |      | 505. | 493. |
| Von einer wettung zweier goldt-               |        |    |    |    |      |      |      |
| schmidt mit edel gestein znner-               |        |    |    |    |      |      |      |
| setzen                                        | 31.    |    |    |    | 508. | 506. | 494. |
| Von kochersperger bawren vnd                  |        |    |    |    |      |      |      |
| eym sprecher vff des Ameysters                |        |    |    |    |      |      |      |
| stub zn Straszburg                            | 32.    |    |    |    | 509. | 507. | 495. |
| Von eim edelman der wolfeyl thüch             |        |    |    |    |      |      |      |
| kaufit                                        | 33.    |    |    |    | 510. | 508. | 4934 |
| Wie ein pfarrer ein meszgewand                |        |    |    |    |      |      |      |
| kaufft                                        | 34.    |    |    |    | 511. | 509. | 4945 |
| Wie ein gast eim wirt weit genüg              |        |    |    |    |      |      |      |
| ruckt                                         | 35.    |    |    |    | 512. | 510. | 497. |
| Von eim pfaffen der ob dem altar              |        |    |    |    |      |      |      |
| schreit der künig trinckt                     | 36.    |    |    |    |      | 511. |      |
| Von eym andechtigen bawren                    | 37.    |    |    |    |      | 512. |      |
| Von eim narrechten narren                     | 38.    |    |    |    | 515. | 518. | 500. |
| Von eim vngednltigen herrgot Im               |        |    |    |    |      |      |      |
| Passio s                                      | 39.    |    |    |    | 516. | 514. | 501. |
|                                               |        |    |    |    |      |      |      |

Ende, Ende, Ende,

## ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

der in den Nachweisungen häufiger und abgekürzt citierten älteren Werke und Ausgaben.

Abraham a S. Clara, Reimh dich &c., Luzern, 1687, 4.

- -, Bescheid-Essen, Wien und Brünn, 1717, 4º.
- -, Mercurialis oder Wintergrün. Augsburg, 1766, 4º.
- —, Gehah dich wohl! Wien, 1827, 8°.
- -, Etwas für Alle. Wien 1829, 1830.
- -, Lanher-Hatt, 1-3. Wien 1826, 1828.
   -, Judas der Ertz-Schelm. 1-4. 1687-1695.
- Ahstemius, Lanr. (Bevilacqua; 1499) fahulae. In Mythologia Aesonica op. J. N. Neveleti Francof. 1610, p. 531-618.
- A cerra philologica, Nene und vermehrte, (P. Lanrembergii) Frankf.
  u. Leinz. 1708. 8°.
  - Асворав Когаі: Модит Андипнит дигаумун. Ет Паробоц. ам ц.
- A e sop u s F u r i a: Fahulae aesopicae quales ante Planudem ferehantur ex vet. cod. abbat. Florentinae, cur. Franc. de Furia. Vol. 1. 2. Florent. 1809. 8°.
- Aesopus Neveleti: Mythólogia Aesopica ed. Nevelet. Francof. 1610. 8°.
- Aesopus Hanptmanni: Musur Adumeur ourayuya. Exemplar Oxoniense de anno 1718 emendavit J. G. Hauptmann. Lips. 1741. S.
  - Aesopus Dorpii: Fabnlarum quae hoc lihro continentur interpretes aque authores sunt hi Guil. Goudanus &c. (Mart. Dorpins, praefatus est). Argentin. 1519. 4°.
- Agricola, Joh. Sprickworde (Magdeborg, 1528) 8º.
- 330 Sprichw. Zwickau, 1529, 8°.
- 750 Sprichw. s. l. 1541. 80.
- 500 Sprichw. s. l. 1548. 8°.

Alciatus, Andr. Emblematum libri II. Lngdun. 1580. 8°.

(Alexander de Hales) Destructorlum vitiorum. Nuremb. 1496. fol. Alphousus, Petr. Disciplina clericalis, ed. Val. Schmidt, Berl. 1827. 4°.

Auouymus Neveleti. S. Aesop. Nevel.

Auouym. Roberti. S. Robert.

Auwar-i-Souhaili S. Eastwick.

Aphthonius, S. Aesop. Nevelet.

Aruoldus, Guotosolitos sive Speculum conscieutiae. Bruxellae, 1476. fol. Avadāuas, Les, Coutes et apologues Iudieus &c., trad. par Stan. Ju-

lieu. 1. 2. Paris, 1859. 8°.

Aviauus, Aesop. fabul. ed. Th. Paulmauu. Autverp. 1572. 8°.

Ayâr-dauish; versio persica libri kalilân et Dimuah auct. Abulfazl. Garciu de Tassy, 1, 41.

Baldo, Alter Aesopus, in Edélést. Du Méril poes. inéd. p. 213.

Barbazau et Méou, fabliaux, contes etc. Par. 1808. 80.

Bareleta, Gabr., Sermones tam quadragesimales quam de sanctis. Lugdun 1505, 8°.

Barthius, Casp., Fabularum aesopicarum libri V. Francof. 1623, 8°. Bebelius, Heur., opuscula, s. l. & a. (1514) 4°. — Facetiae lib. 1, 1506.

— 2, 1508.

**— 3, 1513.** 

Belleforest, Franc. de, Henres de récréations et après-dinées du Guichardin. Anvers, 1605. 8°.

Beuserade, fables d'Esope, in Oeuvres, Paris, 1698. 80.

Bernardiuus de Bustis, Rosari um sermonum. 1. 2. Hageu, 1503. fol. Biderman, Utopia Didaci Bemardiui. Diliugae, 1691. 86.

Bouer, Ulr., Der Edelstein. Hg. von Fr. Pfeiffer, Leipz. 1844. 8°.

Bousuetus Surrigieusis, S. Alciatus.

Bouchet, Guill. Sérées. 1-3. Roueu, 1635. 8°. Boursault, Théâtre. 1-3. Paris, 1725, 8°.

Braut, Seb., Fabulae, Basil. 1501. fol.

- deutsch: Esopus Lebeu und Fabelu. Freiburg, 1535, 4°.

Bromyard, Joh. de, Summa praedicantium. s. l. et a. fol.

Bruscambille, Oeuvres, Ronen, 1629. 8º.

Brusouius, facetiarum exemplorumque libri VII. Rom. 1518. fol.
Calila é Dymua, hg. v. Gayangos in Bibl. de aut. Espaü. T. 51.
p. 1—78.

Camerarins, Joach., Fabulae aesopicae. Lips. 1570. 8°.

Caudidus, Pautal., fabulae, in Deliciae poet germ. Francof. 1612, et J. Schultze, Mythol. metr. Frcf. 1604. Cardonne, melanges de la litterature orientale. 1. 2. Par. 1770. 8°.
Caesarius Heisterbaceusis, Dialogi, in Bibl. patrum Cisterciens. ed.
Tissier. 1662. Tom. 2.

Castoiment, Le, ou l'instruction utile ed. Barbazan, Par. 1760, ed. Méon, Par. 1808.

Chasse-ennny, S. Garon. Chrytraeus, Nath., Hundert Faheln Aesoni. 1571. 8°.

Clara Vara S Distoria

Clans Narr. S. Historia.

Cognatus, Gilb., Narrationum silva. Basil. 1567. 80.

Coutes d'Entrapel, S. Noel du Fail.

Corrozet, G., Les fables et la vie d'Esope. Paris, 1548.

Damiani, Petr., Opera. 1-4. Paris, 1663. fol.

Dcshillons, Fr. Joh., fabulae aesopicae. 1. 2. Mannh. 1768, 1780.
Deschamps, Eust., Poesies morales et historiques. pnbl. par. Crapelet.
Par. 1832. 8°.

Desprez, P., Theâtre des animaux. Paris, 1620. 4º.

Destructorium, S. Alexander de Hales. Dialogus creaturar. S. Nicolaus Pergaminus.

Diocletian, S. Keller.

Disciplina clericalis, S. Alphousus, P.

Doni, A. F., Filosofia morale, Venet. 1553. 40.

Dorpins. S. Aesopus.

Dosithens, Interpretamenta ed. E. Böcking. Bonn, 1832. 80.

Eastwick, E. B., The Anvar-i-Suhalii. Hersford, 1854. 8°.
Ellis, specimens of the early English metrical rom. 1-3. Lond. 1811.
Ens. Casp., L'Hore di Rocreatione oder Erquickstunden desz Herrn

L. Guicciardini. Cöln, 1650. 8°. Enxemplos. S. Libro.

Estieuue, Henri, Apologie pour Hérodote. Nouv. édit. par Le Duchat. 1-3. La Haye, 1733. 8º.

Eutrapeliae, S. Gerlach.

Eyring, Euch. Proverbiorum Copia. 1-3. Eisleb. 1601. 8º.

Fabeln aus den zeiten der Minnesinger. Zürich, 1757. 8°.

Facéties et mots subtils en frauçais et en italien (par L. Domenichi) Lyon, 1597. 8°.

Faernns, Gabr., Fabulae centum. Rom. 1564 40.

Federmann, Dan., Erquickstunden. Erstlich durch L. Guicciardin beschriehen. Basel 1574. 8°.

Frank, Seb., Sprichwörter. 1541. 4°.

Frey, Jac., Die Gartengesellschaft, das ander theil desz Rollwagens. Franckf. 1575. 8°. Frischlinus, Nicod., Facetiae selectiores. Lips. 1600.

Fulgosus, B., de dictis factisque memorabilibus collectanea. Mediolani, 1509. fol.

Furia, S. Aesopus.

1510. fol.

Gabrias, in Acsop. Nevelet.

Galland, Contes et fables indiennes. 1-3. Paris, 1778. 8º.

Gallensis, Joh., Communiloquium sine summa collationum. Argent. 1489. fol.

Garon, L., Chasse-ennui, Paris, 1641. 80.

Gast, J., Convivalium sermonum. Tom. II. Basil. 1549. 8º.

Gatos, S. Libro. Geiler, Joh. von Keisersberg, das buch granatapfel &c. Augspurg,

- Das Schiff der penitentz &c. Straszburg, 1512, fol.
- Passion, Straszburg, 1514. fol.
- Das Irrig schaf &c. Straszburg, 1514, fol.
- pater noster. Straszb. 1515. fol.
- Das Evangeli büch, Straszb. 1515, fol.
- Die Emeis, Straszb. 1516, fol.
   Die Brösamlin, Straszb. 1517, fol.
- Das büch der sünden des munds; n. Alphabet; Straszb. 1518, fol.
- Narrenschiff, Straszb. 1520, fol.
   Das buch Arbore humana, Straszb. 1521, fol.
- Postill, 1—4. Straszb. 1522, fol.
- Evangelia, Straszb. 1522, fol.
- Gerlach, Sam, Eutrapeliarnm libri tres. 1-3. Leipz. 1656. 8°. Gesammtabenteuer, hg. von v. d. Hagen. 1-3. Stuttgart u. Tüb.

1850. 8. Gesta Romanorum lat., ed. Keller, Stnttg. 1842. 8°.

- dentsch, ed. Keller. Quedlinb. 1841, 8°.
- engl., ed. Swan, Lond. 1824. 80.
- Gran, Enr. Gran speechio d'essempi, trad. da Astolfi. Venet. 1613. 4°. Gritsch, Joh., quadragesimale. s. l. 1484. fol.
- Gnicciardini, Franc., Hore di recreatione. Antv. 1583. 8°.; cf. Belleforest, Ens. Federmann.
- Hagedorn, F. v., Versuch in poetischen Fabeln und Erzehlungen. Hamb. 1738, 8°.
- Handbüchlein, historisches, s. l. 1672. 80.
- Haudent, Guill., 366 apolognes d'Esope. Rouen, 1547. 8º.

Hauptmann, S. Aesopns.

Heinrich Julius, Schauspiele, hg. von W. L. Holland. Stuttg. 1855. 8º.

Helmhack, D. E., der Neuvermehrte, Instige und Curiose Fabelbannsz. Hall, 1229. 6°.

Hemmerlin, Fel., opuscula s. l. et a. fol.

- de nobilitate et rusticitate. s. l. et a. fol.

Herolt, Joh., Sermones discipuli de tempore et de sanctis et Promtuarinm exemplorum. Nuremb. 1486. fol.

Hieronymus, vitae patrum, Ulm, Zeiner, s. a. fol.

Historia von Clansz Narren. Frankf. 1592, 8.

Historia septem sapientum Romae. s. l. et a. 4°.

Hitopadesa, ed. M. Muller, Leipz. 1844. 8°; E. Lancerean, Par. 1855, 8°. Holkot, Rob., super libros sapientie. Reutlingen, 1489. fol.

Hollen, Godscaldus, Preceptorinm, Colon. 1489. fol.

Hondorff, Promtuarium exemplor. Lpz. 1572. fol. Jacob von Cassalis, Das bûch menschl. sitten. s. l. 1477. fol.

Jacobus de Voragine, Legenda anrea, ed. Graesse. Dresd. et Lips. 1856, 8°.

Jasander, der Tentsche Historienschreiber. Frankf. u. Leipz. 1730. 8°.
Jest-Books, Shakespeare. 1—3. 1864. Entbält fast die sämmtlichen bier citierten englischen Schwankbücher.

Juan Manuel, S. Lucanor.

Katzlporns, S. Lindener.

Keller, A. v., Erzählungen aus altd. Handschriften, Stnttg. 1855, 8º.

- Altd. Gedichte, Tab. 1846. 80.

- Dyocletian's Leben. Quedlinb. 1841. 80.

- Fastnachtsspiele, 1-3, Stattg, 1853, 8°, mit Nachlese,

- Li romans des sept sages. Tüb. 1836. 8°.

Kirchhof, H. W., Wendunmuth. 1. 2. Frankf. 1573. 8º.

Knatchbull, Kalila and Dimna, Oxford, 1819, 80,

Lafontaine ln Robert, fables inédites.

Lando, Ort. vari componimenti. Venet. 1532. 80.

Lange, Joh. Petr., Deliciae academicae. 1-4. Heilbr. 1665, 8°.

Lauacrum conscientie. Aug. Vind. 1489. 40.

Legenda aurea, S. Jacobus de Voragine.

Le Grand d'Aussy, Fabliaux. 1—4. Paris, 1799—81. 8°. (Die Ausgabe von 1829 ist ausdrücklich angemerkt.)

Leyser, Polyc., Historia poetar. med. aev. Halae, 1721. 80.

Liber apum, S. Thomas Cantipratanus.

Libro de los Enxemplos, in Biblioteca de autor. Español. Tom. 51, p. 443.

Libro de los Gatos, in Bibliot. de autor. Español. Tom. 51, p. 543.
Deutsch im Jahrbnch der Roman. Litteratur, 1864.



Lindener, Mich., Katziporns, s. l. 1558. 80.

- Rastbüchlein, s. l. 1578. 80.

Lossins, Lnc., Fabriae versibus latinis expressae. Argent. 1575. 8º. Lucanor, el Conde, in Bibliot. de antor. Españoles. Tom. 51, p. 367. Luscinius, Ottom., Joci ac sales (Ang. Vind. 1524). 8°.

Lustigmacher, der allzeit fertige, s. l. 1762. 8º.

Lyrnm larnm lyrissimum, 550 Kurtzweilige Geschichten, s. l. et a. 8°. (Defect, bis Nr. 366)

Manlins, locorum communium collectanea, 1590. 8º.

Margarita facetiarum, Alfonsi Aragon. Reg. Vafredicta &c. Argent. 1508, 4°.

Marie de France, Poesies et fables ed. Roquefort. 1. 2. Par. 1820, 8°. Martin ns Polonns, Sermones cnm promtuar, exemplor. Argent. 1484. fol. Meidinger, Job. Val., Pract. französ. Grammatik. 28. Aufl. Leipzig, 1808. 8°.

Meistergesänge, A., der früber Arnimische Cod. Berol. 28.

- U., Cod, Gotting. ms. pbil. 194, olim 120.

Melander, Otho, Joco-Seria. 1-3. Francof. 1617, 80. Memel, Job. Petr. de, Neuvermehrte Lustige Gesellschaft. Zippelzerbst,

1695. 8°.

Méon, S. Barbazan. Meril, Edélest. dn, poésies inédites dn moyen age, Paris, 1854. 8°. Montanns, Mart., der Wegkürzer, das dritte theil des Rollwagens. Frankf. a. M. 1590. 8°.

- das ander theyl der Gartengesellschaft; Straszb. s. l. 80. Morlino, Hier., Parthenopei Novellae, fabulae, comoedia. Ed. 3. Lit.

Paris, 1855. (Bibl. Elzevir.) Narrenbuch, hg. von v. d. Hagen. Halle, 1811. 80.

Neckam, Alex. S. Du Meril.

Nevelet. S. Aesopns.

Nider, Job., Formicarius, ed. Hardt 1692, 4º.

Nilant, Phaedri fabularum auctuarinm. Lngd. Bat. 1709. 8°. Noble, Le, Contes et fables. 1. 2. Amsterd. 1699. 8º.

Noel du Fail, Contes et disconrs d'Entrapel. Rennes, 1598. Nonveanx contes à rire et aventures plaisantes. Cologne, 1702.

Nonvelles, Les cent nonv., ed. Le Ronx de Lincy. 1. 2. Par. 1841. 8º. Nugae Venales, sive thesaurus ridendi et jocandi. s. l. 1720. 8º.

Nyernp, Almindelig Morskabslaesning. Kböbenhaven, 1816. 8. Ogilby, The fables of Esope. Lond. 1668. fol.

d'Onville, Ant. le Metel, Sieur, les contes aux beures perdues. 1-4. Par. 1643-44.

d'Ouville, Ant. le Metel, Elite des contes. Rouen, 1680.

Pantschatantra, le, trad. par J. A. Dubois. Paris, 1826. 8°.

- Uebers. von Th. Benfey. 1. 2. Leipz. 1859.

Pavesio, Ces. 150 favolo tratti da diversi autori. Venet. 1587. 8º.

Pelbartus de Themesvar, Pomerium sermon. de sanctis. 1. 2. Hagenow, 1562. fol.

- Stellarium coronae B. Virginis Argent. 1493 fol. Peraldns, Guil., Snmmae virtutum ac vitiorum. 1. 2. Colon. Agrip.

1629. 4°. Petrarcha, Franc., Opera. Basil, 1581. fol.

Petrarcha, Franc., Opera. Basil. 1581. fol. Phaedrns, ed. Berger de Xivrey. Par. 1830. 8°.

Phaedrus, A. L. cur. P. Barmanno. Hag. Com. 1718. 8º.

Philelphus, Fr., Fabulae, Venet. 1480. 40.

Pithsanns, Fr., Tractatus de oculo morali s. l. et. a. (Romao 1475) fol. Plenarium oder Evangeli-bûch. Basel, 1514, fol.

Poggius, Franc., Facetiae, Opera. Basil. 1538. fol.

Pontanns, Jac., Attica Bellaria, Francof. 1644. 80.

Promtuarium exemplorum, S. J. Herolt.

Rastbüchlein, S. Lindener.

Recueil, Nouv., de bons mots. Plaisance, 1711. 8°. Renner. Der. Frankf. 1549. fol.

Robert, A. C. M., Fables inédites des xii° et xiii° siècles et fables de Lafontaine. 1. 2. Paris, 1825. 8°.

Roger Bontems en belle humeur (par le Dac de Roquelanre). Cologne 1731, 8°.

Romnins, fabulae aesopicae ed. J. F. Nilant. Lugd. Bat. 1709. 8°.

--, Esopi fabeln die etwan romulus von athenis in latein gehracht.

Stainhöwel, fol. 1\*. Roberti, S. Robert.

Rosarium, S. Bernardinns.

Sahid, d'Ispahan, Dav., Livre des Lumières ou la conduite des rois. Paris, 1644. 8º.

Sarisberiensis, Joh., opp. omnia coll. J. R. Giles. 1. 2. Oxon. 1848. 8°. Scala celi (fratr. Joannis Junioris), Ulm, 1480. fol.

Scelta di facetie, 1579. 8°.

Scherz mit der Warheyt, Frankf. 1563. fol.

Schiebel, Joh. G., Historisches Lusthaus. Leipz. 1681. 8°.

Schmidt, F. W. Val., Beiträge zur Geschichte der rom. Poesie. Berlin, 1819. 8°.

Schreger, Lustig- Und Nutzlicher Zeit-Vertreiber. Stadt sm Hof, 1753. 8°. Schnitze, Joh., Mythologia metrica et moralis, Hamb. 1698. 8°.

Schumann, Val., Nachtbüchlein. 1. 2. (Nürnb.) s. a. 8°.

Scott, J., Tales, anecdotes and letters transl. from the Arabic and the Persian. Shrewsbury, 1800. 8°.

Selentroist, Der, Collen, 1484. fol.

Sengelmann, Das Buch von den sieben weisen Meistern, a. d. Hebr. Halle, 1842. 8°.

Sermones convivales, S. J. Gast.

Sinnersherg, K. v., Belustigning vor Francizimmer und Junggesellen. Rothenburg, 1747. 8°.

Speculum exemplorum, Daventr. 1481. fol.; ed. Major, Duaci, 1611. 8\*.

Stainhöwel, H., Vitae Esopi fabulatoris clarissimi e greco latina per Rimicium facta &c. Ulm, Joh. Zeiner, s. a. 278 Bl. fol. Stellarinm, S. Pelbartus.

Syntipas. De Syntipa et Cyri filio Andreopnii narratio ed. J. F. Bols-

sonade. Par. 1828, 8°. Talitz, J. L. von Liechtensee, kurtzweliger Reyszgesahn. Wien und Luzern. 1645. 8°.

Talys, A. C. Mery. London 1526. fol. Neudruck: Shakespeare's Jest-Book. A Hundred mery talys. ed. II. Oesterley. Lond. 1866. (Verschieden von der Ansgabe s. a. der Shakespeare Jest-Books.)

Thomas Cantipratanus, Liber apum. s. l. et. a. fol.

Tnppo, Franc., Le favole d'Isopo tradotte del Greco in Italiano. Neap. 1482. fol.
Tuti-Nameh (t\u00fcrkisch), Das Papagaienbuch, \u00fcbers, von G. Rosen, Lpz.

1857. 8°.

Tuti-Nameh (persisch), ühers. von Iken. Stuttgart, 1822. Tuti-Nameh (türkisch), Wickerhauser, Papageimärchen. Leipz. 1858.

Ulenspiegel, hg. von Lappenberg. Leipz. 1854. 8°.

Ursinns, J. H., Acerra philologica. Francof. 1670. 8º.

Uylen-Spiegel, Den Roomschen, Amsterd. 1671, 8°. Veith, Ueber den Barfüsser Joh. Pauli &c. Wien, 1839. 8.

Verdizotti, Cento favole morali. Venez. 1577. 4º.

Veziere, Die XL, ühers. von W. F. A. Behrnaner. Leipz. 1851. 86. Vincentius Bellovacensis. Bibliotheca mundi. Vincent. Burgundi

Speculum quadruplex (I. naturale; II. doctrinale; III. morale; IV. historiale.) Dunci, 1624. fol.
Vitae patrum, op. H. Rosweydi. Ultraj. S. J. Antv. 1628. fol.

Vorrath, Ein reicher, Artlicher Ergötzlichkeiten &c. s. 1. 1702.
Wackernagel, deutsches Leschach, Th. III, Ahth. 1, Basel, 1811.
Waldis, B., Esopns, hg. von H. Kurtz. (Deutsche Bibliothek, B. 1. 2.)

Wegkürtzer, S. Montanns.

Wendnnmnth, S. Kirchhof.

Wickram, J., Das Rollwagenbüchlein, hg. v. Knrtz (dentsche Bibliothek, Bd. 7.) Leipz. 1865. 8°.

Wolff, Ph., Das Buch der Weisen, a. d. Arab. 1, 2. Stuttg. 1859. 8°. Wolgemuth, 500 frische und ergötzliche Haupt-Pillen, s. l. 1669, 8°. Wright, Th., Selection of latin stories. Lond. 1842. 80. (Percy Society, Tom. VIII.)

Ysopet I und II, in Robert, fabl. inéd.

Ysopo, Madr. 1644. 80.

Znccho, Accio, Aesopi fabnlae (lat. u. ital.). Veron. 1479. 4°.

Zeitverkürzer, der ganz nen ausgeheckte, kurtzweilige, von Philander. s. l. 1702. 8°.

Zeitvertreiber, S. Schreger.

#### NACHWEISUNGEN.

#### Von der warheit.

- Eim narren die warheit vff den rucken. (Verräth das Gesinde und wird dafür gepeitscht.) Bromyard V, 1, 9. Scherz mit der warheyt 24. Helmhack 62.
- Wie vil die warheit verschweigen. (Nur allgemeine Betrachtungen.)
   Drey heten nur drü augen. Bromyard V, 1, 12. Ulenspiegel 30,
   p. 42. Hans Sachs 3, 3, 25 (1550). Scherz mit der warheyt 24°.
- Fier iunckfrawen wonten iii element. (Feuer, Wasser, Luft, Wahrheit, wo zu finden.) Hans Sachs 1, 3, 8. 255. Bei Veith 1, p. 28. C. Mery Talys 19, 8. Nyerup 8. 254. Abr. a S. Cl. Lauber-Hütt 3, 86.
- Eim knecht ward vrlob geben. (Spricht die Wahrkeit, um aus dem Dienste zu kommen.)
- Ein atzel schwetzt von dem al. (Den die Frau verzehrt hat; zur Strafe wird ihr eine Platte gerupft.) Scherz mit der warheyt 25. Abrah. a S. Cl. Judas 1, 182.
- Wie Beda xii büchstaben vszleit. (pater patriae profectus u. s. w.) Gritsch 39, J. Rosarium 2, 286, G. Gests Rom. lat. 42. cf. Acta Sanct. 3, 1, 534 ff. cf. Acta Sanct. Mai VI, p. 718, bei Veith 2, p. 29.
- Der kopf ward eim bild zerschlagen. (Verrieth, wenn jemand gestohlen hatte, ein Dieb droht ihm.)
   F. Hemmerlin t\*.
- Drei hanen kreigten von dem eebruch. (Zwei sagen die wahrheit und werden getödtet, der dritte ruft: audi, vide, tace.)
   Touti Nameh, Iken I, S. 9. (Rosen) 1, 21-24, 31. (Wickerhauser) 13, 20. Hollen 122\*. Gesta Rom. lat. 68; deutsch S5.

cf. Dial. creatur. 21. Meisterlied "Ein buch ist Schimpf und Ernst genandt", Coburgk, Ciriacus Schnauss. bei Veith 3, p. 29.

## Von iunckfrawen gut vnd böß.

- 10. Ea weint eine vmb ein mantel. (Den der bule trug, dass sie den nicht auch verzert hatte.) Bromyard L. 7, 35. Hollen 144°. Scala cell 37°. Abstemius 15, ap. Nevel. 591. Guiccardial 362. Chasse enany 359. Waldis, 2, 46. Scherz mit der Warheyt 33. Hazedom 2, 119.
- Ein closterfran statch ir die augen vsz. (die ihr Verebrer liehte, und schickt sie ihm zu. Wupder.) Vincent. Bellov. spec. mor. 1, 3, 96, p. 517; cf. 3, 1, 4, p. 876. Galleasis 3, 6, 3. Umbertus, expos. 604. G. Arnoldus 1, 4, 1. Hollen, 152°. Scala celli 16°. Specul. exempl. 9, 25. U. de Vitir.) Heroll, Sermon. V, 14. Enxempl. 256; cf. 314 B. Geiler, Narrenach. 9 Schar, fol. 37°. Scherz mit der Warbeyt 33. Rauscher, Lügen 1, 29, p. 58. Jac. V. Cassalis 24°.
- Xili nunnen schnitten inen die nasen ab. (in Acon, um ihre Keuschheit zu retten.) Bromyarid C, 3, 6. Spec. exempl. 9, 24.
   Geller Narrensch. 9 Schar, fol. 37<sup>th</sup>. Scherz mit der Warbeyt 33.
   Rauscher, Lügen 1, 30, p. 60. Abr. a S. Cl. Wein-Keller 337.
- Ginging schrei eine im fasz, (versteckt sich, als sie eniführt werden soll, kommt aber doch.) Bromyard C, 3, 6. Vincent. Bellov. spec. mor. 517; 1396. Katziporus 5. Weidencr, Apophthegmata 303. Lyrum larum 233.
- 14. Drei töchtern wuschen ir hend, (deren Hand zuerst trocknet, soll zuerst heirathen, die Jüngste wehet mit den Händen und ruft nein.) Seomata Joh. Keisersberg in Margarita facet. sign. E. 8. Coavival. Sermon. 1, p. 102. Camerarius 325. Luscinius 76, Scherz mit der Warheyt 335. Memel 744. Vorrath 127; bei Veith 4, p. 30.
- Eine schrei als man sie beroubet. (aber nicht, als ihr die Ehre genommen wurde.) Cervantes Don Quijote. Scherz mit der Warheyt 34. Zeitverkdrzer 127.
- Einer iunkfrawen gab man v sehilling. (Allgemeine Betrachtungen.)
- Zwo döchtern bezalten eim gsellen sein er. (Waren zu ihm in's Fenster gestiegen.) Scherz mit der Warheyt 48<sup>h</sup>.

#### Von der ler vatter vnd mûter.

- Ein loew liesz die klawen im baum. (Bütet sich nicht vor dem Menschen der ibn überlistet.) Cameratius 333. Scherz nit der Warbeyt 50°. Geiler, Narcenschiff 70, sign. Mij, 8p. 2; cf. Grimm Kinderm. n. 72, 1, p. 440; 3, p. 123; cf. No 48; 3, 8. 80. Kobel, Gedichte, Münch. 1846, p. 81. Koelle, African native literat. Lond. 1854, n. 9. bei Veild 5, p. 30.
- 19. Der sun bisz seim vatter die nasz ab. (der ihn in der Jugeed nicht gestraft hatte.) Aes. Kor. 48, 264. Boethius, de diseiple sebolar. Daventr. 1496. 4 sign. C. 5°. Eromyard, A. 3, 19. Vincent. Bellov. spec. mor. 3, 3, 7, p. 1015. Mart. Polonos, Exempl. 4 H. Herold, Serm. de temp. 16 M. Barcleta 108°. Gallenis 2, 2, 1. Rosarium 2, 207, J. Faern. 71. Gesta Rom. Graesse 2, p. 186. Enxempl. 273. Selentroist 83, 137°. Concests and dests 26, p. 12.
- Ein loew gab seinen sünen iii ler. (Sich vor dem Menschen büten, mit den Nachbarn Frieden halten, die Wälder ehren.)
   Dial. creatur. 86. Scherz mit der Warheyt 50<sup>h</sup>; cf. No 18.
- Einer begert ein trunckne sach. (Wollte wissen, wo der gute Wein des Betrunkenen zu haben sei.) Poggius n. 72, p. 440. Convival. Sermon. 1, p. 84. Eutrapel. 1, 280; bei Veith 6, p. 31.
- Einer seicht zum laden vsz. (Der Narr fürchtet, sein Vater würde ibn an dem Seichfaden aus dem Fenster ziehen.)

## Von den narren.

- Ein narr gieng nit ongeschlagen. (Wurde mit Schlägen heim getrieben.)
- 24. Ein hund lief vsz eim schlosz. (In das andere, wenn gegenüber zum Essen geblasen wurde, so erhielt er nichts.) Vincent. Bellov. spec. mor. 3, 62, p. 1212. Scherz mit der Warheyt 51b; bei Veith 7, p. 31.
- Der bauer veriongt ein hasen. (Durch einen Ritter, der ihm mehr Schaden thut, als ein llase in zehn Jahreu.) Bromyard V, 5, 8; cf. Camerar. 312c; bei Veith 8, p. 32.
- Ein witziger folgt eim narren. (werden beide gefangen.) Dioclet.
   p. 48; cf. 1001 Tag, T. 19. Bromyard A, 20, 27. Destruct.
   4, 11, B. Pelbartus, aestiv. serm. 4, E. Scala eeli 75. Gesta

- Rom. lat. 59; deutsch 44. Petr. Reginaldus, Spec. final. retrib. Geiler, Narrensch. 10 Schar, fol. 39. Geiler, arbore hnm. fol. 108, Spait. 2. Acerra philol. 5, 35. Keller, Sagen CLVI.
- 27. Einer klagt stetz sein rote kappen. (als er zum Galgen geführt wirdt); cf. N. 28, 29. Ganze Reihen ähnlicher Geschichten in Nouv. contes à rice, p. 205. Roger Bontems, p. 195. Wolgemuth 1, 44 ff. Zeitverkürzer 64 ff. Schreger 17, 85, p. 556.
- Ein dieb bat das brod zeschaben. (Am Galgen; well frisches Brod ungesund sel.) Geller, Arbore hum. fol. 122\*. Wolgemuth 1, 44\*. Memel 79.
- Ein fuchs begert an den galgen. (man möge ihn links führen, wo er sich an dem Anblicke der Gänse erlustigen könnte.) Camerarius 337. Scherz mit der Warheyt 34. Memel 491, 492.
- Ein fraw gab ein edlen stein für salat. (weil sie ihre Lust nicht anders befrieden konnte.) Geiler, arbore humana, 111, sign. Tiij.
- Der man stund im balszeisen. (an der Stelle seiner Frau, die hun spikter seinen Schande verwirft). Bromyard J, 12, 11. Strutt, Horda 1 pl. 15; 2 pl. 1. W. J. Thoma, anecdotes n. 92; cf. Douce, Illustr. of Shaksepeare 1, 146. Scherz mit der Warheyt 34; bel Veith 9, p. 32.
- 32. Ein nar vberdisputiert ein witzigen. (Als die Römer von Athen Gesetze haben wollten; verschieden ausgelegte Zelchensprache.) cf. XL Veziere 18., p. 11. Grisch 27 E. Rosarium 2, 20 F; cf. Rabelais, disputation Panurga. Auf den spanischen Gesandten und einen Professor aus Orford übertragen; int diese Geschlichte (mit elnigen Erweiterungen) noch jetzt in England lebendig, und mir von Prof. Sbepard ans Ambast. U. S. als Anekdoton ersähtigt bei Volith 10, p. 32.
- Einer dankt wan man ihn klagt. ("Wenn euer Vater stirbt, will ich euch anch klagen.") Camerarius 336. Frey, Gartengesellsch. 1, 39. Weldener 317.
- Wie einer der narren spottet. (Die durch Regen n\u00e4rrisch geworden waren, bis er auf dieselbe Weise zum Narren wird.)
   cf. No 54. Federmann, 230; bei Velth 11, p. 34.
- Die katz solt der kesz hüten. (vor den Mäusen; frisst aber beides). Bromyard P. 13, 36. Jac. Pontanus p. 82. Camerarius 2328; cf. 312°. El libro de los Gatos 16, p. 547. Abstemlns an. Nevel. 126. p. 554.

- Einer ward wund und gesunt. (Die Narrheit kam wie Dampf aus der Kopfwande.)
- 37. Einer verbrant das hausz der fliegen halb. Camerarius, 330.
- Zwen narren schiugen einander. (Jeder hielt den andern für einen Narren.) Jac. Pontan. Bellar. Attlc. 1, 1, 57, p. 92; cf. Buffonerie del Gonnella, in Scelta di facet. 1579, p. 90; cf. Lyrum harum 61; cf. Vorrath 40; bel Veith 12, p. 311.
- Fried vor dem schaden. (ist vernönftiger als nachher, sagt der Nart.) Petrarcha, epp. famil, 13, 17, tom. 2, p. 930. Scherz mit der Warheyt 54°. Clans Narr p. 57. Eutrapel. 2, 700. Zeitverkürzer 430. Nyerap S. 252. Hondorf 267.
- Der Seilgenger fiel, der narr weint. (wo alle Welt lacht kloger als die Welt.) Facet. Adelph. in Margarita facet. alga. Ov.: De quodam Schenobate. Convival. Sermon. 1, 259. Frischlin. facet. p. 270. Frey, Gartenges. fol. 7<sup>h</sup>. Zeitverkürzer 617.
  - Ein narr schmecht ein mit der Nasen. (lobt erst die Gröse, dann die Kleinbeit der Nase). Geiler, Sünden des Munds fol. 34, Sp. 2. Class Narr p. 249. Hans Sachs 2, 4, 125; 5, 363. Lange 1, 50, p. 56. Lyrum larum 107. Lustigmacher 3. Schreger 17, 176, p. 614.
- 42. Der her hasset sein knecht. (Weil er ihm schmelchelt; "ich mein, du wöltst mich verkauffen.") Tofet al Mujialiss in Scott, tales 234. Cardonne, melanges 1, 249. Holkot 59. cf. Herbelot s. v. Eakander. Geiler, Standen des Mundes, fol. 34\*.
- Interuallum wüszt ein nar. (Nach dem Munde sprechen.) Geiler, Sünden des Mnnds, fol. 34<sup>5</sup>. Claus Narr p. 249.
- Der nar verbrannt sein siechen herren. (Der Gaben als Pflichtleistungen betrachtete.) Bromyard C. 8, 36. Scherz mit der Warheyt 54<sup>h</sup>. Eutrap. 1, 542. Sinnersberg 532.
- Den kolben gab ein narr seim herren. (der sich nicht auf den Tod bereitet, und desshalb den Kolben verdient, der dem Närrischsten gebührt.)
   Bromyard E, 3, 23. Scherz mit der Warheyt 55.
- Wie ein nar nit in den himel wolt. (Well er beim Herrn bleiben will, der zur Hölle muss.) Bromyard P, 12, 39. C. Mery Talys n. 44, p. 76.
- Ein nar verbrant ein ketzer. (der nm den Ketzermeistern zu entgehen, sich besessen stellt; zur Belohnung wird der Narr gesund.)

- 48. Ein nar vrteilt zu bezalen mit dem klang. (Klang des Geldes für den Geruch des Bratens.) Pantschatantra, Dubois p. 270. Pantschatantra, Benfey 1, 127. St. Julien, Avadanas 25, p. 108. Gooroo Paramartan, Babington, Lond. 1822, p. 72. Uzzulleaut Ubbeed Zakkaunee in Scott, tales p. 339. Tofct al Muijaliss in Scott, tales, p. 267. XL Veziere 76, p. 322. Aristoteles, Ethik. 9. Bekker, lat. p. 579. Eustratius, Comm. zu lib. 2, Plutarch, Demetrius c. 27, ed. Reiske, T. 5, p. 49. Plutarch de auditione ed. Reiske 6, p. 150. Plutarch de fortuna vel virtute Alexandri orat. posterior. ed. Reiske T. 7, p. 318. Aelian, Var. hist, 12, 63, Philelphus 1480, 20, fol. 9b. Convival. Sermon. 1. p. 46; p. 71. Petr. Aerodii, rerum judicatarum, Par. 1588 fol. lib. 10, tit. 19, cap. 8, fol. 458b. Luscinius 66. Cognatus 105, C. nov. antiche, 8. Scelta di facet, p. 140. Noël du Fail, Contes d'Eutrapel p. 443. Des Periers n. 25. Contes du Sieur d'Ouville 365. Lafontaine, contes 4, 5. Gualterus Mapes in Pfeiffer's Germania 5, 53. Ulenspiegel 80, p. 118; 277. Hans Sachs 5, 3, 119. Waldis 4, 13. Scherz mit der Warheyt 8. Ursinus 6, 83; cf. 1, 33. Acerra philol. 4, 21. Eutrapel. 1, 944; 3, 45. Jack of Dover 8, p. 324.
- Ein nar schlug den bischof. (der nach des Narren Meinung zu viel Lärm in der Kirche machte.) Scherz mit der Warheyt 56.
- Ein nar vrteilt iuristen z

   den artzet gon. (Rangordnung; Uebelthäter vor, Hencker hinterher.) Roger Bontems, p. 55. Memel 254. Lyrum larum 261. Zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
   zeitverk
- 51. Wie ein nar seim herren verspruch. (Der Kaiser sei keines Pfaffen Sohn.) Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. Qijb.; facetnin culusdam militis austrie dictum. Scherz mit der Warheyt 56<sup>a</sup>. H. Etienne, Apologie 1, 22.
- Ein nar frasz ein berümten falcken. (War sehr zäh.) Bebel 2,
   172, sign. Gg\*. Geiler, Arbore hum. fol. 113\*. Geiler, Brosamlin 53, Sign. Jv. Sp. 1. Robert 1, 334. Hans Sachs 5, 386.
   Lyrum larum 180.
- Ein baner sucht ce eyer in eim hun. (und tödtet es desshalb.)
   Pantschatantra 3, 5. Babrius 123. Aes. Fur. 156. Aes. Korai. 136. Benfey, Pantschat. 1, 361. In Kirchhoff, Wendunmuth

- 1, 42, thut Maximilian das Umgekehrte, indem er die Hühner festsetzt, die ihm einen Korb voll goldener Eier legen.
- Von ratzherrn die dantzten. (Wer aus dem Brunnen tranck, musste tantzen.) cf. No 34.

## Von ordensleuten.

- 55. Der sawhirt ward ein abt. (Drei Fragen beantworten.) Abgedr. bei Wackernagel, Sp. 75. Nasr-eddin 70, p. 27; dazu R. Köhler in Or. und Occ. 1, 439. Holzmann, Ind. Sagen 3, 109. 1001 Nacht 15, 245. Plutarch, sept. sap. conviv. ed. Wyttenb. 1, 2, 110. Vincent, Bellov. spec. mor. 1, 4, 10, p. 635. Mart, Polonus Serm. (Promt) c. 9 K. Scala celi 1585. T. Folenzo, Orlandino, 38. Sacchettl, nov. 4. Contes du Sieur d'Ouville 2, 255. (1703, 1, 296.) Meunier, Astrologue. Nouv. contes à rire, p. 238. Moncant, Contes populaires de la Gascogne, Par. 1861, p. 50. Pfaffe Amis V, 38. Keller, Fastn. 3, 1490, Keller, Erzähl. 482. Pfeiffer's Germania 2, 481; 4, 308. Ulcaspiegel 28, p. 39; 245. Waldis 3, 92. Scherz mit der Warbeyt 65. Eyring 1, 165; 3, 23. Dach, Zeitvertr. 562. Stainhowel, Aesops Leben, Heint, Julius v. Braunschweig, ed. Holland 896. Memel 607. Zeitvertreiber p. 70. Balth. Schupp, Schriften (1701) 1, 91. Bürger, Gedichte, Göttingen 1841, p. 296. Anekdotenwirt 1815, p. 41. Schmidt, Taschenbuch der Romanzen p. 83. Helwig, Jüdische Historien, n. 39. Grimm, Kinderm. n. 152, 2, 306; cf. 57; 3, 236. Müllenhof p. 208. Maier, Volksmärch. a. Schwaben p. 99. Wolf, Hess. Sagen 262. Götzinger 1, 124. Büchlein f. d. Jugend 1834, p.-91. Englisch bei Percy 2, 305, Campbell, Gälische Märchen, n. 50. Bäckström, Svenska Folkböcker, 2, Oefvers. p. 82, p. 40. Wuk, Volksmärchen der Serben, n. 45.
- Die münch wollen in allen sachen die ersten sein. (nicht die zweiten.) Geiler, Emels, fol. 20<sup>5</sup>, sign. Dij verso, Sp. 2.
- Ein fasant soll nur ein bein haben. (das andere war verzehr; Probe anf dem Felde.) Nast-eddin 75, p. 33. Boccaccio, Decam. 6, 4. Bidermanni Utopia. Timoceda, Alivio 1, 45. La fleur de toutes nouvelles n. 11. Legendes Namouroises (Borgnet) 1837, p. 215. Mootsous, Gartengesellach. 2, 79. Lange 1, 57. Hans Sachs 2, 4, 112. Eutrapel. 2, 36. Schmidt (Strap) 63.

- Nach der geschrift kappen zerlegen. Hammer, Rosenöl 2, 138.
   Natr-eddin, Anhang p. 69. Harwitz, Sagen der Hebrier, Lpz. 1826,
   p. 142. Scala cell 37. Fr. Widchrame, Del. poet, germ.,
   Fkf. 1612, 6, 115. Meisterge. A. 87. Hans Sacha, 2, 4, 97.
   Schern mit der Warheyt 65. Haradoffer, Nathan und Jothan,
   Norob. 1639, 2, Jothan 2, p. 151.
- Got was bürg, ein apt bezalt. (und der Schnidner geht frei aus.)
   Scala celi 161. Le Grand 2, 240. Doctrinal de sapience 67°.
   Meisterges. U. 181. Scherz mit der Warheit 66. Wolgemuth 2. 91.
- Der gastmeister gelopt dem apt zu viel. (Wegen schiechter Bewirthung Rache durch Vorgeben zu guter Aufnahme.) Scala celi 104. Hans Sachs 2, 4, 125.
- Den roub trüg ein münch in seinem büch heim. (Wollte alles Fleisch in seinem Bauche heim tragen.) Scherz mit der Warheyt 66<sup>h</sup>.
- 62. Ein apt ward ab gesetzt. (Weii er keine Nadel bei sich trug.) Caesar. Heisterb. 6, 15. Specul. exempl. 6, 59. Abr. a S. Ci. Judas 2, 259; Etwas 2, 25.
- Wie z

   meiland einem doctor essen ward geschickt. (Der Sohn der Geberin verzehrt es.)
- 64. Wie der gardian nur ein wort ret vor dem fürsten. ("Suppe.") Scala celi 159. Bollwagen 15. Eutrapel. 1, 595. Lyrom larum 254. Memel 361. Helmhack 14. Jasander 63. Abr. a S. Ci. Lauber-Haut 33; Judas 2, 361.

#### Von nunnen.

- xii nunnen für xii pfaffen (die übrigen zwölf für die Gäste.)
   Hemmerlin, de nobilitate 22, foi. 81<sup>b</sup>. Geiler, Narrenschiff 73, sign. Mv, Sp. 1.
- Ein atzel schalt ein nun ein hurensack. (die Nonne wundert sich
  über das Wissen der Atzel.) Hemerlin 1<sup>b</sup>.

## Von pfaffen.

- Wie ein pfaff iiii guldin vsz gab. (Bis er das lehen, die kellerin, nicht mehr hatte.)
- Der priester gieng im kot. (Um seinen Unterthanen zu zeigen, dass sie seinen Worten folgen soliten, nicht seinen Werken.)
   Rosarium 1, 35. Scherz mit der Warbeyt 67. Rauscher, Lügen 4. sign. Dili.

- Wo der alt neid her kume zwischen den pfaffen und münchen.
   (Vom Eier essen; Joh. Pauli hat es bewert.) Hollen 122. Gel-Jer, Emeisz, fol. 26<sup>b</sup>; hei Veith 13, p. 35.
- Der Tüfel bracht fisch zum altar. (Weil der Priester sich über das Kochen derselben Sorge machte.) Geiler, Sünden des Munds, fol. 7, Sp. 2.
- Der priester solt vor dem crütz gon. (Weil seine Kinder ebenfalls unehlich wären.)
- 72. Man vergrub ein hand an das geweiht. (Weil er dem Birchofe ein legat ausgesetzt haite.) Bei Warkernagel Sp. 76. Lamai, Dunloy-Liche, p. 297°. Bromyard D, 4, 13. Peibartus quadrages. 2 de vilit 46, 6. Poggius 36, p. 431. Dorplas 183. Coarvival. sermon. 1, p. 245. Frischlin p. 270. Malespini, sov. 59, tom. 2, p. 217. Arcadis di Brents p. 325. Le Grand 2, 249 (3, 107); Méon 3, 10. La feur de toutes nouvelles, n. 4. C nouvelles now. n. 96. Gil Blas 5, 1. Facclies el mots subtills, fol. 17°. Gueulette, contes tartsrees, qu. d'heure 21, 22. Contes de M. Sedsine. Dictionanire d'anecdotes 2, p. 451. Stainbowel 27°0. Schern mit der Warheyt 57°. Metzger p. 126. Eutrapel. 1, 587. Abr. a. St. L. Judas 2, 110. Ujene-Spiegle 366.
- Finer bnch ein pfennig in die hosty. (Um Jemand ahzugewöhnen, schlechtes Geld zu opfern.) Bromyard D, 3, 9.
- Wie einer sein gelt behielt. ("Surrexit, non est hic" das Geld war gestohlen.) Bromyard A, 27, 62. Rosarium 2, 259. Meisterl. A. 39. Memel 1047. Eutrap. 3, 547.
- 75. Zwen wetteten von kurtz mesz lesen. (Betrogen beide.)
- Wie zwen priester mesz lasen. (der eine kurz, der andere lang; heide mit gutem Grunde.)
- 77. Papam esse participinm bewert einer. (Quia capit partem a elero, partem a seculari.) Scherz mit der Warheyt 67. Bei Wackernagel 77.
   78. Ein priester vnd der bischoff wolten mit einander permntieren.
  - Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. Ov: De sacerdote qui Episcopo permutare voluit. Frischlin, facet. p. 269. Scherz mit der Warheyt 67<sup>b</sup>. Wolgemuth 2, 71.
  - Man kunt nit dru priester finden die iunckfrawen waren. Geiler, Brösamlin 2, 8<sup>b</sup>, sign. Cij verso, Sp. 2.
- In der ersten mesz ist ein sel erlöszt. (Einer will "die pen der selen sehen.") Gregor. 4, 26, Enxempl. 129.
   Pauli. 31

#### Von dem bösen geist.

- 81. Wie der toffel ein statknecht bolt. (Weil der Bauer ibn im Ernste zum Teufel w\u00e4nscht) Promt. Exempl. M. 3. Wright 77. Past. Candidus op. Schulze 185. Hondorff, 340°. Abr. a 8. Cl. Judas, 1, 184. Ulenspiegel (1532, No. 96), p. 142. Geammatheut. n. 69, 3, p. 357. Schmeller, Mundarten Bayer p. 447. Dach, Zeivertr. 124. Lassberg 2, 347; cf. No. 90. Chaucer, Canterb. Laler, feres tale. v. 96957.
- 82. Der lam lief belder dan der grad. (Zwei Diebe wollten Nüsse und Schafe stehlen und werden für Teufel gehalten.) Brompard O, 2, 6. Scala celi 101°. Le Graod 3, 77; Sinner Catal. cod. ms. 3, 379, 14. Hann Sachs (Nürnb. 1591) 2, 4, fol. 73. Rollwaren, 1590, n. 67. C Mery Talys, n. 18.
- Der tüfel nam aplosbrief von dem man. (Galten nach dem Tode nichts.) Hans Sachs 2, 4, 116 (Goedeke Grundr. § 155, 438.)
   Meisterges. A. 239. Talitz 60. Claus Narr p. 396.
- 84. Der täfel widerriet einer innchränsen nit vff die burg oder schlosz zegon. (Als es zu spit war, augis eie, der Teufel habe es ihr gerathen.) Herolt, Serm. 181. Gritsch 28, N. Specul. exemplor. 9, 28 (Job. de Vitz.) Sermoose thesuni novi de temp. Argent. 1884, 73 anste D. Abstemins 38 ap. Nevel. 548. Waldis 2, 64; cf. 3, 56. Scherz mit der Warheyt 68. Abr. 2 S. Cl. 3, 356. Castelli, Memoiren., 4, 179; cf. Pauli. No. 2
- Ein mensch ist des andern tüfel. (Nicht wir, sagt der Tcnfel.)
   Legenda aurea c. 21, p. 105.
- Kein frawen zierd wolt der tüfel. (zu stelen erlauben; ist sein bestes Werkzeug.)
- 87. Gens vnd enten half der tüfel stelen (keine Pferde; dabei wurde der Dieb ertappt.) Bromyard F., 8, 8; P., 5, 31. Abstemius 58; ap. Nevel. 358. Lucanov, 45. Guiccardini 105. F. Wolf in d. Wiener Jahrb. 58, 245. Waldis 2, 84. Seberz mit der Warheyt 68. Eutrapel. 1, 383; bei Velth 14, p. 35.
- 88. Der taffel ward vaeins mit eim diep in dem stelen. (Jeder wollte zuerst an den Einsiedler.) Pantschaintra 3, 9. Wolff 1, 212. Holland p. 112. Konstchbull 238. 8. Seth. S. 64. Joh. v. Capus iij<sup>3</sup>; deutsch. Ulm 1483, Pjp. Doni 45. Auvari-Suhalli 338. Celliä é Dymna, Gayangos p. Dr.: Bromyard 5, 10, 3. Wright 75. Hollen 112. Scala cell 77. Livre des lu-

- mières 261. Cabinet des fées 17, 451. Wendunmuth, 7, 177. Pantschatantra, Benfey, 1, 368; bei Veith 15, p. 36.
- Der tüfel erschein eim in affen weysz. (Der Vogt gewesen und wieder geworden war.) Bromy. M, 8, 17. Wright 134.
- 90. Der tüfel wolt ein kind holen. (Hat keine Gewalt, wenn die Mutter Benedicite agt.) Aesop. Kor. 158. Aesop. Furia 164. Aesop. Nevel. 138. Babrios. 16. Aphthon. 39. Avian I. Nic. cler. 24. Scala ceil 77°. Boner 63. Bromyard A, 21, 26; S. 10, 3. Wright 77. Promtuar. M, 3. Dorpius Dij? Camerar. 146; 329. Guiccard. 378. Du Meril 262; 268. Marie de France 49. Robert 1, LXXVIII. Le Noble 1, 289. Lafontábel 4, 16; Robert 1, 282. Reinhart F. 330. Stricker bei School, Litter. Gesch. Stainhöwel 201, n. 1; Goedeke, Mittelalter, 646; Waldis 1, 86. Hans Sachs 2, 4, 33. Agricols 593. Eyring 1, 154. Barth 2, 4. cf. Peali, No. 81.
- Der täfel förcht das kreutz. (Da das Kreuz über das Trinkgeschirr gemacht wurde, so konnte der Teufel nicht beraus; es häue es darunter gemachf werden müssen). Den Namen des h. Gollotus habe ich nicht auffinden können, auch in der Britannis satzen, kond. 1745, 4° eicht; cf. Gelier, Emeis, fol. 13.
- Der tüfel dienet eim edelman vnd begert ein glöcklein für sein lon. Caesarius 5, 36. Hollen 85°, Sp. 2. Specul. exemplor. 5, 56. Abr. a S. Cl. 4, 186. Klingler, vom spil 304. Uylen-Spiegel, p. 623.
- Der tüfel für mit eim in ein turnier. (Der Ritter erlaubt ihm, in einer Rockfalte zu sitzen.) Caesarius 10, 11. Scala celi 127°. (Joh. de Vitr.). Promtuar. A, 18. Specul. exemplor. 6, 75.
- Der dem tüfel ein liecht vff zünt. (Dass er ihm nichts bösen thue.) Bromyard A, 20, 9. H. Estienne, Apologie 2, 257. Nouv. Contes à rire, p. 130. Scherz mit der Warheyt 67th.

## Von ungelerten lüten.

- Der bapst fragt, ob ein hübsch fich oder tier auch edel wer.
   (Ein Edelmann spricht nicht Latein.) Geiler, Evangelibuch 146<sup>b</sup>,
   sign. avj verso, Sp. 2. Geiler, Narrensch. 6 Schar, 3 Schel, fol. 32.
- Wie fil fuchschwentz an himel gon. (Wie viel Priester für eine Gemeinde) Hemmerlin, h 6<sup>b</sup>. Scherz mit der Warbeyt, 62. Bei Veith 16, p. 37.

- Wan einen ein lausz oder floch beiszt. (Wollen die Heimlichkeit Gottes erfahren und wissen die thörichten Ding nicht.)
   B. Estlenne, Apologie 2, 126. Lyrum larum 335.
   B. Estlenne, Apologie 1, Wilde die aller Weisen und
- Keiser sigmund het baretlislüt lieb. (Wie die alten Könige und Kaiser.) Cicero de orat. 3, 35, 141. Gellins, noct. Att. 9, 3. Eutrap. 1, 261. Histor. Handbüchlein 33, p. 214.
- Einer zerleit ein h
   ün vnd spr
   äch, quantum patimus propter ecclesiam. Facet. Adelph. In Margarita facet. sign. Oiilj. De indocto prelato. Uylen-Spiegel, p. 545.
- Was die zwen spitz bedeuten an dem bischoffs håt. Poggins,
   n. 185, p. 470. H. Estienne, Apologie, 2, 194; 218.
- Wie drei studenten latin redten. ("Plult plnibit, si lete tempus manebit" etc.)
- 102. Item expositio vitis vera et pater etc. (Auricola agricola.) Frischlin n. 37, p. 19. Scherz mit der Warheyt 62.
- Als einer lasz, tibi vnum moysi. (Faciamus tria tabernacula.)
   Scherz mit der Warheyt 63.
- 104. Welches besser sei, thån das man weiszt (oder etwas lernen.) Pithsanns 7, 11, fol. 9. Ulenspiegel (1532) 109, p. 144. Lyrum larum 272. Bei Veith 17, p. 37.
- 105. Trinken oder lexzen, welches das best sei. (Beten oder lesen, essen oder trinken.) Geiler, Narrensch. 18 Schar, 2 Schel. fol. 54, sign. Jiiji, Sp. 2. Geller, Brössmlin 67, sign. M, Sp. 1; Alphabet, fol. 5°. Sinnersberg 100.
  - 106. Ob doctores vher die ritter sein. (Der König kann hundert ritter, aber keinen doctor machen.) Jac. Pontanus 3. 3, 1, p. 791. Aen. Sylvius Parall. 4, 19. Facet. Romanor. imperat. in Margarita facet. sign. Dij. Geiler, Bössmiln 2, 45, sign. hiij, Sp. 2. Scherz mit der Warheyt 65. Eutup. 2, 656; 1, 335. Menel, 59. Histor. Handdücklein 33, p. 213.
  - 107. Ein kunig gab sechs doctoribus sechs fragen vff. cf. Plutarch. Vit. parall. ed. Reiske 4, 142, 3. Bromyard T, 4, 18; cf. X, 1, 23. Hans Sachs 1, 385 ff.
  - 108. Jurista ein hasz machet fersz vnd hat auch penssion. (Nebst Beispielen von Fürsten, die gelehrte Leute hassten.) Dialog. creatnrar. 105. Camerar. 341. Bei Veith, 18, p. 38. Geller, Narrenschiff 23, sign. Diji.

## Von rosstiischern.

- Der ein schlug ballen der ander sporen. (Als sie in Einem Bette schliefen.)
- 110. Für xxvi duckaten, zehen bar, kanft einer ein pferdt (die anderen wollte er schaldig bleiben). Poggiss 163, p. 464. Dorpius p. 187. Camerar. 350. C. Nov. antich. 10. Ulenspiegel (1832) 90, p. 140. Eutrap. 1, 836. Bei Veith 19, p. 30. cf. Conceyts, etc. 191.
- 111. Der leybruder sprach die warheit bilbe in dem fass. (Ein be-kehrter Rossfäuscher wollte nicht mehr beträgen.) Vincent. Belov. spreul. mor. 3, 7, 12, p. 1317. Hollen 191. Wrigh, 40. Hemmerlin, sign. d.5°; cf. aa 6°. Boner 85. Eutrapel. 2, 209; cf. Pauli, No. 127.
- 112. Das rosz gieng vber kein baum. (Brdcke.) Romulus Rob. 553 (6, 11). Scala celi, 127°. Bebel 1, 33°, sign. Cc\*. Marie de France 71. Le Grand 3, 129. Ulenaplegel (1532) 87. p. 140. Concevts and Jeasts 19° p. 9.

Von vrteil vnd vrteilsprechern, von notarien vnd richtern.

- 113. Die witfrau soll sechs hundert gulden kein on dem andern geben. 1001 Nacht N. 386 (Brealau). Scott, tales p. 207; Cardonne I, 61. Valer. Matmus 7, 3, exter. 5. Discipl. Chet. 16. Gesta Roman. 118. Scala seil 7°; 13°. Gallenis I, 4, 3. Bromyard. K. 6, 1. Eaxempl. 6. Boccaccio 8, 10. Schnight, Beitr. 91. C. nov. antich. 74. Sacchetti 198. Gnicciardini 68°; 1388, p. 106. Boner 72. Stainbawel 232°. Schern mit der Warheyt 699. Acetra philol. 4, 18. Memel 302. Hannov. Tagespost 1864, n. 177. Mery tales and Quicke Answerse 69, p. 88. Jack of Dover 14, p. 380. Joe Miller 1206.
- 114. Zwo frawen kriegten vmb garn. (Der Richter fragt worauf es gewickelt wäre.) Scherz mit der Warheyt 69°. Wolgemuth 2, 39. Bei Veith 20, p. 40.
- 115. Untreu schlög ein zimmerman als er achtbundert goldin fand. (100 fl. Belohnung; da wollte der Kaufmann 900 verioren haben.) Vindedon n. Galland Supplem. zu d'Hierbelot p. 225<sup>a</sup>. Diec. clerical. 18. Mart. Polosus E, 73. Vincent. Bellovac. spec. mor. 1, 1, 27 p. 100. Scala celli 21<sup>b</sup>. Enzempl. 311. Timoneda, Piatrañas 6. Ysop. Col. 4. Giraldi 1, 9 (Nov. Ital. 3, p. 14). Ser-

cambi o. 4. Doni, Marsal 1552, 1. c. 80; Nov. ed. Gamba 1815, n. 31. Passatempo de' coriosì p. 87. Le Grand 2, 175; Meon 2, 120. Facelies et mots subilis en franç, et en ital. f. XVIII. Biblioth. de société 13. Histoires plais, et ingenicoses, p. 246. Facelies et mots subilis p. 52. Dictionanier d'anecdotes 1, p. 172. Nouv. cootes à rire, p. 184. Saidohwel 4. Scherr mit der Warbeit 69. Weodomomoth, 7, 13. Memel 389. Lustigmacher 2, 70. Hebel, Schatzkästlein, der kluge Richter. Mery tales and quicke Answeres 16, p. 26. Pasquils Jesis, p. 17. Old Hobsoo 20, p. 35.

116. Der ein örin ochsen erdacht. (Phalaris und Perillns.) Piodar. Pyth. 1, 94. Poot. Heraclides, der reb. publ. fr. 36, ed. Koel. Timaeus (Plin. Epp. 1, 20). Callimachus fragm. Bentl. 119; 194. Polybins 12, 25. Tzetzes 1, 669; 5, 837. Diodorus 13, 211; Exc. de virt. et vit. p. 59. Dorotheus (Parall. Pseudo-Plut. p. 315 C). Cicero, Verr. accos. 4, 33, 73. Cicero in Pisoo. 18. 42. Cicero de fin. 5, 28, 83. Cicero Tuscul. 2, 7, 17; 5, 26, 75, Horatins, epp. 1, 2, 58. Propertius, Eleg. 2, 25, 11, Ovid, de arte sm. 1, 653. Ovid io Illad. 437. Ovid Trist. 3, 11, 51; 5, 1, 53; 5, 12, 47. Valer. Maximus 9, 2, exter. 9. Persius, Satir. 3, 39. Seoeca, dc clem. 2, 4: de lra, 2, 5; epp. 66: 92. Plinius 34. 8. Lilius Ponic. 14. 211. Lucian. de morte peregrini. Lactantius, de falsa sap. 3, 19, 8; 26, 6; 27, 5. Orosips, adv. Pag. 1, 20. Clandianns, in Rufin, 1, 253. Bell. Gild. 186. Eustathius, ad Odyss. J. p. 1496, 56, Rom. Schol. Pindar, ad Pyth. 1, 185, p. 185, p. 310 Böckb. Schol. Horat, ad epp. 1, 2, 58. Schol, Ovid. ad Ibio 439; 441. Schol. Juvena) ad Satir. 6, 486, p. 245 ed. Cr. Phal. Epp. ed. Groning. p. 20, 30. 118. 164. 188, 260, 262, 264. Nonnus Zuray. isrop. 1, 48. Basilins (Boissonade ad Herodiao. Epimer. p. 38.) Eodocla, Violar. p. 412. J. F. Ebert, Phalaris, in Zurduer, Regiomont. 1830, p. 40. Dialog. creater. 101. Gesta Romao, lat. 48. Scala celi 49. Holkot 141. Bromyard C, 11, 38; N, 4, 7. Prominar. C, 32. Petr. Daminol 3, 251; opp. Par. 1663. Gritach 42, A. Arnold, 1, 14, 2, 4. Jac. v. Cassalis, 5. Jac. Pontan. 893. Camerar. 364. Enxempl. 250. Gulcciardial 286. Bellefor. 150. Federmano 262. Geller, Narrensch. 48 Schar, 3 Schel, 189 (falsch). sign. Zv., Sp. 1. Waldis 4, 77. Scherz mit 'der Warheyt 70.

- Wendunmuth, 3, 203. Eyring 2, 43; 2, 400. Schumann 1. 18. Acerra 2, 56. Eutrapel. 1, 441.
- 117. Die sew wollten nit in das wasser. (So gewiss hineln, wie die Advokaten in die Hölle.) Rossrium 1, 141, U; 2, 251, B. Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. Piij. Scherz mit der Warheyt 70%. Rauscher, Lagen 4, sign. R\*.
- 118. Die haut ward vff ein schemel gspannt. (Cambyses; eines uugerechten Richters). Herodot 3. Valer. Maximus 6, 3 exter. 3. Lacan 10. Holkot, 83. Gallensis 1, 4, 4. Gesta Roman. lat. 29; deutsch 11. Dialog. creatur. 89. Scala ceil 20°. Ross-riom 2, 65. A. Bromyard J. 9, 58. Promutar. J. 41. Lange 2, n. 56, p. 103. Hondorff, 352; 358°. Jac. v. Cassalis, 10°. Wendunmuth, 1, 8. Enxempl. 153. Guicciardini 160°. Bellefor. 22. Federmann 2. Ens 20. Gran, 602, ex. 70. Morsheim 589. Agricola 288; 500, 278. Scherz mit der Warheyt 70°. Memel 1090. Acera philol. 1, 64. Entzpel. 1, 165.
- 119. Die sach hangt noch am gericht. (Dafür nder dagegen, immer gewinnen.) Hemmerlin, de nobilitäte, c. 34, pag. 141<sup>b</sup>. Scherz mit der Worheyt 71. Abr. a S. Cl. Lauber-Hutt, 3, 14. Entrap. 1, 623. Wolgemuth 1, 30. Mery Tales and Quicke Answ., 136.
- 120. Einer Kässet eins fürsten dochter. (Wird begandigt.) Scott. Talez 215. Plutarch. Apphth. Plisiat "S. Diodor Sic. ext. Vat. n. 33. Valer. Maximus 5. 1, exter. 2. Vincent. Bellovac. spec. hist. 2, 18. Vincent. Bellovac. spec. doctr. 5, 43. Sariaber. 7, 25. Morsh. 602. Hemmerlind de noblitate. c. 34, 6. Did. Villey. Juc. v. Cassalis, 4". Scherz mit der Warbeyt 3". Unions 6, 65. Guicciardini 30". Bellofo. 162. Federmann 283.
- 121. Welchem der ochs heim ging. (Dem rechten Herrn.)
- 122. Der richter wollt nit vnrecht richten. (Gott war ihm lieber als der Freund.) Geiler, Narrensch. 10 Schar, 7 Schel, fol. 38<sup>b</sup>, sign. Fvj verso, Sp. 2. Jac. v. Cassalis, 24<sup>b</sup>.
- Der verlor das rosz vmh die warheit. (Quia dixi equum, perdidi equum.)
- 124. Die fraw salhet dem richter die hend. (Schnieren.) Bromyard J., 9, 21. Wright 43. Promtura, J. 43. Morital, II. Scomata J. Keisersbergii in Margar. facet. sign. F, 6º. Convival. Sermon. 1, 228. Enzempl. 24. Le Grand 3. 53: Méon 1, 183. Moyen de parvenir XIII. Scherz mit der Warbeyt, 71°. Åbr.

- a S. Cl. Bescheid-Essen, p. 44. Eutrapel. 2, 722. Vorrath 118. Lyrum larum 39. Zeitverkürzer 253.
- 125. Der ein schecht ein wagen, der ander zwei pferd. (Die Pferderiehen den Wagen.) Vincent Bellovac. spec. mor. 1138. Bromward A., 14, 4. Wright 81. Promuser. J., 42. Rosenium 2, 251, B. Scala cell 20°. Enxempl. 241. Boner 98. Brant A., 6. Scherz mit der Warbeyt 17¹. Montanos, Gartegose 2, 65. Weedonmuth (1573) 1, 126, 50. 136. Menell 327; cf. 343. Lyrum larum 243. Entrapel. 1, 905. Zellverkürzer 255. Lustigmacher 147. Schreger 17, 67, p. 549. Conceius, Clinches, etc. 80, p. 24. Mery tales and Quicke Answ. 22; Old Bobson, 21. Compl. Lond. Jester, 1771, p. 99.
- 126. Der legat gab ein geschencktes pferd wider. ("Wusst nit, das Dn ein sach zu Rom hettest.") Gallensis 4, 51. Pithsanus 6, 2. Specul. exemplor. 9, 139.
- 127. Alle sachen verlor ein fürsprech (well er nicht mehr lagen wollte,) Vincena Bellovas, spec. mor. 136 (Jaz. de Viri.) Brom myard A, 14, 22. Wright 40; Anmerk Ms. Arundel. 506, fol. 41. Scala ceil 7º. Bebel 1, 105, sign. Be². Coaviv. Sermon. 1, p. 28. Nagae vennles, p. 83. Roger Bontens, p. 166. Scherr mit der Warbeyt 72. Weedunnutch 1, 127, fol. 137. Entrapel. 2, 717; cf. Pauli, No. 111.
- 128. Das ferlin tranck die milde ausz. (Bel einem ungerechten kiert, Wright 73. Pogigue 254. Guitcardini S8º; 1588, p. 37. Bellef, 43. Federmann 66. Eas 51. Scelts df facet. p. 170. Brant A, 5º. Geiler, Pater noster, Alphab. 1, G., sign. Citig, Sp. 2.—, Sünden des Munds 41, Gv, Sp. 2. Estrapel. 2, 8. Memel 342; 448. Vorrath 66. Lustignacher 2, 34. Schreger 17, 171, p. 609. Mery Talkes and quicke Answeres 22, p. 33. Jack of Dover, p. 334. Old Hobson 21, p. 36. Complete London Jester 1717, p. 99; cf. Pauli, No. 125.
- Der fürst ward geladen in das tal iosaphat vnd kam da. (Rudolph v. Oesterreich.) Hemmerlin, Ggiij. Bapt. Fulgosus 1, 6.
   Acerra philol. 6, 19. Hondorff, 355. Abr. a S. Cl. Judas, 3, 233.

# Von dem herten orden der ee.

- Einer warff zween häfen zum fenster vsz. (Den Gehorsam der Frau zu prüfen.) Vincent. Beliovac. spec. mor. 3, 3, 23, p. 1097.
- 132. In xxx iaren nie eins gewesen. 8cherz mit der Warheyt 34°. cf. C. Mery. Talys, n. 86.
- Drei biederfrawen warden eins. (Nachdem sie dreimal gründlich geprügelt warea.) Rosarium 2, 205.
- 134. Ein bösz weib Ingenthaft zemachen. (In verbis, berbis et lapidibus.) 1001 Nacht 1, 86. Rosarium 2, 206. Cumera. 255. Abstemius 91. Morlia. 61. Straparola, bei Grimm Kinderm. 3, 289, (1573, 12, 3, Schmidt 188.) Hans Sachs 3, 5, 130. Fastnachtasp. Waldis 3, 17. cf. Memel 300. cf. Mery Tales and Ozicke Answerse 80, p. 95.
- 135. Bose man tagenthaft zemachen. ("Sei gehorsam und komme früh nach Hans.") Vincent. Beliovac. spec. mor. 868. Gritsch 48. L. Promtuar. M. 18. Scaia celi 109°. Wright, 22. Schamann 2, 28. Grimm, Mythol. 1153. cf. Grimm, Kinderm. n. 128, 2, 238: 3, 24. cf. aid. Walfer 3, 180. cf. Genammahene. 29. 218.
- All nacht het ein fraw entschuldigung. (Uxor coitum abhorrens meretrice corrigitur.)
- 137. Frawen znngen weren gesnnd zn essen als schwantzstück. Bromyard L, 5, 21. Wright 132. C Mery Talys, n. 9.
- 138. Der frawen zung was das schwerst. (Als alles Schwere beim Sturm über Bord geworden werden solltst.) Dialog, creature. Oo. Vincent. Bellovan. 3, 1, 3, p. 868. Bebel 1, 35, sign. Čer. De alio. Convival. Sermon. 1, p. 281. Scelts di facet. p. 126. Galcciardini 52°; 1588, p. 168. Nouv. contes à rite, p. 221. Lyram larum 90. Vorrath 136. Schreger 17, 24, p. 550. Tarton's Jests. p. 234. Concepts and Jesus 6, p. 4.
- 139. Einer schrieb seiner frawen etwas an einen zedel. (Als er ink. Wasser fiel, wollte ei eret nacheben. was darüber geschäeben stünde.) Gooroo Paramartan, Babington, Lond. 1822, p. 94. Bromyard II, I, 6; Hemmerlin I. 5v. Morlini 74. Luarici. 182. Manlius, Ioc. comm. 442. Viollet le Dac, anc. théatre français 1854, I, 32. Meisterges. A. 40. Keller, Erzähl. 691. Scherr mit der Warbeyt 34. Tällir 40. Arzhu, Jausus, I dienut. Member 182. Merz hilt 182. Meisterges. A. 40. Keller, Erzähl. Ausus, 1 dienut. Member 182. Merz hilt 40. Arzhu, Jausus, 1 dienut. Member 182. Merz hilt 40. Arzhu, Jausus, 1 dienut. Member 182. Merz hilt 40. Arzhu, Jausus, 1 dienut. Member 182. Merz hilt 40. Arzhu, Jausus, 1 dienut. Member 182. 
- mel 288. Entrapel. 2, 775. Ursinns 6, n. 96, p. 508. Helmhack 111. Schreger 17, 11, p. 525.
- 140. Einer sach einen für zween an. (Bis er in's Feuer fiel.) Holkot, 122. Pelbartus, quadrages. 2, 30 F. Promtuar. E, 5. Geiler, Narrenschiff, 14 Schar, 3 Schel, fol. 47.
- Die römerin glorigierten in ihren kindern vnd nit in gezierden. Cicero, Brut. 58, 211. Abr. a S. Cl. Reimb dich. p. 32.
- 142. Das bösz weib ruckt hinder sich (und fliesst den Fluss aufwärts.) Holkot 28. Hollen, serm. aestiv. 82 E. Scala celi 87b. Specul, exemplor. Maj. p. 818. Wright 10. Poggius 61, p. 437. Dorpius, p. 162. Faern. 27. Convival. Sermon. 1, p. 309. H. Asconatus (Del. poet. germ. 1, 387.) Grat a S. Elia 1. Oth. Melander, 277. Nugae Venales, p. 74. Scelta di facet. p. 130. Domenichi, facet, p. 64. Ces. Pavesio 31. Zabata, facet. p. 81. Passa tempo de curiosi, p. 74. Arcadia di Brenta, p. 211. Arl. Mainardo, p. 60. Verdiz. 53. Garon 3, 37. Marie de France 96. Le Grand, 2, 330; 1829, 3, 181. Chev. de la Tour. Divertiss. cnr. de ce temps, p. 19. Facéties et mots subtils, p. 186. Chasse ennuy, p. 318. Lafontaine 58; 3, 16. Brant, Ciijb. Barth 5, 20. Geiler, Narrensch. 68 Schar, 5 Schol, fol. 180b (falsch), sign. Yiii verso, Sp. 2. Scherz mit der Warheyt 31b. Ambros. Metzger, p. 133. Hulsbasch, p. 33. Eutrapel. 1, 734. Schiebel's Lusthaus 2, 189. Sinnersberg 568. Mery Tales and Quicke Answeres 55, p. 72. Jack of Dover, p. 327. Pasquil's Jests, p. 27.
- Die bauren verbranten die hend. (Böse Nachbarn; verbrennen sich endlich die Hände.) Abr. a S. Cl. Mercurialis, p. 74.
- 144. Einer het gern gewiszt, wie sich sein fraw wolt halten nach sein dot. (Stellt sich todt.) Poggios, 114, p. 452. Seelta di facetie, p. 144. Branc C. 4. ef. Meisterges, U. 142. Wegkürzer 9. Vorrath 139. Mery Tales and Quicke Ausweres 82, p. 99. Pasquill Jests, p. 21:
- Einer verbot seiner frawen dencken. (Bis sie keln Essen bereitete.) Scherz mit der Warheyt 34<sup>h</sup>. Wolgemuth 2, 67.
- 146. Ein geist vexiert den man zu nacht der vatter bei tag. (Hatte die zweite Frau genommen.)
- Einer nant sein frawen sein fröd. (Bis sie eines andern Freude ward.) Bromyard, G. 1, 4.

- 148. Der man wolt vor der frawen sterben. (Männliche und weibliche Schlange; wird die männliche auerst geöddet, so stirkt der Mann zuerst etc.) Plato Sympos. Plutarch, Gracch. 1. Cierce de divin. 1, 18, 36; 2, 29, 62. Aurel. Vict. 57. Plinius 7, 36. Auct. de vir. ill. 57. Valer. Maximos, 4, 6, 1. Holkot 45. Gesta Roman. Int. 92. Eutrapel. 1; 281. Grimm Kinderm. 3, 297. Hondorff, 296.
  - Einer liebt sein frawen nit vnd ward enthauptet. (Wusste keinen andern Grund.)

#### Von zauberern.

- 150. Der hafen sod, die tasch lief heim. (Liebestrank; statt eignen Haares nahm der Mann das seiner Tasche.) Abr. a S. Cl. Bescheid-Essen, p. 197.
- Das weib segnet sich vor dem pfaffen. (Der sie prügelt, damisie in ihrem Glauben nicht getäuscht wird.) Bromyard S, 11, 5.
   Wright 118, p. 110: cf. 89, p. 77.
- 152. Der wolff frasz ein pferd. (Das hätte der Hase, der über den Weg gelaufen war, nicht gethan.) Bebel 2, 167, aign. Ff 4-Luscinius 48. Ulenspiegel, 1532; 108, p. 144. Scherz mit der Warhevt 72. Lyrum larum 182.
- 153. Ein brief an hals hencken für augen we. (Schlechter Spruch; hilft, so lange der Glaube dasert.) Hollen 214. Poggius 108. Gran, 10, 16. Brant, B. 8\* Montan. 740. Wolgen. 5, 75. Lyrum larum 305. Lustigm. 76, Mery Talea and Quicke Answeres 37, p. 51.

# Von dem glauben.

- 154. Ein ind müst got in einer mistlachen suchen. (Weil er nicht glauben wollte, dass Gott in Maria gewesen sei.) Bromyard N, 1, 18.
- 155. Der bouer touft ein kind, vnd der sun bracht ein kalb. (Nothtaufe.) Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. O 8. .
- 156. Der sawhirt glaubt nit ein geist. (H. Geist heisst Niemand im Dorfe.) Scherz mit der Wahrheit 80°. Frey, Gartenges. fol. 46°.

# Von der hoffart.

- 167. Constantins duckt sich vnder den bogen. (Kleiner Mann, hoher Bogen.) Geiler, Evangelienbuch 119°, sign. Viij verso, Sp. 1; Evangelien 130, sign. Yiiij, Sp. 1.
- 158. Ein bischof vberdispntiert ein pauren. (Vielmehr umgekehrt;

der Bischoff ist Fünt, wenn der Fürst des Tenfels wird, was thut der Bischoff darn?) Clans Narr, p. 327. Gelier, Narrensch. 43 Schar, 2 Schel, fol. 98°, sign. Qv verso, Sp. 1. Entrapel. 2, 588. Vorrath 115. Nouv. contes à rire, p. 113.

- 159. Der tüfel wolt selbs weichen. (Damit man nicht sagen könne, er sei vertrieben, wie Knechte und Mägde thun.)
- 161. Dein vatter tregt ein kron und ist doch kein könig. (Priesterkind.) Hemmerlin, de nobilitate. 4, fol. 13<sup>b</sup>.
- 162. Ein künig wolt ein guldin geben vmh ein par bantoflen. (Die nur vier Plaphart kosteten.)
- 163. Ein apt het eng schuh an. (Man sieht, dass Ener Kloster arm ist, da ihr nicht leder genug zu Schnhen habt.) Caesarius, 4, 12, 13. Spec. exemplor. 6, 33, 34.
- 164. Einer zögt eim zwef mülstein. (Der kostbare Edelstein gezeigt hatte.) Poggius 74, p. 440. Convival. Sermon. 1, 192. Scelta dl facet. p. 148. Wendnamuth, 1, 78. Abr. a S. Cl. Reimh dich, p. 32. Eutrapel. 1, 285.
- 165. Alexander wolt nit lanfen (nicht spielen, weil die Spielenden keine Königskinder wären.) Brant, N. 8, 77. 41. Geller, Narrensch. 76 Schar, 2 Schel, fol. 159, sigo. d, Sp. 2.
- 166. Ein kaiser war jederman fründlich. (Wie er wünschte, dass ein kaiser mit ihm wäre.) Geller, Narrensch. 45 Schar, 6 Schel, fol. 102, sign. Rilij, Sp. 2. (Seneca.)
- 167. Domitianus verfolget christen (und Mücken). Petrarcha, Rerum memorand. 2. 4, p 426. Wolgemuth 2. 81. Geiler, Narrensch. 45 Schar, 2 Schel, fol. 101, sign. Riij. Brösaml. 2, 55, sign. R. Sp. 1.
- 168. Zwen stritten vmb ein ochsenkopf. (Im Wapper, der Andere sagt, das seine sei ein Knikopf.) Barthola de Saxoferrato, Tractat. de insigniis et armis, Alterf. 1727, 8. Hemmerlin, de nobilitate 29, fel. 108. Poggins 200, p. 473. Scherz mit der Warhevt 27. Mery Talies and Quicke Anaveres 3, p. 1at.
- 169. Einer wolt streich teilen. ("Willst du Geld, so theil auch meine Wonden.") Gritsch 39, O. Bromyard, F, 3, 4. Scala celi 164. Schern mit der Warbeyr 73. Abr. a. S. Cl. Lauber-Hütt, 1, 41. Nouv. contes à rire, p. 209.
- 170. Ein mulesel gloryert von seim vater. (Von seiner Mutter nicht.)

Aesop. Kor. 140, Aesop. Fur. 83. Aesop. Nevel. 140. Plutarch, Sept. Sap. conviv. c. 4. ed. Wyttenb. 1, 2, 98. Babrius 62. Discipl. cleric. 5. Neckam 24. Extravag. 1. Remiclus 48. Panlinus 28. Mart. Polonus. S. 230 J. Alph. 5, 4. Bromyard, F, 7, 2. Camerarius 147, cf. 258. Faern. 33. J. Posth. 122. Enxempl. 128. Caes. Paveslo 35. Verdizotti 5. Chastoiement p. 71, Lafontaine 6, 7; cf. 12, 17; Robert 2, 16; 1, XCV. Haudent 230. G. Corrozet 36. P. Desprez 57. Benserade 171. Goedeke, Mittelalter, 648, Freidank 141, Grlmm, Reinh, F. 423 cf. CCLXIII, Renner 1518 (Fkf. 1549, Bl. 10 v. 2.) Abr. a S. Cl. 4, 275 (Coln, 1690, 2, 237.) Hans Sachs 2, 4, 34. Nurnb. 1560; cf. Schmldt, Beitr. p. 181. Stainhowel, Extravag. 1. Waldis 3, 60. Chrytraeus 87, Daum 208. Agricola (1578) 1536. Freitag 20. Pfeffel 2, 88. J. v. Düringsfeld, das Sprichwort als Humorist, 1863, p. 154. Den wysen Ghek door J. D. Brus 1672. fol. 55 : Serrure vaderl, Mus. Gent 1855, p. 252,

- 171. Das ertreich küsset einer. (als seine Mutter; L. Junius Brutua.) Livius 1, 56, 10. Dionys. Halicarnass. 4, 68. Scherz mit der Warheyt 73.
- 172. Ein hasenstöszer gloryert vsz eim hasen. (Wird ihm von den Falken genommen.) Pantschatantra, Benf. 1, 79. Knatchbull 77. Sim. Seth, Upsal. p. 41. Poisinus 561, 8. Jos. de Capua C. 2, 6. Ulm 1483, Blv\*. Gayang. VIII\*. Dialog. creatur. 59.
- 173. Ein wolf liesz ein kitzi tantzen. (Während der Wolf prieft, läuft es fort.) Aesop. Nevel. 94. Aesop. Kor. 94. Aesop. Fur. 74. Dialog. creatur. 53. Camerar. 124. Gnicciard. 231. Federmann 373. Bellefor. 219. Marie de France (Le Grand, 1829, 4, 370, note). Waldis 4, 57. Grimm, Kinderm. n. 88; 3, 145. Uhland, Volksileder, p. 565.
- 174. Der wind warff ein eichbause runb. (Das Rohr bielbt steben.) Aesop. Kor. 143. Aesop. Fur. 59. Babrius 36. Aphthon. 36. Avian. 16. Bromyard II, 6, 25. Abstem. ep. Nevel. 556. Camerar. 149. Le Noble 2, 204. Deskillion 6, 11. Lafontaine 1, 22. Robert 1, 85. Boner 83. Fabela aus den Zeiten der Minnesinger 89, p. 198. Stricker (Altd. Wald. 2, 1). Staln-höwel (a. 1. & a. 47) 51. Waldis 1, 82, 1, 100. Scherz mit der Warheyt 73. Eyring 3, 31. Nicolai 1, 55.
- 175. Dedalus lert icarum fliegen. Ovid Metamorph. 8, 195. Hygin.

fabl. 40. Pausan. 9, 11. Dialog. creatur. 91. Bromyard A, 25, 20. Geiler, Narrensch. 84 Schar, fol. 165b, sign. n verso, Sp. 2. Acerra philol, 2, 5,

# Von der geitikeit.

- 176. Einer wolt ein tag dot sein. (Um das Essen zu sparen kommt wirklich zu Tode.) Bromyard A, 27, 41. Wright 76-Schers mit der Warheyt 73b.
- 177. Allermeist menschen werden verdampt vmb der geitikeit willen. Geiler, arbore hum. fol. 176; Schiff der penitentz 108, sign. t, Sp. 2. cf. Pauli . No. 200.
- 178. Vff eim bret betten, zwei vuglück. (Was der erste Mann erspart hat, verbringt der zweite.) Abr. a. S. Cl. Judas, 2, 209.
- 179. Im wald fand einer ein schatz. (Zu Hause war er verschwunden.) Kalila u. Dimna, Silv. de Sacy 2; Gay, 11b. Knatchbull 49. Sim. Seth, Upsal. 23. Wolff. 1, XXVIII. Possinus 552. Joh. de Capua ajb; Ulm, 1483, Aijb. Baldo 2. Donl, f. 24. · Du Méril 218. Wendunmuth, 1, 177. 180. Einer bat got, was er an rurt, das soll alles gold werden.

(Midas.) Plutarch Vit. Parall. 2, 305. Relske. Strabo 1, 106. Tzetzes Var. bist. 1. 2. Menag. ad Diog. Laert. 1. 96. Hyginus.

- fab. 191. Mythogr. Vatic. (Bode) 1, No. 88, 2, 117; 8, 10, 8. Fulgent. Mythol. 2, 13. Serv. ad Aen. 10, 142; ad Ecl. 6, 13. Lactant, narr. fab. 11, 3. Ovid. Metam. 11, 90-145. Bromyard A, 27, 24. Pelbartus, Sermon. Quadrages. 2 de vitiis, 87 F. Geiler, Narrensch. 25 Schar, fol. 67, sign. Lv, Sp. 2. Hondorff, 342; Wendunmuth, 4, 272, Acerra philol, 1, 95, Galcclardini, 1583, 110b. Belleforest 210. Federmann 359.
  - 181. Der künig starb hungers halb. (Gefangen bei seinem Gelde.) Marco Polo 1477, fol. 86. Eutrapel. 2, 524.
- 182. Im traum frasz einer Jesum. (Das Kind; Symbol der Kirche.) 183. Der ander frass ein crucifix.
- 184. Vespasianns het gemein beschlagen. (Nimmt seinen Theil von der für die Verschaffung einer Audienz versprochenen Summe.) Petrarcha, rer. memorand. 1, p. 418.
- 185. Vespasianns ret mit seinem Bruder. (Der die Gunst erbat, bekommt nichts.) Petrarcha, rer. memorand. 1, p. 418. Helmhack 182, 7, p. 209. Wolgemuth 2, 44.

- 186. Ler mucken stechen. (Mann mit Geschwären will die Fliegen osch verschuecht haben.) XL Verliere n. 19, T. 10, p. 115. Aristoteles Rhet. 2. Josephus, Antij, Jud. 18, 13; Harveth. 18, 6, 5. Assop. Kor. 314. Nicephor. 1, 17. Mich. Glycas, Annal. Par. 1860, fol., p. 286. Const. Mannasses, Annal. Bas. 1673. 3°, p. 52. Farm. 78. Gesta Roman. Int. 51. Vincent. Bellov. spec. mor. 1, 3, 98, p. 533. Dialog, creatur. 87. Gallensis 1, 4, 1. Bromyard M, 8, 8. Scala cell 21°. Promtuar. J, 44. Rosarlun, 2, 252 J. Camerar. 298, 503. Cognatus 26. Exxempl. 155. Robert. 2, 352. Brus. 3, p. 204. Scherr mit der Warheyt, 8. Jos. v. Casalin. 18.
- 187. Vespa. solt man in tyber werfen. (damlt er die Begräbnisskosten aufnehmen könnte.) Petrarcha, -rer. memorand. 2, 4, p. 426. Jac. Pontanus, p. 806.
- Ein fraw küsset vespasianum. (Erhält 40 Gulden.) Petrarchs, rerum memorand. 1, p. 418.
- 189. Vespasiano sagt ein sprecher kurtz ("cnm alvum purgare desieris"). Petrarcha rer. memorand. 2, 4, p. 426. Mery Tales & Quicke Answeres 111, p. 126.

## Von den wücheren.

- Einer mocht seinsz gleich erlupffen. (Vier Wucherer als Leichenträger.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 1307. Bromyard V. 12, 23. Abr. a. S. Cl. 2, 212. Scala celi 168<sup>b</sup>. cf. Pauli, No. 405.
- 191. Der tüfel ketschet die wücherer. (Sie sind nicht werth, getragen zu werden.) Vincent Bellov. spec. mor. 3, 7, 11, p. 1308. Bromyard V, 12, 24.
- 192. Ein wücherer kunt nit zu kumen. a. (Bittet desshalb den Prediger, noch mehr zu schelten.) Poggins 157, p. 463. Scherz mit der Warbeyt, 76. Eutrapel. 1, 282. Lyrum larun 200. Nyerup, S. 253. b. (Was ist nicht genng auf Erden?) Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. Oillj. H. Estlenne, Apologie 1, 356. Scherz mit der Warbeyt 619.
- Die wücherer gaben kein antwurt. (Als die Handwerke in der Kirche aufgerufen wurden.) Bromyard V, 12, 11. Lyrum larum 231. Conceyts and Jesses 20, p. 11.
- Den segen teilt der predicant vsz. (Da die Wucherer sich dabei nicht erheben, erhalten sie den Fluch.) Bromyard A, 12, 11. V, 12, 4.

- 195. Ein wücherer het ein güten hart. (Das war alles, was vor dem Begräbnisse Gutes von ihm zu sagen war.) Bromyard L, 3, 4. Wright 131, p. 123.
- 196. In die hell ward einer getragen. (Vom Tenfel; in geweihter Erde durfte er nicht ruhn.) Bromyard V, 12, 28. Scala cell 168.
- 197. An galgen ward einer gefürt. (Von Ochsen, freiwillig.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 7, 11, p. 1805. Herolt, Sermon. de temp. 7, 1149. Bromyard V, 12, 24. Pelburtus, Quadrages, de vitils 35, R. Hollen 185. Scala celi 1689. Promituar. d. t. 114, B. Hondorff, 3339. Abr. a S. C.J. Judas, 2, 212. Grimm, deutsche Sagen. 1, 349. Kauthofen, Alpearosen 1813, p. 188.
- 198. Prediger wollten kein hrod. (Von einem Wucherer.) Enxempl. 61: 77.
- Wücherers güt verschwand. (Beim Tischsegen.) Bromyard, A, 12, 12:
- Vnrecht güt vnd bülschaft verdampt vil. (Sagt der Teufel im Besessenen.) Scherz mit der Warheyt 76<sup>b</sup>. cf. Panli, No. 177.
- Widerkeren knnt einer nit. (Mit diesem Herzen; gebt mir ein anderes.)
- Widerkerung thun hindert stelen. (Weil man ohne das nicht selig werden kann.) Betrachtung.
- 203. Ein testamentari ward zedot geschlagen. (Von den Söhnen, die das Testament umstossen wollten.) ("Vor Kurzem in Metz geschehen.")

# Von dem eebruch.

- 204. Ein fraw het zii kind vnd zii väter. (Das jūngste erhat sich einen reichen Vater.) Petrachta, de remediis utr. fortun. 1, 146. Hollen 154. Guicciardini 1583, p. 89°. Federmann 84. Bellef. 57. Eas '71. Meisterges. U. 37. Scherz mit der Warheyt 30. Eutrapel. 1, 770. Memel 682. Sinnersherg 571.
- 205. Das habermüsz vff ein seit (den Kapaun auf der andern). Geiler, Narrensch. 32 Schar, 4 Schel, fol. 79. Scherz mit der Warheyt, 35.
- 206. Ein kaiserin stiesz ir hand in das maul vergilli. (Um ihre Unschuld zu beweisen Betrug.) Pantschatantra (Benfey) 1, 455. Cukaasptati 15°. Cardonne 1, 39. Tutinameh, n. 42; 2, 71. Ardachi Bordachi, b. Schiefaer, Sitz. d. Petersburger Acad.

- Nov. 27, 1857; Benfey im Absland, 1858, no. 36, p. 947. Hemmerlin, opusc. sign. ddijl. Strapsrola 4, 2. Hagen, Gesammuth. 2, XXXIX. P. E. Müller-Lachm. 1, 191. Mone, Anzeiger, 1857, 399. Schmidt, Beltr. 139. Hagen, Briefe in d. Heim. 4, 100; 120. Hans Sachs S, 384 (Güdeke, Grundt. § 155, 536. Scherr mit der Warheyt 35.
- Antonius leid ein eebrecherin. (Musste sonst das Reich zurückgeben.) Scherz mit der Warheyt, 40%.
- 208. Glacies ismar hiesz das kind. (Kind vom Eiszapfen empfangen.) Ebert, Ueberlieferungen 1, p. 90. Du Méril, poesies popul. hatias 1843, p. 275. Leyser, poet. med. acv. p. 901. Wright, Essays, 2, 180. Hagen, Gesammtahent 3, p. Lill; 3, p. 728. Camden, Remains cono. Britain, 1674, p. 429. Du Méril, poesies indicites 418. Ludua Coventriae, p. 140. Doni, fol. 45° (Venet. 1552, 2, 111). Straparola 9, 6. (1, 166) Malespini 1, 98. Sansovino. C nov. sectle, Venet. 1598, 9, 6. Le Grand, 3, 86 (1829, 3, 81); Méon, 3, 215. C nouvelles nouv. 10. Facélicanes journées, p. 303. Grecourt, contes, 5, p. 67. Meisterges U, 267. Hagen, Gesammtabent. n. 47, 2, p. 385. Seherz mit der Warheyt, 40°. Waltlis 4, 71. Grimm, Mythol. 855. Lassberg, 3, 511. Zesbarine, 113. Platen, Romant. Oedlp.
- Kellerin nanten die knecht kapunen. (Beweise des Gegentheils.)
   Bromyard, S, 8, 14.
- Von dem starken otten des römers. (Den die Frau in ihrer Unsehuld nicht hemerkt hatte). Joh. Saribert. 3, 13. Gallenni, 3, 1, 3. Bromyard, J, 6, 26; M, 4, 3, Scala cell, 130°.
   Specul. exemplor. 9, 133. Enxempl. 312. Jac v. Cassalis, 7. Eutrapel. 2, 652.
- Ein iunekfraw het bûlschafft versûcht. (Fand die Sache nicht der Mühe werth.) Geiler, Brösamlin, 107, sign. T. Sp. 1.
- Ein wolt nit zwen s
   ü
   u haben. (In der Ehe; da bekam sie zwei
   ausserhalb.) cf. No. 84. Geiler, Evangelibuch, 204<sup>b</sup>, sigu. liiij
   verso.
- Züch iäcklin züch, züch metz züch. (Die Metze zicht mehr, als der h. Jacob.) Scherz mit der Warheyt, 41<sup>b</sup>.
- Einer nam sein fraw vmb gotz willeu. (Darstellung chelichen Lebens.)
- 215. Quos deus coniunxit nemo separet. (Umgekehrt: Was der Teu-Pault. 82

- fel zusammen fügt, wird nicht getrennt, was Gott, kann niemand zusammenhalten.) Blosse Frage.
- Ein doctor kam hinder evam wescherin. (Mutter verkuppelt die Tochter.)
- 217. Fründ kamen in die ee. (Soilten nicht beirathen; als sie es gethan hatten, konnten sie nicht beisammen bleiben.) Petrarcha de remed. utr. fortun. 1, 64; 65 n. ö. Schreger 17, 113, p. 567.

### Von den bûlern.

- Etlich essen gissel mal, sunst mal. (Welches die schlimmste Buhlschaft ausser der Ehe sei. Ohne Erzählung.)
- 219. Der stnm diener der fürstin. (Als er spricht, sagt er etwas, das der Fürst schon weiss.) Poggius, 191, p. 471. Brant, Bijb. Scherz mit der Warheyt, 41b. Eutrap. 1, 864. Vorrath, 120.
- 220. In einem baum lag einer, da kam der engel und der tüfel. (Um drei Werber loz zu werden, bestellt eine Wittwe dieselben an einen Platz, den einen als Todten, den andern als Rugel, den dritten als Toufel; schrecken sich gegenseitig) Boccaecio 9, 1. Scherz mit der Warheyt, 42. Abr. a.S. Cl. Judaa, 3, 76. Acerra philol. 4, 100. Wolff, Niederl. Sagen, 429; 489. Dantop-Liebs, 248. Jamieson, Popular Ballade 1, 248.
- 221. Ein alter bûler noch als vil. a. (Hat noch viel mehr nicht Güter, sondern Husten.) Scala cell 126°. Poggius, 175, p. 468. Eurapel. 1, 846.
  - b. (Qui semel &c.) Geiier, Sanden des Mands, fol. 5°. sign. Av verso, Sp. 1. —, Narrensch. 1520, 49°, sign. Hv verso; 73 Schar, 1 schel. Scheible 1, 620. Scherz mit der Warbeyt, 42.
- Yon dreien wiffraven. Dialog. creatur. 90. Bromyard, M., 4,
   Promptsur. de temp. 116. U. Gesta Roman. lat. 78. Boner,
   Fabeln ans den Zelten der Minnesinger 58, p. 138. —,
   Erzähl. 5. p. 146 (Gesta Rom. deuuch.) Jac. v. Cassalis, 7º.
   Scherz mit der Warbert, 42º. Eutragel. 1, 921.

# Von der straff des eebruches.

223. Von eim kaufman der ein kopf mit bart ob eim tisch hat gesehen. (Den der Ritter zur Erinnerung an den Ebebruch der Fran zu Mittag auftragen liess.) Pantschatantra Benfey, 1, 436-455. Wilson in Transactions of the Asiatic Soc. 1, 2, p. 150.

Arduchl Bondschi, Assland 1858, no. 36, p. 345. XL Veziere, p. 325. Harthause, Transkaushais, 1, 326. Gesta Roman, Lt. 56. Gower, Confessio amantis. Vinc. Espicel, Marcos de Obreg. 3, 6, 7; ed. Tirck 2, 32. Le Sage, Estelan. Goszalet 2, 3, 8. Maguer. de Valois, Hejtameron, o. 32. Scherr mit der Warheyt 43. Graf Stolberg, die Bässende. Doolop-Liebr. 2009. Bel Veith 21, p. 40.

- 224. Von der frawen gangolfi. (Als Zeichen des Ehebruchs blieb ihre Haod im Brunneo.) Legenda aurea 204, p. 903. Bromyard A, 17, 9. Geiler, Brösamlio, 2, 53°, sigo. ilij verso, Sp. 2. Hondorff, Calendarium, Lpz. 1573, fol. 112°. Uyleo-Spiegel, 601.
- 225. Zwen ebrecher müsten graw röck tragen. Aofaog aus Bromyard A, 17, 9. Fortsetzung aus einer Predigt Panli's. Scherz mit der Warheyt 44<sup>b</sup>.
- 226. Elim ebredher beid angen vasstechen. (Zelencus; dem Koolga-sohoe nur elins. dagegee dem Koolga das andere.) Plutarch. Vit. parall. ed. Reiske, 1, 247, 3. Aelino, Var. hist. 13, 24. Stobsens. serm. 42. Cicero de leg. 1, 22, 51. Valer. Maximus, 6, 5, exter. 3. Vincecu Bellovac. spec doctr. 4, 68. Grist. 48, 52, S. Bromyard, L. 3, S. Gests roman. lat. 50; deutsch 27. Jac. v. Cassalis, 1.0°. Scala ceil, 21. Promitaer. exempla, J. 40. Hollen, 100°. Rosarium. 2, 68, N. Manilus, 318. Exempl. 154. Dos Sanche castigos, 9, p. 105. Guieciardioi. 157°. Scherz mit der Warbeyt, 44°. Hoodorff, 361. Eutrapel. 1, 7; 2, 500. Acerra philol. 1, 64. Histor. Haodbüchleio, 38, p. 277. Bei Veith 22, p. 42.
- 227. Das kalt eisen brant eine. (Das heisse nicht. Gottesurtheil.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 24, p. 1455. Lib. apom. 2, 36. Spec. exempl. 5, 91. Scherz mit der Warheyt, 44.
- 228. Der koler sach ein frawen. (uod eioeo Ritter sich verfolgen. Straf des Himmels für des Ehebruch.) Vicects. Bellovar. pen. mor. 29, 120. Bromyard, A, 17, 12. Flor. Helio. c. 13 (Tissier, Bibl. Cisterciens. J. p. 306. Scala cell, 111. Specul. exemplor. 4, 62. Beccaccio, 5, 8. Pleasarium, 40. Geller, Decogelia, 30°, sign. Evj. verso. Sp. 2. Grimm, Mytholog. 595. Schmolop-Liebt. p. 236, cf. note 312°). Drydeo, Theodor et Honoria.
- 229. Ein bâler dotet ein eeman. (Die Frau hilft.)

- Der eeman hüw dem bülen vnd seiner frawen die köpff ab. Eigenes Erlebniss, 1518.
- 231. Rosimande erdőtet zwen man. (Alcuis usd Rosimunda). Le-genda surren. 181, p. 825. Psul. Discous, Hist. Longobard. 1, 27, 2, 28. cf. Theophylactus b. Stritter 1, p. 386. Gotfridus Viterblens. p. 308. Eulgosus. 5, 4, Sign. Tilijb. Grimn, d. Sagen, 2, 397. Sclettorioti, fol. 789, pp. 2. Hans Sacha, 1, 174. Scherz mit der Warheyt, 48. Acerra philol. 5, 33. Montanus Gartengeselbch. 116. Hodooff, 400, 318.
- 232. Einen zn rom wolt einer erschiessen vnd was hundert meil von im. (Im Bilde, untertauchen rettet ibn.) Holkot, 190. Gesta Roman. lat. 102; cf. Swan, 2, 405. Scherz mit der Warh. 48.

#### Von der trunckenheit.

- Einer het nie kein wein truncken. ("Wenn Gott doch auch auf unser Land weintel") Rollwagen, 62. Scherz mit der Watheyt, 77°. Memel. 394.
- 234. Der becher het einen gestochen. (Der Wein nicht.) Rollw. 57.
- 235. Vff dem mör asz einer vil saltz. (Weil et heim Etriaken wiel triaken musiet.) Vincent. Bellowac spec. non: 3, 4, 6, p. 1154. Bromyard, T. 4, 17. Wright, 142. Jar. Pontsnus, 1, 5, 50, p. 225. Behel, 1, 34. sign. cr. cf. 5, 260, sign. Saij?. Convival. seemon. 1, 281. Reger Bontens, p. 125. Rollwagen S (59). Memel, 706; 657. Vorrath, 144. Conceyts and Jeasts, 4, p. 4.
- 236. Von dem feber woll einer entlediget werden, aber von dem durst nit. Poggius, 182. p. 457. Jac. Pontau. 1, 5, 87, p. 230. Sermon. convival. 1, p. 227. Eutrapel. 2, 687.
- 237. Wenn einer badet so durst in. (Badet jede Woche, so hat er immer Durst.) Geiler, Brösamlin, 33, sign. Fiij, Sp. 1. Von der einschläfernden Wirkung des Bades wird dieselbe Geschichte öfters erzählt, z. B. Bebel, 424. Pennalpossen, sign. Cvs.
- 238. Der zunstmeister lag im mist. (Zwel begleiten einander so lange hin und her, bis sio beide auf dem Miste liegen bleiben.) Geiler, Sünden des Munds, 9h, sign. Bijj verso. Sp. 2.
- Der esel was witziger dan sein hert. (Hörte auf mit Trincken, wenn er genug hatte.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 8, 2,
   p. 1357. Bebel, 1, 67, sign. Cvi\*. cf. Frey, Gartenges. 35.

- Der hirtz brach ein bein entzwei. (Wollte keinen Wein mehr trinken.) Bromyard, E, 1, 10. Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 8, 2, p. 1357. Scherz mit der Warheyt, 78.
- 241. Ein truncken weib weisst nichtz me. (was sie thut; wird erschlagen.)
- 242. Trunckenheit ofnet me dan die beicht. (Betrunkne Frau erzählt, was sie nie gebeichtet hatte.)
- 243. Ein brûder erwelt trunckenheit, ward ein eebrecher. (und Todtschläger dazu) Enzempl. 56. Le Grand, 4, 68. Scherz mit der Warhelt, 78°. Rollwagen, 72. Tidsfurdriv eller Lystig Selskabshog 1722, no. 19. Nyerup, S. 253; 263.
- 244. Noe schüt fiererlei blnt zu den reben. (Affen, Säw, Lemlin, Lewen.) Gesta Roman. lat. 159. Pelbartus, quadrages. 2, 30, D. Hollen, 60°. Enxempl. 374. Scherz mit der Warheyt, 78°. cf. Goedeke, Grundr. § 111, 2, 47.
- Man hat im capitel dispensiert. (Nur eine Sorte Weln zu trinken.) Scherz mit der Warheyt, 79. cf. Pauli No. 369.
- 246. Der ward truncken von dem versüchen.
- Vsz keim andern becher wolt er trincken. (Im Meere musste er.) Vincent. Bellovae. spec. mor. 3, 4, 4, p. 1153.

#### Von essen.

- Der pfaff warf das femoral in kessel. (Der für einen Waschkessel ausgegeben war.)
- 249. Von eim grossen fresser z

  melland. (Enstehuldigt sich noch wegen sehlechten Appetits.) Rosarium, 1, 26, diii]<sup>9</sup>. Lyrum larum, 230; cf. 237. Eine ganze Sammlang shallcher Fressergeschichten im Zeitverkürzer, 446 seq. Ebenso Federmann, 250. Abr. a S. C. Reimb dich.
- 250. Von milo wie er starb. (Wollte Im Vertranen auf seine grosso Körperkraft einen Baum spalten.) Herodot, 3, 137, Bachr. Atlenaeus, X. 2-4, 412. Suldas v. Milon. Pausanias, 6, 11, mit Siebolls Anmerk. §. 2. 3. Strabo, 6, 1, 12. Aelian, Var. hist. 12, 22; 2, 24.. Diodor. Sic. exc. Vat. 23. Gellius, noct. att. 15, 15. Schol. ad Theor. 4, 6. Valer. Maximus, 9, 12. exter. 9. Solin. 22, 17, Mommen. Quintil. 1, 15; 3, 79. Petrareha de remed. utr. fortun. 1, 5 (nur erwähnt.) Convival. Sermon. 1, p. 189; 2, p. 62. Brant. Kr. Gelier. Emeis, fol.

26°, Sp. 1. —, Sünden des Mands, fol. 5°, sign. Av. Sp. 1. —, Brösamin, 32, sign. Fij, Sp. 1. —, Narreaschiff, 29°, sign. Elij verso, Sp. 2. Eutrapel. 1, 101. Acerra philol. 1, 31. Ursinus, 4, 48. Hondorff, 32°; 442°. Abr. a S. Cl. Reimb dich. 16.

251. Ein tracht kostet dausent guldin. (Wette zwischen Antonius und Gleopatra.) Fulgosus, 9, 1, sign. nn 4. Geller, Sünden des Munds, fol. 5°, sign. Av, Sp. 2. —, Narrensch. 16 Schar, 8 Schel, fol. 49°, sign. Bv verso. Hondorff, 443. Abr. a 8. Cl. Gehab dich wohl, 47.

252. On lust wolt einer essen, verzweißet.

263. Niemand sol essen on das benedicite. (Der Genuss eines Lattichblattes macht betessen.) Gregor. 1, 4. Spec. exempl. 1, 8. Enzempl. 28. Geller, Emeis, fol. 39, Sp. 2. —, Postill, 1522, 2, 789, sign. navj verso.

# Von zorn vnd von eylen.

- 254. Mala cuncta ministrat impetus. Petrarcha, de reb. famil. Epp. l. 5, ep. 16, p. 652. Allgemeine Betrachtungen.
- 255. Sant martin sprach, eylestu so kumst du nit dahin. (Ein Wagenrad brach.) Mart. Polonus, 163 P. Scherz mit der Warheyt, 79<sup>3</sup>. Eyring 2, 10. Bei Veith 24, p. 43.
- 256. Kaiser otto was am ostertag gech. Dialog. creatur. 43. Vincent. Bellovac. spec. mor. 421. Bei Veith, 25, p. 44.
- 257. Vmb unschuld schläg einer den hund. (Kind von der Schlange getödtet, der Hund kommt in Verdacht.) Pantschatantra V, 2. (Kosegarten) 238; (Dubois) p. 206. (Benfey) 1, 497; 547; 2, 326. Hitopadesa, 4, 13; M. Müller p. 178. Lancereau, p. 254. Loiseleur, essai, p. 17. Leroux, essai, 143; 144. cf. 54, 110. Sindibad-Nameh (Asiat. journ. 36, 13) 3, 7. Ellis, specim. 1811, 3, 34. VII Veziere. Wolff, 2, 1. Knatchbull, 268. Span. Uebers. XLV\*. Anvar-j-Suhaili, 404. Jyar-j-Danisch, Chambers & Jones, Asiat. misc. Calc. 1787, p. 73. S. Seth, 76. Sandabar, 3, 7, p. 52. Syntipas, 5, 13, p. 115; Boissonade, 13, p. 60. Joh. de Capna, K 4; Ulm, 1483, Rij. Doni, 66. Baldo, 7, p. 94, Carmoly. -, 16, p. 240. du Méril. Rom. des sept sages p. 17, Leroux. Rom. des sept sages, 1139, Keller; CLXXVII. Dyocletian 1212, p. 53, Calumnia noverc. C. 1. Hist. sept. sap. rome. n. Dolopathos, du Meril, 240. Weber, metric. rom. 3, 367. Schiefner, Petersb.

Zelig, 1853, 175. Bergmann, nomad. Streifereien, 1. 103. Benfey, Petersh. Acad. 1858, 22. Gests Roman. engl. 32; Grässe. 22, 176; 225. Scala celi 89°; Gordeke Or. a. Occ. 3, 8. Aphthon. 28. Camerar. 288. Le Grand, 2, 303. Cablinet des (Fes. 18, 22, Sansavinn, 11, 1; 9, 1. Duslop-Liebr. 186. Bei Vcith, 23, 43. Wendoumuth, 7, 109. Vegl, Volksmärch. d. Russen, 93. Sömernt, um detnort techndisks språket, 1853, p. 50. Dinisch, Nyerup, Morskabl. p. 155.

- b. (Nichts nhne Ueherlegung thun.) Dialog. creaturar. 6.
- Ein hencker det fier mörd vnd ward auch gerichtet. (Criminalgeschichte mit Justizmurd aus Sachsen, 1500 geschehen.)
- 259. Ein ritter ward erlöszt. (Von der Verleumdung audiatur et altera pars.) Scherz mit der Warheyt, 5.

## Von tragheit.

- 260. Der münch schwitzet zu metti zeit. (Teufel schüren ein Feuer unter seinem Bette.) Caezarlus, 4, 28. Bromyard, A, 8, 14. Scala celi, 5<sup>6</sup>. Promtuar. A, 13.
- 281. Von dreyen faulen sinen, welchem das reich zü gehort. (Dem Faulsten.) Bei Wackernagel, Sp. 78. Meznezwi, 6, 100, p. 550 (Hammer, p. 832.) Hilm capl. 431; Liebr. in Pf. Gernasola 2, 246. cf. Schlegel, Ind. Biblioth. 2, 265. Bromyard, A, 8, 17. Destructor. 5, 2, E. Scala cell, 5. Getas Roman. Int. 91, deutsch 3. Pithsan. 8, 4. Straparola (Samml. f. K. v. G. 8, 1). Keller, Fautanchisp. 562. Abr. a S. Clara, suseries. Gedanken, 1812, 1, 40, 150. Ambr. Metager, p. 421. Eyring, 2, 15. Eutrapel. 1, 533; cf. 534. Vorrath, 67. Bergerlust, 1, 48. Grimm, Kinderm. n. 151; 2, p. 323; 3, p. 233. Colsborn, Marchen, 1854, 83.
- 262. Den acker wolt er nit vmbhacken. (Bis er lernte, alle Tage Etwas zu thun.) Vit. Patr. 4, 7, 45. Vincent. Bellovac. spec. mor. 1207. Scala celi, 4º. Specul. exempl. 2, 120. Geiler, Alphabet, fal. 31º, sign. F verso, Sp. 1).
- 263. Von dem faulen knecht kintzen. (Kommen auf der Reise nach Ram nicht weit, weil als bei geschlassener Feststelfüden glanben, es sei noch immer Nacht.) Discipl. cleric. 19, 4. Scala cell, 6°. Enzempl. 124. Geiler, Brobamlin, 2, 78, sign. nvj., Sp. 2. Bef Veith, 26, p. 44.

# Von gedechtnisz des dotz.

- 264. An das bet vnd schiff zegon. (Man moss im Bette eben so wohl sterhen, wie auf dem Schiffe.) Campanl opp. 14 95, 64. Scherz mit der Warheyt, 82°. Lyrum larum, 301. Zeitverkürzer. 577. Meldinger. 39.
- 265. Ein fraw schickt iren bûlen zû sterbenden menschen. (Um film die bösen Gedankeo zu vertrelbeo.) Scherz mit der Warheyi, 82b.
- Ein altuatter förcht dru ding. (Vor dem Sterbeo, vor Gott und dem letzten Gerichte.) Hieronymus, vitae patr. fol. 244, E.
- Der dot schickt eim drei botten. (Ehe er Iha abholt.) Bromyard, M. 11, 6. Pelbartas, sermon. de tem assivt As.
   B. Hollen, 91. Wright, 33. Abstemlas, 99, ap. Nevel. 575. Camerar. 375. Guiciardini, 146°; 1588, p. 226. Bellefor. 139. Federmaoo, 240. Deshilloso, 7, 32. Lafonniae, 8, 1; Roett, 2, 115. Reoner, 23666. Alud. Bl. 2, 78. Medisterges. (v. d. Bageu, Samml. f. altd. Lit. 187.) Waldis, 3, 25. Weodonmuth, 2, 124, fol. 510°. Wolgemuth, Aetop, 198. Zachariae, 18. Grimm. Kinderm. o. 177; 2, 411; 3, 249. —, d. Mythologie, 807. Colshore, Märches, 1854, n. 68.
- 268. Der tüfel schickt eim drei botten ee er ihn holen wolt. Scherz mit der Warheyt, 82<sup>h</sup>. cf. No. 267. Bei Wackernogel, Sp. 79.
- 269. Der könig ständ gegen nidergang. (Wer die Sonne z\u00erstats), warde K\u00fcnig). Bei Wackernagel, Sp. 80. Justio. 18, S. Gallensis, 2, 14. Enxempl. 347. Gests Romao. engl. 84; Douce, Illiustr. of Shakespeare 2, 410. Hemmeslin, de oobilitate, 6, fol. 19. Entrapel. 2, 440.
- 270. Der das krutz nit wolt bei im baben. (Beim Sterben. Weil es ihm. einmal den arm gebrochen hatte.) Bromyard, V, 5, 10.
  271. Einer küszet das crucifix. (Sterbeod. Meint, es sel eine Wein-
- flasche wird verdammt.) Hemmerlin, tilij\*. Geller, Brössmlin, 72°, sign. mvj verso. Sp. 1. —, arbore bumana, 174°, sign. Fvj, Sp. 1.
- 272. Einer iaget, nant alle hund. (Aof dem Sterbebette.)
- 273. Einer gab ein zeichen, da man vber den trog wolt gon. (Als Jemand bei den Sterbesacramenten theilnahmlos dalag, glag man bei seioe Geldkiste da regte er sich.) cf. No. 275.

- Einer klapert stets, wolt nit betten. (Nachdem er die Sterbesacramente empfangen hatte.)
- 275. Man ölet einen, der fürcht des seckels. (Dachte nur an seine Habe.) cf. 273.
- Einer het den schlüssel in der hand. (Zum Gelde anf dem Sterbebette.). cf. C. Mery Talys, 1526, no. 17.
- Der nam .i. pfennig von einer kroten. (Das Sacrament wollte er nicht nehmen.)
- Einer wolt das krucifix an seim letzsten nit ansehen. (Verzweifelt an der Gnade.) Pelbartus, Quadragesim. de poeniteatia, 28, B. Scala celi, 106, cf. 71°. Promtuar. C, 41; J, 10. Enxempl. 52. Selestroist, 76, Sp. 1.

#### Von den seelen.

- 279. Sein seel verkauft einer. (Der eine gönnt sie dem andern, der Andere will sie dem Tenfel anbieten, wenn er ihn holen will.) cf. No. 280.
- 280. Der tifel kuufft ein seel. (Der mit dem Pferde auch den Zaun, mit der Scele auch den Leib gekauft hat.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 5, 8, p. 1185. Lb. apum. 2, 56, 2, fol. 81°. Bromyard, A, 23, 26. Wright, 87. Rosarkum, 1, 60, II. Pelbartus, serm. de temp. hiemal. 36, R. Wendanmuth, 4, 286. Spec. excempl. 5, 126. Altd. Bl. 2, 78. Geiler, Sünden des Munds, fol. 9, Sp. 2. —, Evangelin, 170, sign. fij. Sp. 1. Pleaarism. 242°.
- 281. Einer bot seiner seel vil gütz. (Als sie nicht bei ihm bleiben will, schickt er sie zum Teele) Viceent. Bellovac. spec. mot. 2, 1, 3, p. 697, cf. p. 1306. Mart. Polosus, 190, F. Herolt, Sermon. de temp. 118, L. Bromyard, A, 27, 49. Scala cell, 50. Promitasr. T, 5; cf. de temp. 118, L. Lacanor, 4. Selentoist, 100. Eutrapel. 1, 494. Hondorff, 3333.

### Von der penitentz.

- 282. Wie ein rat penitentz det. (Vieles zu schwer, bis sie in eine Kammer voll Speck kam.) Bei Veith, 28, p. 46. Geiler, Evangelibuch, 208, sign. mij, Sp. 1.
- 283. Markolfus kunt kein baum finden, daran er hangen wolt. Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 5, p. 1422. Enxempl. 59, cf. 80. Salomon und Markolf in v. d. Hagen, Narrenbuch, p.

- Scoggin's Jests, p. 153. Doran, hist. of Court Fools, 1858, p. 129.
- 284. Einer wolt ein esel kauffen. (Mit elnem Pfauenschwanz; war nicht zu hahen.) Abr. a S. Cl. Judas, 3, 426.
- 285. Einer gab ein pfennig zoll. (Zoll für Gebrechen am Thore.)
  Discipl. cieric. 8, 2. Gesta Roman. lat. 157; deutsch, 49. Camerars. 399. Cogansus, 112. Meisander, Joco-seria, 8, 267.
  Eaxempl. 13. Ysopo 1644, Coletas 7, fol. 1-4. C. nov. antich. 50. Castoliment, p. 75. Le Grand, 2, 876. Fleurs des
  histolres (Sinner, catal. Bern. Mss. 2, 181.) Boner, 76. Felela
  us den Zeiten der Minnesinger, 76, p. 183. —, Erzhhl.
  2, p. 242 (Gesta Rom. deutsch.) Geiler, Arbore hum. fol. 109,
  So. 2.
- 286. Der beichther gab v. aue maria. (Zur Busse eines Ehebrechers dessen Fran im Traume fünf heilende Rosen sieht.) Geller, Brösamlin, 2, 9. sign. hllj, Sp. 1.
- 287. Die fraw solt für den man in himel. (Weil sie an selner Statt Busse gethan hatte.) Geller, Sünden des Munds, 23, sign. Dv, Sp. 1.
- 288. Der inng wey schickt sein möter z

  å den göttern. (Als er krank vird; bis dahls hat er ale verachett). Acsp. Kor. (Als er L. Fur. 87. Babrius, 78. Phaedrus App. 1. Romnins, 1, 19. Anon. Nevel. p. 500. Bromyard, M. 9, 41. Camerar. 143. Märie de France, Le Grand, 1829, 4, 575. Debillion, 4, 22. Robert, 2, 459. Boner, 22. Keller, altd. Erzähl. 562. Stainböwel, s. 1. & a. 4°, 354. Waldis, 1, 15.
  - 289. Ein gouch het v. mal gucket. (Da meint die alte Fran, sie stärhe noch nicht.) Caesarius, 5, 17. Bromyard, S, 11, 4. Hollen, 28. Wright, 84. Scala celi, 57. Prominar. S, 10; 11. Wolgemuth, 2, 43.
  - Der adler sach den fogler nit. (and wird gefangen. Zaunkönig entkommt.) Bromyard, 8, 3, 15. Geiler, Narrenschiff, 21 Schar, fol. 61. Camerar. 335. Bei Veith 29, p. 46.
  - 291. Das graw menli m

    usz als tragen. (Die vier Pferde des M

    lers sind gleich den vier Lehenssliern; Alles wird his auf's Alter verschohen.) Geiler, Narrenschiff, 78 (falsch f

    ür 66) sign. Liiij.
- 292. Ein kind fand seim vatter grau har. (Der Mörder bessert sich.)

Upham, 8°. the Mahavansi, 1—3. Lond. 1883, 1, 14; 3, 293.
Bareleta, 52°. Wright, 94; 105.

#### Von der beicht.

- Ein begin verlor ein kürsen. (Da glaubt sie, die Beichte habe sie erleichtert.) Scherz mit der Warbeyt, 79°.
- 294. Ich het nur ein hauben vff. (Antwort auf die Frage, ob sie
- nackend gewesen sei.) Lyrum larum, 138. Sinnersberg. 109. 295. Seid cristus geburt beicht einer. (Ein Bruder ist noch zwel
- Jahr älter.) Bebel, 3, 277, sign. Sa6º: De confessione cujusdam.
  296. Wie eine beichtet, das sie ins bet brunzet. (Fraterculus cacans.) Pantschatantra (Benfey), 1, 127. Montanus, Gartenges.
- 81. Wendunmuth, 1, 234. Memel, 832.
   297. Der vogt bedorft vil sinn. (Gewöhnliche Menschen baben nur fünf.) Scherz mit der Warheyt, 80.
- 298. Fier guldin wolt einer zeigen. (Den Willen für die Werke.) Scherz mit der Warheyt, 80a. Waldis, 4, 14. Memel, 77, S. 49. Lustigmacher, 86; 146. cf. Pauli No. 48.
- 299. Vaz eim bûch wolt einer beichten. (Muss es zu Busse dreimal itglich durchlesen.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 3, 10, 8, p. 1433. Joh. Eleomos. Norimb. 1483, fol. 779. Poggiss, 174, p. 468. Brant, Gvl. Eutrapel. 1, 844. Mery Talys and Ouicke Answerse 39, p. 55.
- Ein misereator vff das confiteor. (Gegen die halbgelehrten Beichtenden, die alle Heiligen anzufen. Ohne Geschichte.)
- Einer absolniert von künftigen sünden. Rosarium, 1, 186, U.
   Scherz mit der Warheyt, 81. Eutrapel. 1, 642; cf. 643. Memel, 503. Wolgemuth, 5, 35. Uylen-Spiegel, 395.
- Ein beichtuatter ward gehenckt. (Wegen Verletzung des Beichtgebeimnisses, um 200 Gulden für die Denunciation zu bekommen.)
- Einer wolt nit die rot kap tragen. (Die ein leichtsinnig absolvirender Belchtiger erhielt.)

### Von geloben vnd verheissen.

304. Einer verhiess ein kertzen als grosz als ein sägel baum in nöhten. Aesop. Kor. 15. Bromyard, P, 7, 75. Pogglus, 205. p. 474. Bebel, 2, 149, sign. F/b. Erasmus Roterod, Colloquia ed. Schrevel, 1664, p. 237. Pantal, Candid. (Del. poet. Germ. 2, 131. Camerar, 81. Gulcciardini, 42°. Bellefor, 243. Federmann, 416. Waldla, 3, 51, v. 35. Rollwagen, 2. Wead-ummth, 7, 127. Ahr. a S. Cl. Gehab dich wohl, 94. Lessing, Fabeln, Morydon. File, Billster, Bd. 28, a. 653. Reade, The cloister and the hearth, Vol. 2, Tauchnitz edit. Vol. 710, p. 74.

- 305. Kû vnd das kalb verhiesz einer. (Auf dem Meere; zn Lande gab er nichts.) Bromyard, P, 7, 75. Wright, 79. Scala cell, 56<sup>b</sup>. Promtuar. U, 41. Martin. Polon. serm. 242, E.
- 806. Den weinkauff nit zu trincken wolt die fraw nit verheiszen. (Mann and Fran kaufen sich Ihren Esel gegenseitig ab.) Scala cell, 81°. Bel Veith, 30, p. 47.
- 307. Wan der siech genieszt, so ist er böser dan er vor was. (Ein Wolf überfrisst sich.) Gritsch, 74, G.
- 308. Nach dem fasz mit wein schickt einer. (Das versprochen war, aber nicht geschickt wurde. Verha honoris.) Hemmerlin, de nohllitate, c. 3, fol. 10<sup>5</sup>.
- 309. Einer verhiesz ein kind, das im das ander auch stürbe. (Gah Gott das Hässliche.) Legenda aurea, 3, 11, p. 28. Geiler, Natrenschiff, 73, 4, (Scheihle, Kloster, 1, p. 622.)

### Von meisterschafften.

- 310. Einer kont ein werck bessern. Man mnss seinen Schülern nicht alles lehren; ohne Geschichte.
- 311. Der fechtmeister schlig seim schüler den kopff ab. (Den Hieb hatte er Ihn nieht gelehrt). Sall, 54. Scala cell, 12°, Exil. melanch. B. 95. Brant, Dij<sup>3</sup>. Stainhöwel, 4°, 129°. Waldis, 4, 72. Scherz mit der Warheyt, 76°. Eyring, 1, 408. Lyrum larum, 239. Menel, 534. Bel Veith, 31, p. 47.
- 312. Gotz hilff wolt einer nit vbergeben. (Der Andere nicht seines Bruders Hülfe; beim Zweikampfe.) Bromyard, T, 1, 19.
- Bruders Hülfe; beim Zweikampfe.) Bromyard, T, 1, 19.

  313. Ein harpfien schlaher. (Spielte nlcht, wenn er gebeten wurde, aber wenn andere schlecht spielten.) Hemmerlin, opusc. sign. x4.
- 314. Welcher etwas vff der lauten kunt. (Musste den Unterricht doppelt bezahlen, weil er erst verlernen musste.) Convival. sermon. 1, p. 287. Geiler, Brösamlin, 2, 77°, sign. nv verso, Sp. 2. Eutrapel. 438. Bei Veith, 32, p. 48.
- 315. Einer wolt sein meister hencken. (Weil er in der Jugend nicht

- streng genug gewesen war.) Cicero pro Rab. Postumo, 9, 23.

  —, Tusc. 3, 10, 21; 4, 37, 79.
- 316. Der könig liesz einen köpffen. (Der unzerbrechliches Glas verfertigte.) Inidor, orig. 16, 15. Plinies, 36, 26. Bartholomaeos Anglicus, de proprietat. rerum, 16, 100. Jos. Koelhoff, 1481, fol. Agrippa de van. scient. c. 90. Joh. Sarisber. 4, 5; 1, p. 292. Damian. 3, 297. Gesta Könnan. lat. 44; destsch. 20. Acerra philiol. 3, 45. Gresseet. Gesta Koman. 262.

Wan man etwas verbüt, so liept es erst.

- Die fraw asz kein zwiblen. Herelt, Sermon. de temp. 0, 14.
   Scala celi, 153. Scherz mit der Warheyt, 32.
- Finf exempel von frawen. (Die verbotenes thun.) Caesarina,
   4, 74; 76. Scala celi, 136. Dialog creatur. 90. Bromyard,
   M, 4, 6. Wright, 12, p. 14. Prominar. 0, 12; 13. Enxempl.
   S20; cf. 240. Cent nouv. nouv. 37. Lafontaine, contes, 2,
   Contes d'Entrapel, 12. Le Roux, 2, 364. Vorrath, 1.
   Memel, 21.
- Ein alt man kam nie für die stat. Pelbartos, sermon. aestiv.
   S. Guicciardini, 1588, p. 53. Beilefor. 55. Federm., 81.
   H. Estienne, Apologie, 1, 6. Eutrapel. 1, 760.
- 320. Die beurin gab sant martin ein han als ihn der falck holet. (Eher nicht.) Hemmerlin, i3<sup>5</sup>. Geller, Evangelibuch, 175<sup>5</sup>, sign. f verso, Sp. 2. —, Brösamlin, 26, sign. Eij, Sp. 2.

#### Von almůsen.

- Die beurin wolt kein linsen geben. (Bis der Topf zerbrochen war.)
- 322. Die keiserin het zwen ermel gestickt schickt sie otto. (Obgleich sie den einen verschenckt hatte. Wunder. Otto II.) Geiler, Brösamlin, 2, 47, sign. hv, Sp. 2.
- 823. Pilatus het christus rock an. (Der den Zorn des Tiberius healnftigte.) Legenda aurea, c. 53, p. 283. Geiler, Brösamlin, 2, 46<sup>b</sup>, sign. hiilij verso, Sp. 2.
- 824. Der bawer gab dem pfaffen ein kå, das er im hundert geb. (Seiner Predigt gemäss; erhält wenigstens zwei.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 21, p. 1474. Bromyard, E, S, 47. Wright, 114, p. 108. Enxempl. 68. Le Grand, 3, 64; Méon.

- 3, 25. Scherz mit der Warheyi, 74. Vorrath, 76. Jack of Dover, p. 343.
- 825. Von Hans Werner. (Die Grösse Gottes und eines Rockes für ihn nach der Bibel festgestellt. Zeltgenosse Pauli's.) Lyrum larum, 240. Vorrath, 45. Abr. a S. Cl. Judas, 2, 22. Nyerup, S. 802.
- 326. Zere blinden schrawen. (Der Eine zu Gott, der Andere zu König; Gott hilft.) Gower, confess annatis, bei Wright, p. 237. Wright, 104. Serrure, messeum, 1855, p. 46. Bel Wackernagel, p. 80. Scherz mit der Warheyt, 13. Wendunmuth, 1, 285. Schumann, 2, 118. Memel, 807. Lyrum harum, 245; cf. 244. Wolgemuth, 2, 63. Bei Veith, 33, p. 46.
- Einer ging für ein seckel vol geltz. (Da er ihm nicht bescheert war, so glag er vorbei.) Abr. a S. Cl. Bescheid-Essen, 39.
- Ein almüszner fand ein schatz. (Goldwasser, Augenbalsam, Edelsteine.) Spec. exempl. 5, 47. Lib. ap. 2, 21.
- 329. Christus erschein einem grafen, vnd liesz die kleider ligen. (Als er in Bettlergestalt alles bis auf den Hut erhalten batte.) Herolt, Sermon. de temp. E, 15. Lib. apum 2, 25. Spec. ex. 5, 53.
- Heroit, Sermon. de temp. E. 15. Lib. spum 2, 25. Spec. ex. 5, 53. 330. Er gab die sporen durch got. ("Schaffe einen, der das Pferd treibt, so sollst du sie haben.")

# Von dem gebet.

- Der prior heuckt den ring sorg an. (D. h. die Sorge an einen Ring, wenn er beten will.) Destructorium. 5, 22. C.
- 332. Der bettet miserere tui deus. (Nichts anderes, ist doch ein Heiliger.) Hollen, 115. Pelbartas, Sermon. de temp. aestival. 2, 29, E. Enxempl. 263. Uylen-Spiegel, 554.
- 333. Ein fraw bettet pater noster. (Weiter nichts, doch kommt eine Taube vom Himmel; als sie den Psalter auch lernt, bleibt die Taube aus.) Vilnent. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 33, p. 1631. Scala cell, 136<sup>h</sup>. Rosarium, 1, 57, A. Specul. exempl. sign. L. (9, 144.) Setentroist, fol. 37. Rauscher, Lügen, 6, sign. 708. cf. Cantipratama, 2, 20. Uyten-Spiegel, 23; cf. 42.
  - 334. Von cinem wolf, einem fuchs van einem geltigen. (P-a-Pa-Gulden.) Bei Wackernagel, Sp. 81. Bromyard, O., S. 19. Gatos, 19. Wright, 59. Marie de France, 82. Le Grand, 4, 220. Grimm, Reinhart F. CCXX1; p. 446. Geiler, Narrensch. 1520; 13, sign. Cv.

- Dem vatter brunnen die finger. (In der Andacht des Gebets;
   begehr es zu begehren.) cf. 674. Geiler, Narrenschiff, 155<sup>5</sup>,
   cilj verso, Sp. 1.
- 336. Das krucifix schlåg eim ein arm ab, ward darnoch sein feind. (Wollte nicht mehr zur Kirche geha.) Mery Tales and Qulcke Answeres, 75, p. 94. Old Hobson, 34, p. 50. Taylor's, Wit and Mirth, 13, p. 18. Cf. Pauli No. 270.
- 337. Der arm man bettet für den rychen. (Als Tagelöhner; der Reiche wird zur Belohnung gerettet.) Promtuar. L, 3. Specul. exemplor. 9, 146.
- Einer lernet das pater noster bei dem korn vasleiben. (Der Name jedes Leihenden ist ein Störk des Vaterunser.) Rosarium I, 77, H. Nonv. contes à rire, p. 248. Scherz mit der Warheyt, 80. Bei Wackernagel, Sp. 82. Cf. C. Mery Talys, no. 54, p. 91.

# Von dem bapst.

- Der wüsch denen ir füsz. (Zwischen den Zehen liegt der Schatz.)
- 340. Der graf begert von dem bapst die fladen zu essen am oster abent. (Wo sie noch frisch sind.)
- 841. Ein redner liesz ein fürtzlin. ("Willst du reden, so will ich schweigen.") Bebel, 2, 168, sign. Ff 4. Convival. Sermon. 1, p. 67. Roger Bontems, p. 196; 197. Memel, 133. Lustigmacher, 2, 43.
- Der wolt beweren kurtz z
   ü reden. (Mit 92 Ursachen.) Rossrium. 1. 5. O.
- 343. Bapst Johannes reit vff eim pferd. (Wollte keinen andern tragen.) Plntarch, Vit. parall. ed. Reiske, 4, 14, 8. Gellins, noct. Att. 5, 2. Cognatus, 88. Acerra philol. 1, 23.
- 344. Ein alt weib begert den segen. (Weil sie kein anderes Almosen vom Papste erhielt; wäre er einen Heller werth gewesen, hätte sie ihn auch nicht bekommen.) Bromyard, P, 18, 20. Abstemius, 44, ap. Nevel. 552. Waldis, 2, 75. Zacharise, 25.
- 345. Das evangelium secundum pergamum. (Wird erbeten, da in Lucca sec. Lucam gelesen wird.) Sacchetti (Bülow, Bibl. d. Nov. 1, 19.) Meisterges. A. 38. Hans Sachs 2, 4, 110. Memel, 255. Gunsen, Schalkheitsherhel.

- 846. Der bapst wannet die duckaten. (Wer mag dem reisigen Zug widerstehn?) Jac. Pontan. 2, 4, 36, p. 494. Geiler, Erracgelibuch, 1515, 6°, sign. Avj veno, Sp. 1. —, Evangelis, 6°, sigo. Avj veno, Sp. 2. Lyrum larum, 242. Schreger, 17, 66, p. 548.
- 347. Für den bapst kam einer. (Erlangte, dass eine Frau mit dem Pabste sprach.) Morlini, 12. Fischart, c. 83, fol. 97. Ulcospiegel, o. 34, p. 47.
- 348. Ein bapst ward verdampt. (Christus nahm den Ablass nicht an.) Specol. exemplor. 9, 30. Claus Narr, S. 396.

#### Von straff.

- 349. Der bauer frasz fünftzig zwiblen. (Soll zur Strafe entweder 60 Zwibelo essen, 50 Streiche haben, oder 50 Schilling bezahlen; versucht alles.) Bromyard, O, 1, 12; P, 7, 26. Hans Sachs, 5, 386.
- Der esel frasz drei peterlin. (Wurde bestraft, währeod der Wolf, der grosse Dieb, frei ansging.) Holkot, 187. Pelbartus, 1. 269. Bareleta. 41. Bei Veith. 34. p. 49.
- 851. Alexander fieng ein rauber. (Seeriober; die grosseo Diebehäugen die kleicen.) Cierco de republ. ed. Maj. 1822, p. 233. Augustions de civ. dei 4, 4. Holkot, 3. Liber apum 2, 33, 2, fol. 50\*. Dialog. creaturar. 79. Bromyard, R. 1, 83. Gesta Roman. lat. 146. Scala celli, 20\*. Joh. Sarisber. 1, 3, 14, p. 210. Convival. Sermon. 1, 243. Don Sancho, castigos p. 147. Polierat. 8, 14. Guicciardini 79. Federmano, 28. Belleforeta, 13. Ens. 7. E. Estience, Apologie, 6, p. 254. J. von Cassalis 5. Agricola, 1629, 2, 306. fol. 18. Eutrapel. 8, 197. Acera philolog. 4, 7.
- 352. Vm eins dolchens willen ward einer gehenckt. (Das Geld, wegen dessen er verurtheilt war, hatte er nicht gestohlen.) Geiler, Arbore hum. fol. 130, Sp. 1.
- 833. Der gewer trig erstach sich. (Oluce Namen. Charoodas Thurius. Handelte gegen sein eignes Verbot, bewaffnet in den Rath na kommeo.) Aristot polit. 2, 10. Diog. Laert. 8, 1, 15. Cicco de leg. 1, 22, 157; 2, 6, 14. Valer. Maximus, 6, 5, exter. 4. Hondorff, 361. Jac. v. Cassalis, 10<sup>5</sup>. Scherz mit der Warbeyt, 63. Acera philol. 53.

#### Von schaffnern.

- 354. Ein schaffner schrieb xl. guldin. (Für Senf; da wollte der Herr die Rechaung nicht weiter sehen.) Facet. Adelph: in Margarita facet. sign. Ovj<sup>h</sup>, de falso procuratore. Sermon. convival. 1, p. 232.
- 355. Rechen mit der teschen. (Einnahme in eine Tasche, Gewinn in die andere.) Eutrapel. 3, 523.
- 365. Einer zögt das maul vnd den ars. (Das Möndel hatte Alles vezzehrt.) Poggins, 192. Brant, Dilij. Sermon. Convival. 1, p. 291. Lascinius, 143. Eutrapel. 1, 868. Mery Tales and Quicke Answeres, 90, p. 106. Taylor's Sculler, 1612; Works 1630, 3, 32.

#### Von artzeten.

- 357. Einer sach ein karren mit mist. (Im Uringlase, um den Kraken durch Lachen zu heilen,) Poggius, 107. Morlini, 32. Hatten, feber. I. Straparda, 8, 4. Brant, Bijl. Pennalpossen, Dviij. Montanius, Gartengesellsch. 2, 34. Memel, 58. Eutrapel. 1, 768. Cf. Eenfery, Paulschainstra, 1, 518. Lyrum larum, 279; cf. 194. Cf. Zeitverkörzer, 52.
- Einer machet titum gesund. (Durch Zorn; vor Jerusalem.) Hemmerlin de nobilitate, 34, fol. 142. Enxemplos, 133. Wolgemuth, 2, 45. Jac. von Cassalis, 28<sup>b</sup>.
- 359. Einer machet sein vatter gesund. (Seine Stiefmutter nicht, well sie kein Vertrauen zu ihm hat.) Seneca, declam. 4, 5. Holkot, 26. Gesta Roman. laf. 112. Bromyard, C, 6, 9. Gritsch, 7, Z. Rosarium, 1, 70, Z. Enzempl, 118.
- Der meint er wer ein han. (Bis der Arzt Dasselhe simulirt.)
   Cf. Zeitverkürzer, 77.

### Von trüwen knechten.

- 361. Der koecht machet seinen herren z\u00e4 einem k\u00e4nig. (Wessen Pferd zuerst wiehert.) Herodot, III, 84-87. Bacht. Polyfan, 7, 10. Valer. Maximus, 7, 8, exter. 2. Justin. 1, 10. Gesta Roman. lat. 124; deutsch, 24. Scals cell, 50. Acerra philol. 2, 14.
- 362. Der hirt ward bald reich. (Ohne Lohn, drohte den Städten, Pault

- des Königs Heerden anf ihre Weiden zn führen.) Ulenaplegel, 1532, hist. 91; h. 141. cf. Manlins, p. 612.
- 363. Der koch begert ein esel von dem heren. (Ha zum Esel oder zum Narren zu machen, die dem Herren lieb seien.) Poggius, 15, p. 426. Convival. Sermon. 1, p. 48. Frey, Gartenges fol. 15. Oesterreicher; Goedeke, Grundt. § 139, 78. Eutrapel. 3, 368. Memet, 305. Wolgemnith, 2, 80. Zeitverkützer. 541. Myernp. S. 252.

#### Von kellerin.

- 364. Die kellerin het zwei gebrotne hüner gessen. (Sagt dem Gaste, der Herr wolle ihm die Ohren abschneiden.) Pantschatnarts. (Bendey), 1, 146. Gosone Paramartan, Babington. Lond. 1822, p. 101. Le Grand. 3, 442; 1829, 4, 38. Méoñ, 3, 181. Contes da Sieur d'Ouville. 2, p. 225. Novt. costes à trier, p. 266. Roger Bostems, p. 125. Timonoda, Allvio, 2, 51. Zahas, facet. p. 36. Passa tempo de'. curiosi, p. 22. Hagen, Gesammtabent. n. 80; 2, p. 149. Hans Sachs, 2, 4, 199. Meisterger. A. 51. Lichrecht in Pfeifer's Germania, 1, 261. O'tum paschale, Salzburg, 1700. 4°, p. 23. Memel, 120. Vorrath, 44. Hans Gack in die Welt, p. 45. Lyrum larmu, 241. Schregri, 17, 172, p. 610. Grimm, Kinderm. n. 77; 1, 466; 3, 126. Berl. Convenat.-Blatt, 1829, n. 252. Barkartóm, Svenske Folkböcker, 2, Oefvers, p. 77, no. 29.
- Die kellerin und die fran wunsten einander vil geltz. (Statt zu achimpfen.) Scherz mit der Warheyt, 51<sup>h</sup>; 57.

# Von gehorsamkeit.

- 366. Ob einem liecht briet einer eyer. (Die er nutergeschlagen hatte.) Roaarium, 1, 188, C. Scherz mit der Warheyt, 67b.
- 367. Einer was gehorsam, was er gern det das det er. (Verdorbener Edelmann, der Mönch geworden war.)
- 368. Der künig gab seinen dreyen sünen öpfel schnitz. (Der klieste will keinen nehmen, erhält kein Land. Carolus, Gollandua etc.) Bromyard, P, 7, 77. Wright, 48, p. 47. Selentroist, 70l. 57<sup>h</sup>.

#### Von den wirten.

369. Einerlei wein must einer trincken. (Auf der Reise nach Rom.) ef. No. 245.

- 370. Der knecht det was man wolt, aber nit was man in hiesz. Bromyard, M, 6, 23. Viscent Bellovse. spec. mor. 871. Scherz mit der Warhoyt 78. Zeitverkürzer, 387.
- 371. Von einem gast der wol saufen mocht. (Trinkt den Wein aus, während der Keliner das Gias spült.)
- 372. Wie ein wirt den gesten vil wein verschütt. (Bis ein Gast den Zapfen aus dem Fasse zog.) Rosarium, 2, 277, Z.
- 373. Der vff den tisch hofiert, das waren küssin vnd bet. (Weil er auf dem Tische schläfen musste) Bebel, 1, 11, sign. Aviij. Coavival. Sermon., 1, 42. Ulenspiegel, 79, p. 117; cf. n. 69. Waldis, 4, 35. Frey, Gartenges. fol. 31.
- 374. Die würtin het ein zuber vol wassers in das vasz gethon. (Da brauchte es der Gast nicht mehr.) Scherz mit der Warheyt, 78°.
- 375. Ein aff warff den tritten pfenniag. (Der nurechtlich etworben war.) Dialog. creatur. 99. Bromyard. A., 12, 17. Rosaz. 2, 228, C. Scala cell, 126°. Jac. Pontan. Att. Bellar. 1, 1, 61, 66. Hor. Sat. 1, 1, 70. Morlino, 47. Metzger, 507. C nov. antich. 91. Straparola, 8, 4. Tristan Hzemite, le page diagracié, 2, 242. Lafontaine, 12, 3, 216; Robert, 2, 326. Nouv. contes à rire, p. 182. Rauscher, Lügen, 4, sign. Kij?. Wolgamuth, 2, 40. Abr. a S. C. Weinkeller ST.

### Von den spilern.

- 376. Alle forteil vff dem spilen liesz der vatter den sun lernen. (Da er das Spiel nicht laßen konnte.)
- 377. Vff den zunften solt man spinnen. (Es war vorgeschlagen, das Spiel in den Wirthshäusern zu verbieten.)
- Der tüfel holet den, der seiner frawen gürtel het. (Um ihn zu verspielen.) Rosarium, 2, 194, M.
- Der dieb warff ein würffel vff. (Um zu wißen, wann er stehlen durfte; wurde betrogen.)

## Von züdütlern adulatores.

- 380. Der fuchs lert éinen drei weiszheit für seinen lon. Bromyard, A, 15, 13. Poggius, 173, p. 467. Gatos, 49. Marle de France, 79. Eutrapel, 1, 843. Bei Veith 36, pag. 50.
- 381. Die affen zerrissen einen, der hett inen die Warheit gesagt.
  (Königreich der Affen.) Phaedrus App. 24. Romulus 4, 8; Ni33.\*

lant, p. 126, n. 41. —, Rob. 2, 547; cf. 542. Neckam, 31. Nilant, p. 48, in. 51. Odo de Ceringione (Wright 60, p. 56.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 3, 11, p. 1044; spec. doct. 4, 121; spec. hist. 3, 7. Bromyard, A, 15, 1. Scala cell, 6\*. Rosarium, 2, 266 F. Wright, fabb. ryth. 2, 25; p. 164. Pantal. Condid. (del. poten germ, 2, 146.) Camerarius, 196. Cognatus, 2. Burmann app. 24. Gatos, 28, p. 551. Marie de France, 66. Eust Deckhamps, 61. 212. Geller. Passion, 57°, sign. Kill verso. Waldis, 4, 75. Bann Sachs, 2, 4, 38. Eyring, 1, 127; 3, 11.

882. Diogenes asz kraut, aduliert nit. Vincent. Bellovac. spec. mor. 1, 3, 104, p. 568; 3, 7, 2, p. 1224. Bromyard, P. 3, 3, Peraldus, 2, 64. Poggius, 1, 488. Aceres philol. Unious, 6, 16. Abr. a S. Cl. Mercurialis, 225. Wolgemuth, 2, 62. Mory Tales and Quicke answeres, 87, p. 103.

### Von tantzen vnd pfeiffen.

- Der tufel machet zu tantz. (Der rechte Trommelschläger war krank.)
- 384. Der predicant zerstach die böcken. (Wurde dafür geprügelt.) Bromyard, C, 15. 10.
- 385. Der stier zerreisz ein tentzerin. (Auf der Todtenbahre.) Liber apum, 2, 49, 15, fol. 686. Promtuar. L, 35. Spec. Ex. 5, 105.
- 386. Einer begehrt ein pferd. (Ihm wird der Schwanz zugeschickt.) Geiler, arbore hum. fol. 65, Sp. 1.
- 387. Ein kol sprang vff ein mantel. (Wollte keine schlechte Nachricht hören.) XL Veziere, 280. Bromyard, A, 26, 34. Cognatus, 34. cf. Camerar, 333. Pennalpossen, sign. Diiij. Wolgenuth, 2, 49. Bei Veith 37, p. 50.
- 888. Die in saxen tantten ein iar, (Auf dem Kirchhofe.) Maluespher. 2, 174, p. 288. Barelta Sern. ext. de chorea, 2, 232. Scala celi, 62°. Speculum exemplor. 4, 46. Herolt, Serm. de temp. 37, A. Lange, 2, p. 72, p. 183. cf. n. 73. H. Kormann I. de mir. viv. p. m. 297. Krantius, Sax. 4, 33. Jac. Postasus, Att. Bellar. 2, 334. H. Estiense, Apologie, 2, 428. Selentroist, 33°. Hondorf, 100°. Upten-Spiegel, S. 599.

# Yon feirtagen.

389. Der iud stünd den sabbat vnd den suntag in dem proffey. Manlins, 169. Scelta di facet. p. 162. Wendunmuth, 2, 33,

- fol. 414b (a. d. 1270.). Lyrum larum, 235. Zeitverkürzer, 677. Lustigmacher, 48. Wolgemuth, 3, 48. Schreger, 17, 136, p. 580. Conceyis and Jeasts, 2, p. 3.
- 390. Eine gebar ein hunds kopf. (Weil der Mann Sonntags jazta.) Spec. exempl. 5, 106. Lib. apum 2, 49. Promtusr. de temp. 22, D. Abr. a S. Cl. Judas 2, 286; Weinkeller, 344.
- 391. Der meder fand ein guldin. (Weil er Sonntags nicht gemäht hatte.) Liber apum, 2, 53, 9, fol. 75°. Promtpar. F, 2. Specul. exemplor. 5, 117. Hondorff, 100.

### Von liegen.

- 392. Papirios sagt man solt einem man noch eine fraw geben. Potybius, 8, 20. M. Cato, ed. Jordan, p. 56. Geillius, noce Att. 1, 23. Macrobius, Satoro. 1, 6, 20. Scala celi, 49° Gesta Romao. Int. 126; deutsch 63. Gittech, 34. K. Hollen, 59. Roserono. 1, 214. Lange, delic. sead. 1, 22, p. 26. Boner, 97. Salomono und Markolf, is flage, Narrenb. p. 256. J. v. Cassalis. 8. Agricola. 192, fol. 50°. Schetz mit der Warbeyt, 29. Bellefor. 124. Federmann. 218. Memiel 634. Acerca philol., 1, Mery Taland Quicke Answeres 21, p. 31. Caxton's Game and Playe of the Chesse, 1474. Paluter's Palace of Pleasure 1, p. 18. Wilson's Bull of Reason, 1351.
- 393. Ein lügner sol nichtz. (Er mag Alles thun, nor nicht lügen.) Geiler, Sünden des Munds, fol. 25, Sp. 1. Geiler, Brösamlin, 91°, sign. Qiij verso. Bei Velth, 38, p. 51.
- 394. Zwen kauffman warden reich. (Selt sie nicht mehr logen und betrogen.) Caesarius, 3, 36. Arnoldus, 1, 3, 11, 11. Herolt, Serm. de temp. 133 Q. Rosarium, 2, 278 F. Specul. exemplor. 6, 25. Geller, Sonden des Munda, fol. 22°, Sigo. Dilij veno. Lustigmacher, 6. Abr. a S. O. Erwas für Alle, 140.

# Heimliche ding heimlich behalten.

395. Elim ritter flogen L. rappen vsz dem leib. (Durch Weiberklaisch wurden fünfzig aus einem.) XL Veziere, 33, p. 187. Wright, 110°C. Gesta Roman. lat. 125; denisch 25. Specol. exemplor. Arg. 1484, 9, 47. Montanus, Garrenges. 2, 6. Lustigmacher, 14. Abr. a S. Cl. Gehab dich wohl, S. 30. Scoggio's Jests, p. 89. Byrom, 3 black crows, Misc. poemas, 1, p. 31 (Swan 3, 444.).

- Der verkauft den rock der stat. (Da die Stadt ihn selbst nicht behalten hatte.) Hans Sachs, 5, 384. Helmhack 204.
- 397. Mido rex het esels oren. Siddhiktr, 22; cf. Pantschanarn, Benfey, I, XXII. Aristoph. Plut. 287. Lykophr. 1401, mit dem Comment. des Trettes. Athenaeus, 12, 2. Aelian, var. hist. 8, 18, 2. Schol. Aristoph. Plut. 287. Persius, Satir. 1, 121. Ovid, Metamorph. 1, 146—193. Hygin. fab. 191. Lactant. atg. 11, 4. Falgent. Myth. 8, 8. Mythogr. Vat. (Bode). 190; 2, 117. Bromyard, A, 27, 24. Acera philol. 1, 95. Ursiuss, 4, 35. Böttiger, kl. Schr. 1, p. 53. Grimm, Kindernsteches, 3, 810, nach Kesting, History of Ireland.
- 398. Beginen wolten ynen selber beichten, pfeifholderen. (Vogel in der Bücher; konnten die Neuglerde nicht bezähnen.) Scalacell, 136°. Promtuar. de. temp. 50. F. Cf. Caesarius, 4, 75. Enzempl. 390. Zeitverkürzer, 53.

### Von frid vnd einikeit.

399. Der mund vnd die glider warden mit einander vneins. Pantechatantra (Benfey) 1, 573; 2, 360. Avadanas, 1, 152; 2, 100. Loquan, 32. Aesop. Kor. 202, p. 127, 128. - Fur. 286. - Nevel, 206, Max. Tyr. 5. Plutarch, Coriol. 6. Dionys. Halicarn, 6, 76. Syntip, 35. Livina, 1, 30, 3; 2, 32. Opinctil. Inst. orat. 5, 11. Romulus, 3, 16; Nilant, p. 117, n. 35. Anon. Nevel. 55, 525. Neckam, 37, Joh. Sarisber, 2, 6, 24, p. 62. Vincent. Bellovac. spec. mor. 1504; spec. hist, 3, 7, spec. doct. 4, 122. Pelbartus, Serm. de temp. aestiv. 20, J. Hemerlin, 76, Bromyard, R, 5, 32. Wright, 2, 17. Scala celi, 40. Dorpius, B, 6. Abstemius, Procem. ap. Nevel. p. 534. Camerarius, 448. Fr. Raphaelis Apol. de conspiratione membror. Witeb. 1556. recus. Norimb. 1595. Faeruus, 39. Masenius, palaestr. orat. p. 320. Cognatus, 73. Pantal, Candid. (Del. poet, germ. 2, 175; bel Schulze, 190, p. 212. Jac. Regner, 1, fol. 9; Chr. Lotich, · poem. p. 81. Ysopo I, 52; II, 36; Floresia, 2. Acclo Zuccho 56. Tuppo, 56. Brusoni, 2, p. 102. Ccs. Pavesio, 91. Doni, 2, 1. Guicciard. 1384; 1588, p. 235. Federmann, 44. Bellefor. 27. Ens, 26. Marie de France, 35. Cenon, 55. G. Corrozet, 40. Viollet, 3, 300. Bours. fabl. 2, 6. Ysopet. I, 171. Le Noble, 43; Rob. 1, 169. Guil. Haudent. 120. Lafontaine, 3, 2; Rob. 1, 169,

- Rabelais, 3, 3. (Jacob p. 207). Desbillons, 3, 4. Steinhöwel, 3, 16. Amb. Meteger, p. 160. Boner, 60. Waidis, 1, 40. Rollenhagen, 2, 2, 13. Keiler, Altd. Erzálh. 1968. Er. Alberus, 10. Eyring, 1, 516. Daum, 40; cf. 250; 258. Barth. 4, 2. Chythraeus, 36. Dressler, 6, 4. Eutrapel. 1, 207. Shakespeare, Corial. 1, 2. Seneca at Helvium 19, Handorff, 265.
- 400. Zwen hund döteten einen wolff, warden mit einander eins. (Bis dahln waren sie uneins.) Gesta Roman, lat. 133. Lucanor. 9. Geiler, Narrensch. 7 Schar, 5 Schel, fol. 3% Guicciardini, 56°. Bellefor. 100. Federmann. 168. Ens., 136. Eurspel. 1, 890.
- 401. Der herzog macht zwen burger eins durch har uszranffen. (Die weissen Haare auszichen ihnt eben so weh, wie die schwarzen.) Bei Veith 39, p. 51.
- 402. Zů zůrch warden zwen eins. (Durch Familienheirath.) Bei Veith, 40, p. 52.
- 403. Zwo geisz giengen vff einander. (Können auf einem schmalen Stege nicht ausweichen.) Schlebel, histor. Lusthaus, Lpz. 1685; 1, p. 316.

### Von gemeinen metzen.

- 404. Der wolt ein heszlich thier dem tüfel schencken. (Lieber als eine hübsche; zum Teufel mnß sie einmal.)
- Ein metzen kunt niemans vfflupfen. (Da warden Handwerksgenossen requirirt.) Scala cell, 168<sup>b</sup>. cf. Panli No. 190.
- 406. Alle gaben sein nichs gegen der held. (Wohin die Metzen kommen.) Lyrum larum. 232.
- Einer sah nit das sie nur ein aug het. (Bis die Llebe verrancht war.) Pithsanus, 8, 7, fol. 29. Memel, 819.
- 408. Drei frawen streichen ein kupplerin. Liber apum, 2, 30, 39, fol. 51. Hollen, 143. Specul. exemplor. 5, 80.

# Von den malern.

409. Bauren wolten einen lebendigen got haben. (Konieen ihn später toduchlagen.) Poggius, 12, p. 425. Morlino, 70. Nouv. cnates à rire, p. 35, Geiler, Narrensch. 80 Schar, 2 Schel, fol·153. Hans Sacha, 1, 351. Frey, Gartenges, fol. 3°. Eutrapel, 1, 670. Jasander, 95. Lessing, das Cracifix, Werke, Lpr. 1853, 1, 138. Mery Tales and Quicke Answeres 6, p. 18. Uylen-Spiegel, 433.

- 410. Malen vmb die meisterschafft. Strabo, 15. Plinius, 35, 34 ff. Fulgosus, 8, 9, sign. llij. Memel, 632. Acerra philol. 1, 78. Ursinns, 4, 37. Zeitverkürzer, 556. Histor. Handbüchlein 15, p. 83.
- 411. Ein maler setzt einem heiligen ein fliegen an die stirn. Cf. 410.
- 412. Einer malet hüsche kind. (Uod macht häutliche) Bromyard, 7, 1. Wright, 128. Holtot, 195. Gritsch, 41, F. Poatnus d. serm. 1708. Petrarcha, epist, famil. 5, 17, p. 653. Convival. Sermon. 1, 163; 1, 221. Luscinius. 198. Guicciardini, 1588, p. 85. Beliefor. 84. Federmann. 157. Ens., 115. Sectia di facet, p. 124. Scherr mit der Warheyt, 77. Mettger, p. 23. Lyrum Iarum, 164. Eutragel. 1, 848. Memel. 957. Helmback, 31. Jasander, 95. Merny Tales and Quicke Answeres, 91, p. 106. Conceyts and Jeasts, 31, p. 14.
- Sarmalio pardulus. (Ein Monstrum matt tenfelähnliche Christusbilder, weil es selbst sn hässlich ist.) Cf. Ursinus, 2, 15.
- 414. Der maler machet einer ein andere farb vnder dem antliz. (Aezt sie.)

# Von den kleideren.

- 415. Einer schling den herren. (Der ihn beherbergte und in schlechten kleidern erschien.) Petrarcha, rer. memorand. 2, 3, recent. p. 421. Bei Veith, 41, p. 52.
- Einer küsset seine kleider, sie heten im für geholffen. Naseddin, 55, p. 21. Pithanna, 6, 12. Ulenspiegel. Memel, 238. Wendummuth, 1, 122. Wolgemoth, 2, 14; 5, 84. Zeitverkürzer, 689; 690.
- Donatus ward padue verachtet. (Im Gerichte; bis er anfing, lateinisch zu sprechen.) Petrarchs, rer. memorand. 2, 3, recent. p. 422. Zeitverkürzer, 691.
- Der satler verachtet ein edelman. (Hält ihn für einen knecht.)
   Hemmerlin, de nobilitate, 3, fol. 12<sup>b</sup>.
- Hoffart geschant ein aff zh paryaz. (Relest faisches Haar ab, Dialog. creaturs. 54. Browyard. Q. 7, 5. Peraldus. 2, 213. Rosarium. 2, 242, L. Exxempl. 289. Geiler, Narrensch. 4 Schar, 3 Schel, fol. 28. Abr. a S. Cl. Jodas. 2, 282.
   Von früntschafft.
- Die wolff in ein land waren lieber dan die hund in andro. (Normandie und England.) Bromyard, O. Wright, 138.

- Der bischoff wolt fründ haben. (Die erst einen tag alt wären; früher hatte er keine.) Bromyard. D, 11, 26. Geiler, Narrenschiff, 17 8char, 5 Schel, fol. 51b.
- 422. Was der ber dem in ein or runet. (Dessen Geleismann sich auf den Bann geflachtet hate.) Aesop. Kor. 249. —, Fur. 57. —, Nevel. 253. Babrins, 140. Avian. S. Dialog, creatur. 108. Bromyard, A. 21, 20. Abstemins, 49, ap. Nevel. 554. Camerar. 206. cf. 248. Pant. Candid. (Del. poet. germ. 2, 130. Bei Schultze, 108.) Melander, Joco-ser. 176; 4, 251. Ens. epidorp. 2, p. 186. Lafootsine, 5, 20. Rob. 1, 356. Dn Meril, p. 271. Debillions, 4, 25. Ysop. Aviounet, 4. Boner 73. Stainhöwel (4\*. a) 83°. Hans Sachs. 2, 4, 86. Fischart, Garg. 36. Eyring, 1, 455; 651. Waldis, 1, 94. Geller, Narrensch. 10 Schel, fol. 38. Wendommeth, 1, 87. Aretio, Beitr. 9, 1235. Entreo. 1, 938. Hagedon. 2, 66.
- 423. Eliner bracht sein grösten feind. (Halb geritten, halb gegangen etc.)
  Ratherius in d'Achery spirit. p. 895° Hanpt, Zeitsch. 8, 2).
  Alid. Biltter, 1, 149, 154. Würdtwein, Dioces. Meguntina, 1, 488.
  Gesta Roman. 124; germ. 24. Scala celi, 50°. Exxempl. 347.
  C. Nov. Autich. Tor. 1802, p. 163. Schildbarger c. 21. In Hagen,
  Narresb. p. 129. Pfüls. Hädschr. 386, fol. 190. Hans Sachs,
  2, 4, 59, (1991). Gallensis, 2; 1, 4. Wolf, altfr. Heldenged.
  133. Wolgemuth, 2, 46. Schreger, 17, 190, p. 635. Grimm,
  Kinderm. n. 34, 146; 3, 170; cf. 298, 13. Cf. Mery Tales,
  no. 49, 8, 83.
- 424. Einer leit ein seckel mit geld dem anderen vnder das k\u00e4ssin. (Damit er nicht wei\u00db, wer ihm geholfen hat.) Jac. von Cassalis, 7.

#### Von hunden.

- Der hund holet fleisch an der metzig. Lafontsine, 8, 7; Rob. 128; cf. 1, CXIV. Waldis, 3, 89.
- 426. Im Wasser sach ein bund ein stuck fleisch. Painschatantz, 4, 8 (Benfry), 1, 79. 8.468; 2, 311. Tutt./Numeh (Rosen) 2, 4; 117, 265. Bidpai 2, p. 201. Beisp. d. alt. Weisen (Holland) p. 10, 23. Loquas, 41. Joh. de Capus, (bl. Bi). Cab des Fées, 17, 3802. Avadians, 2, 6; 11. Gooroo Paramantan, Babingson, Lond. 1822. 40. p. 54. Shakespear, selections in Hindu stani, Lond. 1504. I, Naki: 1. Assep, Kor. 209, p. 135, 136;

cf. 224, - Furia 119. - Aesop. Nevel. 213. Anon. Nevel. 5. p. 489. - Hanptmann, p. 163. Babrius, 79. Democrit. fragm. ed. Mull. p. 169. Syntipas 27, p. 22; n. 28, p. 65. Dositheus, 11. Phaedrus, 1, 4. Aphthonius, 35. Romulus 1, 5. Gabrias, 32. Nilant, p. 5, n. 7. Neckam, 13. Vincent. Bellovac. spec. hist. 3, 2; sp. doctr. 4, 115. Dialog. creatnrar. 100. Baldo, 1. Scala cell, 19. Bromyard, A, 27, 14; Wright, 1, 5. Mart. Polonus, 218, G. Dorpius, A. Camerarius, p. 162. Bonsuetus Surreg, 164. Faernus, 1585, p. 90, n. 53; 1697, 31. Cognatus, 19, Th. Morus, 66; G. Carol (Delic. poet. germ. 2, 185.) Ysopo, 1, 5; Rob. 2, 50; 51. Archipresb. de Hita, str. 216. Marie de France, 5. Esopet, 5. G. Corrozet, 4. Le Noble, 75; 2, 113. Desbillons, 1748, 4, 28; 1, 26. Lafontaine, 6, 17, 120; Rob. 2, 49; cf. 7, 4, Rob. 2, 74, Gnill. Handent, 115. P. Desprez, 24. Benserade, 4. Accio Znccho, 5. Fr. Tuppo, 5. Ces. Pavesio, 51. Verdizz, 9. Boner, 9. Fabeln a. d. Zeiten der Minnesänger, p. 9. Keller, Erzähl. 557. Stricker (Altd. Wäld. 3, 170). Stainhowel 1, 5. Fischart, Garg. 36. Waldis, 1, 4; cf. 2, 73. Lnther, 5, 405. (Altenb.) Agricola, 113. Er. Alberus, 3. Eyring, 1, 445; 614; 3, 304. Alte Newe Zeitung von der Welt Lauff, 1592. n. 20. Wendunmnth 7, 129. Abr. a S. Cl. Bescheld-Essen, 381; Mercurialis, 95. Ogilby, 2.

- Denmarker heten ein hund zu eim künig. cf. Plinins, 6, 30, 92.
   cf. Urslnus, 2, 72.
- Ein hund starh hungers vff dem grah. Rosarium, 2, 35, XX.
   Acerra philol. 2, 53.
- Ein hund hetten ist ein grosze arbeit. Petrarcha, epp. famil.
   9. cf. Camerar. 333.
- 430. Ein hund gesellet sich zu einem wolff aber nit lang. Bromyard F, 1, 17.
  431. Die wölff vnd hund einer farb. (Tödteten die übrigen Hunde,
- 31. Die wölff vnd hnnd einer farh. (Tödteten die übrigen Hunde, dann gegen die Wolfsfarbigen.) Babrius, 85. Romulus, 3, 13. Bromyard, F, 1, 18. Camerar. 332.
- 432. Ein narr verrieth seinen hrüder. (Selne Brüder.)
- 433. Ein wolff wolt mager sein vnd frey, dan feiszt vnd gefangen. (Wie der Hund war.) Acsop. Kor. 111; 411. — Fur. 136; 361. Babrius, 99. Phaedrus, 3, 7. Avian. 37. Romuļus, 3, 15. Nilant, p. 40, n. 45; p. 115, n. 34. Anon. 54. Anon. Nevel.

324. Neckam, 38. Vincent. Bellovac. spec. hist. 3, 6; sp. doctr. 3, 113. Scala cell, 76°. Barelets, de sanct. Mart. 1506, fol. 385. Bromyard, M. 8, 32. Gritsch, 33, Z. Morlino, 13. Schaltze 203. Amulius b. Schaltze, p. 227. Camerar. 191. Barth. 3, 9. Millerians, p. 230. Example. 176. Yaopo I. 51 (Rob. 1, 26.) Yaopo II. 37 (Rob. 1, 28.). Guiccardini, 74°; 1588, p. 8. Bellefor. 15. Federmann, 30. Eas. 9. Ces. Pavasio, 145. Ac. Zuccho, 55. Tuppo, 55. Marie de France, 34. Le Noble, 48. Deabillons, 2, 25. G. Haudent, 93, 159. Lafontaine, 1, 5; Rob. 1, 24. G. Corroset, 52. Benerade, 41. Boner, 59. Keller, Erzähl. 512. Renner, 7406. Stainbowel, Rom. 3, 15. Rollechagen, V. vij\*. Waldsi, 1, 56. Hans Sachs, 2, 4, 121. Federmann, 30. Eyring, 2, 621. Entrapel. 1, 87. Hagedorn, 2, 33. Gleim. 2, 5.

Der hund verriet ein m\u00f6rder. Platarch. ed. Wyttenb. 4, 932. 12.
 Philelphus, n. 30. Brant, Jvij. Dietrich, Comment. lih. sap.
 10, 1, 16. Agricola, 688. Acerta philol. 2, 53; 5, 24. Apel, Gottesgericht. Hondorff, 207° (Plinius, 8, 4.)

Von der eer vatter vnd mûter.

- 435. Der ein kolben machet. (Nachdem er sein Vermögen den Kinders übergeben hatte.) Seals cell, 98. Pronsitusz, F. 13. Bromyard, A. 21, 17. Wright, 26. Specul. exemplor. 9, 154. Liebt. Gervas. 84. Lossius ap. Schultze, 197, p. 222. Cademosée, sonetti 1544. 4. Enzempl. 55. Le Grand, 3, 229. Peren. le file lagrat. 1728. Hjäs. plais. et ingés. p. 146. Le Monniter, fabl. p. 68. Hagen, Gesmuntsbent. a. 49; 3, p. 407, cf. 31. Mill. Meisterges. A., 218. Selentroist, 61°. Geller, arhore homana, fol. 172°. Hans Sachs, 2, 2, 105. Luther, Tischreden, 1621, c. 36, fol. 445°. Schern mit der Warheyt, 51; cf. 49°. Memol, 813. Strodtmana, Idiot. 119. Jac. von Cassalis, 33. Wendunumth, 5, 111. Bondorft, 174.
- 436. Zwo elen ticks gab einer seinem watter zit ein rock. (Der Sohn will es eben so machen.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 1491. Mart. Polonus, 16, C. Scala celi, 99°. Bromyard, 5, 8, 5. Wright, n. 26. Promtear. F, 15. cf. F, 16. Peraldus, 2, 259. Rarium, 1, 120—124. Manlius, 227. Ahstemius, 174. Enzemplos 272. Ort. Lando, Var. compon. 1552, n. 13 (Nov.

hal. 1744, S. 180.) Nic. Grannoct, piac. notte, 1574, 2. p. 100. Sercambi, n. 5. Le Grand, 8, 220; 1829, 4, 74; 117; Méon, 4, 472. Le Mooniles, fabl. 68. Hispeci, Gesammuthent. n. 48; 2, 391; 3, 729. Cod. Kolocz. p. 149. Lassberg, Liedersaal, 1, 585. Firmenich, Volkerstimmen. 1, 582. Bei Wackernagel, Sp. 83. Meisterges. A. 83. Wanderhorn. 2, 298. Aird. Bl. 2, 81, 16. cf. Geiler, Naremeshifi, 180, sign. gillj. Hans Sachs, 2, 2, 100. Narnberg. Brentel 3, 220, (Gödecke Grundr. §, 139, 744) Acerra philol. 6, 63. Stilling (Jung) Leben. 2, 8; 3. Meinter, Volkslieder des Kohländechens, 1817, 1, 106. O. L. B. Wolf, Hausschatt, 1846, p. 191. Grimm, Kinderm. n. 78; 3, 127. Hondroff, 1734.

- 437. Eliner trüg ein krot am antilitz. (Weil er das Easen vor seinem Vater verharg.) Caresarius. 6, 22. Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 25, p. 1493. Liber apum. 2, 7, 5. Arnoidius, 1. 2, 4, 59. Bromyard, F. 5, 35. Rosarium, 1, 124. Hollen, 76°. Pelbartus, Serm. de temp. hiemal. 22, B. Maalius. 226. Doctrinis de sapience, fol. 21°. Le Grand, 3, 229. Meisterlied: "Ein reycher purger assz zu Rom" Ndruberg, A. Dyon. 1509. Selentroist, 60. Geiler, Evangelibuch, 1517, fol. 195. Passion. 1513, 50°. dity verso, Sp. 2. Postill, 4, 37, sign. g. Acerra philol. 6, 63. Grimm, Kinderm. n. 145; 2, p. 311; 3, p. 228. Wendunmath, 5, 110. Bondorff, 172°, 173°.
- Der snn sprach, meines vatters sel requiescat in pice. (Statt in pace.) Geller, Schiff der penitentz, 1512, 12<sup>h</sup>, sign. e verso, Sp. 1. —, Brösamlin, 2, 58<sup>h</sup>, sign. kjilj verso, Sp. 1.
- 439. Am galgen macht er die fig. (Fluch der Mutter.) cf. Geiler, 8unden des Munds, 39, sign. Gij 8p. 2. Hondorff, 183.
- 440. Sant anthonins feür zündet einen au, sein müter erbat es. Legenda aurea, 8, 6, p. 54. Vinceot. Bellovac. spec. mor. 3, 10, 25, p. 1492. Hondorff, 183.

# Von rat suchen vnd geben.

441. Ulites riet Palamidi. (Stells sieh wahnslanig; Rache an Palamedes, der ihn endervt hatte). Sophocles, Ul. für. Fragm. Palam. Eurip. ed. Nauk. 427. Philottr. Her. 10, 8. Aellan, var. hist. 13, 12. Trattes ad Lykophr. 818. Cierco, Tusc. 1, 41, 95; Her. 2, 19, 28. Ovid. Metamorph. 13, 56. Hygiaus, fabb.

- 95 u. 105. Plinius 35, 11. Eust. Od. XXIV, 119, p. 1956. Schol. Sophoel. Phil. 1025. Schol. Eurip. Orest. 432: Schol. Lycophr. 386. Serv. ad Aen. 2, 441, 81; 82. Schol. Statii Achill. 1, 93.
- 442. Saltz sol man mit muleszel milch bespreugen. (W

  drmer im Salze.) Geiler, Narrensch. 45 Schar, 2 Sehel. fol. 101, sign. Bilj. Sp. 1. Scherz mit der Warheyt, 4<sup>h</sup>. Frey, Gartenges. fol. 99<sup>h</sup>. Bei Veith, 42, p. 53.
- 443. Periklis erdacht ein sinn das er nit rechnen dorfft. (Alcibiades ertheilt den Rath in seiner Jugend.) Plutarch. Alcibiad. 7. Valer. Maximus, 3, 1, exter. Petrarcha, de vita sollt. sect. 10, cap. 4, T. 1, p. 288. Geiler, Postill, 3, 679, sign. m verso.
- 444. Vsz eim feind macht er ein fründ. (Durch Güte.) cf. Gesta Roman, lat. 130. Enxemplos, 233.
- Julius wollt nit folgen seiner frawen rat. (Wird Im Rath erschlagen.) Aeneas Tact. 26, 6; 31, 21. Plutarch. Pelop. 10; nep. Pelop. 3. Polyan, 23, 1; 4, 3.
- Einer schreib ein rat vsz bapeyer. (Die Schrift mit Wachstberrogen.) Herodot. 1, 122; 7, 239. Dio Cassius, p. 315.
   Polyda, 2, 20. Acanss Tact. 31, 8, sep. Frontinus, 3, 13, 3; 4, 7. Jul. Affic. 53. Justin. 4, 5; cf. 1, 5; 21, 6, 9; 10. Gesta Roman Int. 21. Bromyard, B, 54.
- 447. Die wolf begerten die hund von schaffen. (Dann werde Friede werden.) Aesop. Kor. 237. —, Fur. 211. Babrius, 93. Apphon. 21. Phaedrus App. 21. Romulus, 3, 13. Anon. Nevel. 523. Neckum, 4. Camerar. 190. Aesop's Leben. Cognatus, 15. Pantal. Candid. (Ole, poet. Germ. 2, 144; 145.) Holos, 55. Bronyard, C, 4, 16. Manlius, 614. Desbillons, 3, 9. Lafontaine, 3, 13; Rob. 1, 201. Guicciardini, 1138. Bouer, 93. Fabeha. a. d. Zeiten der Minoeiniger, p. 222. Keller, Altd. Erzibi. 1, 201. Waldis, 130.

### Von dem Gotzwort.

- 448. Der tifel predigt in eim klöster. (Von der Reue, der Rückfälligkeit wegen.) Geiler, Passion, 1513, 55. sign. K, Sp. 2. —, Brösamlin, 64°. Liiij verso, Sp. 2. Scherz mit der Warheyt, 61.
- 449. Ein ritter zurnt vber ein predicanten. (Der ihm den Ehebruch vorgehalten hatte.)

- 450. Ein knöpfflet mösz ist ein predig von allerlei. (Jeder wollte ein besonderes Gericht haben; der Köch bringt alles untereineinander.) Bromyard, A, 26, 15. Geller, Brösamlin, 64, sign. Liiji, Sp. 1.
- 451. Der predicant sol blind sein. (Wie ein Blinder mit Stöcken kegelt, einerlel, wohin er trifft.)
- 452. Nach essens was er nit der, der an dem morgen geprediget het. (Nach der Predigt im Wirthshause liegen.)
- 453. Kein fürst würt behalten. (Er sterbe dann in der Wiege.) Hemmerlin, tilij<sup>b</sup>. Bebel 90<sup>c</sup>, sign. Dditj<sup>b</sup>. Eutrapel. 1, 983.
- 454. Der t\(\text{def griesset die prelaten.}\) (Seine besten Freunde; kurze Predigt im Capitel; Stigma.) Cantipratanns, 1, p. 77. Uylen-Spiegel, 624.

Von der straff die das gotzwort verachten.

- Der priester widerret ihm selber. (Glaubt nicht, was er predigt.)
   Hemmerlin, hvi<sup>b</sup>. Scala celi, 23a. Specul. exempl. 1, 97; Maj.
   11. Rosarium, 1, 114 J. Damian, 3, 258. Sermon. convival. 1, p. 93.
- 456. Sant Franciscus flüchet eim weib. (Das in der Kirche spottet; wird vom Teufel geholt.)
- 457. Ein besessner spottet sant amando. (Einer der spottet, ward besessen.) Legenda aurea, c. 41, p. 175.
- 458. Drei haben die welt betrogen. (Moses, Mahomed, Christus; wird vom Blitz erschlagen.) Ahr. a S. Cl. Weinkeller, 504.

# Von der passion zû predigen.

- In der passion sprach der priester es ist nicht also. (Nur um die Leute zu trösten.)
- 460. Lang passion predigen. (Einer will es dem Andern zuvor thun.) Geiler, Evangelihuch, 1515, fol. 77. sign. Niij Sp. 2. —, Paternoster, Niij Sp. 1.
- 461. Langer passion ist ein gesellenstosz. (Für den Prediger, der schon die ganze Fastenzeit hindurch geprediget hat.) Die angeführte Predigt Geller's lat mir in seinen gedruckten Werken nicht begegnet.

Wie man den selen zû hilff kumpt.

462. Ein fraw gab ein ochsen vmb drithalben rappen, ein han vmb

- xii guldin. (Den Erlör ans dem Oebsen musiste sie des Armen geben; verhauft beide Tbiere zusammen zu dem angegebenen Preisev.) Bromyard, E., 8, 17. Holkot, 111. Geiler, Narrensch. 64, 1 (in Scheible, Kloster, 1, p. 490). Memel, 622. S. 263. Vorrath, 142, S. 94. Eutrap. 1, 657, S. 157. Bei Veith, 43, p. 54. C Mery Tales, 1556, n. 22, S. 42.
- 463. Der man gab eim das pferd. (Der seiner Fran Allerfei für ihren im Paradises bestadtlichen Sohn abschwindelt.) Bebel, 2, 154, sign. Ffjb. Keiler, Erzibi. 275. Hans Sachs, 3, 3, 18. Wesdunmuth, 1, 138. Rollwagen, 107. Frey, Gurtenges. Iol. 507. Lyrum Inzum, 185. Vorrath, 38. Mench, 50. Lustiger Historica-schreiber, 8, 61. cf. Grimm, Kinderm. no. 104; 3, 184. Tide-fordriv eiler Lyruig Seldakbbog 1722, no. 23. Nyerup, S.
- 464. Wa ein mönch nach seim tod hinfür. (dem befohlen war, sofort za Gott zu fahren; 1 in's Paradis, 3 in's Fegfeuer (darunter et), 1000 in die Hölle.) Rossrium, fol. 35. Specul. exemplor. 9, 80; genan 9, 82. Rauscher, Lügen, 4, sign. Dvj. Plenarium, 46°.
- 465. Wa requiescat in pace her kum. (Das Wort wird gegen 200 Gulden abgewogen, ist noch sehwerer.) Lavacrum Conscientiae 2, fol. 5. Rauscher, Lügen, 4, sign. Ailijb. Uylen-Spiegel, 891.
- 466. Ein bischoff sach ein kind betten. (Anf dem Grabe der Mutter. Im Traum mit goldner Angel etc.) Bromyard, M, 11, 138. Geiler, Brösamlin, 77°, sign. nv verso, Sp. 2. Bei Veith, 44, p. 54. Bei Wackernagel, Sp. 83.

  - 468. Der künig dancket, das er geert ward. (Von dem Selnen, da Alles des Königs ist. Ohne Geschichte.)
- 469. Sant bernhardin bewert dz fegfuer. (Einer hält die Hand in's Licht, ohne sich zu verbrennen.) Hemmerlin, bbiiij<sup>b</sup>.

# Von gedult.

- 470. Einer nam ein bösz weib. (Um Geduld zu lernen.) Hemmerlin, bbjb. Pithsanns, 11, 1, fol. 32. Convival. Sermon. 1, p. 273. Entrapel. 2, 725.
- 471. Socrates ward beschüt. (von seinen Weibern.) Seneca. Dialog. ereaturar. 31. Joh. Sarisber. 2, 8, 8, p. 268. Gallensis, 2, 4, 1. Bosarium, 2, 205 E. Herolt, Sermon. de temp. P, II. Convival.

- Sermon. 1, 273. Guicciardini, 24b. Bellefor. 132. Federmann, 222. Lyrom larum, 221. Eutrapel. 1, 694. Meidinger, 90. Mery Tales and Quicke Answeres, 48, p. 65. Jack of Dover, p. 327.
- 472. Zwen in dem kessel, der iung mnrmelt der alt schweig. (Dem Jungen war es erst zu kalt, dann zu heiss.) Petrarcha, de remed. utr. fortun. 1, 181.
- 473. Der esel het wol vineer gedult tragen. (War schwer heldeden, die Geduld des M\u00e4nches konnte er doch noch tragen.) Bebel, 1, 104, sign. Ddiiij?. Convival. Sermon. 1, 216. Gelier, Brosannin, 2, 91\u00e4, sign. rri, Sp. 2. —, arbore hum. fol. 62. Sp. 1. Frey, Gartençes. Iol. 41. Lange, 1, 68, p. 75. Kutzapel. 2, 745.
- 474. Der glocken lütet der gedült. (Nachdem der Mönch den Tod der göttlichen Liebe beläute hatte.) Fecale del plovano Arlotto in Scelta di facet. 1579, p. 48; 57. Geller, Arbore bum. fol. 73, Sp. 1. Scherz mit der Warheyt, 68<sub>8</sub>. Bei Veith, 45, p. 55.
- 475. Einer späwet den Künig in sein bart. (Da er keinen anerinilcheren Pitts ash.) Perdalou, 2, 207. Dialeg, creatur8. Bromyard, O, 7, 4. Scala celi, 140. Rosarium, 2, 70, L.
  Pontanus de serm. 8, 2, p. 1792. Barland Biv. Convival.
  Sermon. 1, p. 77. Luscinius, 101. Enzempl. 117. Salomon
  und Markolff in Hagen, Narrenb. p. 249. J. v. Cassalis, 4.
  Memel, 279.
- 476. Der ammeister zu straszburg nant einen ein schalck. (Er nahm es kluger Weise als Scherz auf.) Geiler, Sünden des Munds, 37, Sign. G. Sp. 2.
- Diogenes sprach lentule. (Als er ihm in's Gesicht spie: 1ch kann bezeugen, dass du einen Mund bast.)
- 478. Dn bist herr deines munds. (Und ich meiner Ohren.) Pithsanus, 11, 1. Guicciardini, 203. Federmann, 321. Bellefor. 186. Scherz mit der Warheyt, 74. Bei Veith, 46, p. 55.

### Von widerwertikeit.

- 479. Der nie ein helbling het. (Das Haus brannte ab, ln dem er keine Schlafstelle gefunden hatte.) Geiler, Narrensch. fol. 52<sup>b</sup>, sign. Jij verso, Sp. 1.
- 480. Einer verlor ein aug, blieb lebendig. (Würde sonst mit dem

- Könige lebendig begraben seln.) Sabadino delli Arienti, no. 59; Dunl.-Liebr. 271<sup>b</sup>. Eutrap. 1, 772. Helmback, 57. Sinnersberg, 572.
- Kein tag vergat on leiden. (Ein König wollte das Gegentheil erzwingen, wurde blind.) Gritsch, 47, W. Bromyard, A, 25, 11.
- 482. Wie man kind und kelber entwent. (Ohne Geschichte.) Geiler, Narrensch. 42 Schar, 2 Schel, fol. 95. Genauer: Geiler, Arbore hum. fol. 166°, —, Brösamlin, 21°, sign. Diij verso, Sp. 1.

### Von eyd schweren.

- 483. Einer schrei vber die gassen. (Wann wollen wir wieder Eid schwören?)
- Sant niclaus schwür drü ding. (Wahrscheinlich eigene Erfindung.) Haus Sachs, 4, 3, 71.
- 485. Sant pangratins strief den meineid. (Wer falsch schwört, straucbelt vor dem Altar.) Legenda aurea, c. 76, p. 340. cf. Macrob. Satura. 19. Cf. Ursinus. 1. 42.
- 486. Sant andromarus strieff dle sünd. (Wer auf seinem Grabe falsch schwört, wird bestraft.) Selentroist, fol. 19\*.
- 487. Warumb seind mer armer siecher menschen in der christenheit dan sunst. (Die Christen sind schlimmer als Heiden und Türken.) Gritsch, 21, N.
- Der ein arm ward kürtzer. (Meineidiger beschwört die Rache Gottes berauf.)

# Von falschheit vnd betrügnis.

489. Zwen wetteten mit einander. (Ob die Wahrheit in der Welt regierte. Scheinbar blaweilen nicht, am Ende doch.) Pantschantart, Dubois, 49. Anavar-Suhalli, 264. Livre de lumières, 204. Cabinet des fées, 17, 404. 1001 Nacht, Hablicht, 11, 8. 193. Atbenseum franc, 1856, 861. Hammer, die schöner Redekanter Persiens, 1818. p. 116. Pelbartas pauc. 8, 7, 6atos, 28, p. 551. Grimm, Kinderm. no. 107; 2, 119; 3, 188; d. no. 97; 3, 176; 342. Feenmärchen, Brannschw. 1801, p. 168. Pröhle, Mirchen für die Jugend, 1. Helwig, Judische Legenden, no. 23. Gerle, Volksmärchen der Böhmen, 1819, 1, no. 7. Gaal, Märchen der Magyaren, a. 8. Milith, Magyarische Märchen, a. 8. 8tier, Ungarische Märch. p. 65. Walk, no. 16. Erik Rudbeck 2, p. 172. Habn, no. 30. Haupt und Schmaler, Wenden, 2, Pault.

- p. 181. Wolbach, Eventyr, 1843, n. 6. Benfey, Pantschatantra, 1, 113-117. Andere hei R. Köhler im Jahrbuch für Roman. Literatur, 7, 1, p. 3.
- 490. Die knecht heten die rök mit gelassen. (Eingeschachtelt; meine Knechte hätten auch eure Röcke gestohlen; dann Schloss von No. 489.) Pogglus, 18, p. 427. Scala cell, 37\*. Hollen, 139. Cervantes Don Quijote. Le Grand, 3, 139. La ßeur de toates nouv. 7. Hans Sachs, 2, 4, 18. Mostanus Gartenges. 2, 104. Frey, Gartenges. 16. Rasthöchlein, 5. Memel, 451. Eutrappel. 2, 42. Helmhack, 231. Meidinger, 56. Joe Miller, 403.
- Einer wincket mit den augen. (Sowohl dem Käufer wie dem Verkäufer, so dass er stets Recht hat.) Wright, 90.
- 492. Vil dieb waren bei einander. (Dem Hauptmann einer Diehesbande ward etwas gestohlen: ich sehe wohl, dass Diehe unter uns sind.)
- 493. Ein fuchs verklagt ein han falsch. (Er hätte ihm das Auge ausgebissen; zur Strafe werden ihm heide ausgestochen.) Bromyard, A, 11, 9. Camerar, 331.
- Der wolf verklagt den fuchs falsch. (Der den kranken Löwen mit dem Wolfspelze curirt.) Meznewl, 1, 100, p. 285. Aesop. Kor. 72. Nevel. 72. Fur. 233. Vincent. Bellowae. spec. mor. 3, 3, 11, p. 1044. Bromyard, A, 11, 8; cf. D, 12, 28; E, 8, 25. Wright, 58. Fearmus, 99. Oggantus, 47. Camera. 112. Manilus, 586. Ecbasis, b. Grimm, lat. Ged. d. M. A. 200. Belnardus Volpes, 2, 311. Gulcciardini, 97. Renart, 2, 305. Desbillons, 1, 6. Lafontaine, 8, 3; Rob. 2, 120. Robert, 1, XCVII. leengrimm bei Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb. F. v. 165. Grimm, Reinb.
- nimmt es, wie er es haben kann.)
- 496. Wie man raubet am letsten das bet. (Einem Sterbenden wird Alles fortgenommen.) Cf. Wendonmnth, 1, 183, 184.
- Einer wolt ein münch die stegen abwerffen, ia ia. (Einem Erbschleicher.) Hemmerlin. tiij\*. Bebel, 1, 82, sign. Dd\*. Wendunmuth, 1578, 2, 47, fol. 425\*. Uylen-Spiegel, 501.

## Von grossen prelaten.

- 498. Die sonn gebar noch ein sunnen, da trauert das erdtreich. Aesop. Kor. 350. Barius, 24. Phaedrus, 1, 6. Romalos, 1, 7. Asonyum. 7. Gabrias, 20. Neckems, 17. Bromyard, D, 12, 21. Scala celli, 110°. Cameras. 138. Marie de France, 6. Lafouisine, 6. Boner, 11. Stainböwel. Barth, 2, 13. Waldis, 3, 61. Luther, 5, 406. Abrah. a S. Clara, 2, 173, Eyring, 1, 147.
- Drü closter in liptzig bawen on gelt. (Dreierlei Seltenheiten in Leipziger Klöstern.) Manlius, 2, 447.
- 500. Einer sucht die schlüssel zu der abtey. (Hörte auf demüthig zu sein als er Abt geworden war.) Facet. Adelph. in Margariafacet. sign. Q<sup>3</sup>. Bebel. 3, SSs. sign. V<sup>3</sup>. Manilas, 179. Wandunmuth, 2, 38, fol. 418<sup>3</sup>. Scherz mit der Warbeyt, 58<sup>3</sup>. Eatrapel. 1, 947. Wolgemuth, 2, 65. Lyrum larum, 155. Cf. Pauli, No. 600.
- Der fürst versiglet ein brieff. (Im Gottesdienste, damit sein Gesinde anch dahin käme.)

Von octauiano dem keiser, vnder dem cristus geboren ward.

- 502. Ein inngling kam gen röm. (Dem Octavian Abnlich; ob seine Mutter oder sein Vater in Rom gewesen int.) Scott, tales, 300. Plinins, 7, 12, 10, § 55. Solinus, 1, 83. Valer, Maximus, 9, 14, exter. 3. Marcobius Saturn. 2, 4, 21. Joh. Sarisber. 3, 14. Petrarcha rer. menorand. 2, 3. caterni 2, p. 490. Guiciardini, 13<sup>th</sup>. Pedermann, 124. Bellefor. 78. Ens. 106. Nouv. conte a rire, p. 131. Agricola, 158, 10. 89<sup>th</sup>. Scherz mit der Warbeyt, 81<sup>th</sup>. Memel, 764. Eutrapel. 2, 504. Ueber Lessings Abslicht, diese Erziblung im "Nahans" zu benutzen, s. Schriften, Maltzahn, Bol. 12, 8, 682, Note.
- 503. In dem verganten hiese einer eins ritters bet kamfen. (Der bei seinen Schulden ruhig schlafen konste.) Macrobins, Saturn 2. Petrarcha, rer. memorand. 2, 5. p. 417. Destructor. 5, 22, C. Sermon. convival. 1, p. 318. Hans Sachs, 8, 8, 70. Scherm mit der Warbeyt, 39. Federmann, 65. Unsinns, 6, 1, 37, p. 479. Eutrapel. 1, 647; cf. 2, 59. Abr. a S. Cl. Weink. 150.
- 504. Julia liesz sich kal machen ee zeit. (Graue Haare ausreissen.)

- Macrob. Samrn. 2, 57. Petrarcha, rer. memorand. 3, 2, p. 417.

  Acerra philol. 4, 8.

  Des hales des grandes propose pribes (III 3): Confessiones
- 505. Der bület der groszen roemer weiber. (Um die Gesinnungen ihrer Minner kennen zu lernen.) Petrarcha, rer. memorand. 3, 2, p. 432.
- 506. Ein kriechischer poet gab zwen heller. (Der von Octavian mit einem Gedichte bezahlt werden sollte). Marcob. Saturn. 2, 4, 31. Petrarcha, rer. memorand. 2, 5, exter. p. 428. Ouicciadini, 31<sup>3</sup>. Bellefor. 198. Federmann, 295. Meistergen. U. 248. Scherz mit der Warheyt, 71<sup>3</sup>. Entrapel. 1, 40. Urninu, 4, 14, p. 352. Lyrum larum, 142. Wolgemuth, 4, 8. Jack of Dover, p. 335.

## Von dem grossen alexander.

- 507. Der miller treib einen esel. (Das Erste, was Alexander begenet, soll geopfert werdes; der Esel gebt vor dem Müller). Valer. Maximus, 7, 3, exter. 1. Caesarius, 6, 26. Bareleta, 76°. Promitaar, J., 39. Petrarcha, rer. memorand, 3, 2, p. 436. Jac. Pontanna, 1, 5, 56, p. 224. Easemplos, 47. Goicclardini, 41°. Belleforest, 239. Federmann, 408. Scherz mit der Warbert, 3°. Lyrum larum, 251. Helmhack, 6. Sinnerberg, 640. Wolgem. 1, 53. Mery Tales and Quicke Answ. 67, p. 86.
- 508. Alexander schwür, was in einer bat das wolt er nit thin. (So bat ihn Anaximenes, Lampsacus zu zenstören.) Suidas, v. Ansximene. Pausan. 6, 18, 2. Valer. Maximus, 7, 5, exter. 4. Petrarcha, rerum memor. 3, 2, p. 486. Höllen, 32°. Peiharta Quadrages, de vitils, 94. K. Jac. Pontausu, 1, 5, 38, p. 020. Maailus, 2, p. 412. Enzempl. 164. Guicciardini, 82. Bellefor. 23. Federmann, 40. Ens., 21. Jac. v. Cassalls, 5. Scherr mit der Warhelt, 8. Entrapel. 3, 203. Memel, 162. Lyrum larum, 252. Wolgemuth, 2, 50. Merry Tales and Quicke Answeres, 68, p. 87.
- 509. Darius schickt Alexandro ein sack vol magsomen. (Pfefferkörner zurück.) Selentroist, fol. 104<sup>b</sup>, Sp. 1. Geiler, Emeis, fol. 10<sup>b</sup>, siga. Biiij verso, Sp. 2. Memel, 163. Wolgemntb, 2, 61.

Von Julio dem ersten keiser.

510. Julius fragt sein frawen. (Wenn Thiere concipirt haben, lassen

sle das Männchen nicht mehr zu: Wären sie vernünftig, thäten sie es auch.) Amhr. Metzger, p. 140. Geiler, Emels, 17, sign. Cv, Sp. 2. Guicciardini, 172. Bellefor. 57. Federmann, 273.

#### Von barbarossa.

- Von barbarossa. (Blosse Hinweisung anf Felix Hemmerlin's Beschreihung der Thaten Barbarossa's).
- 512. Die bauren machten bleigin ring an die pater noster. (Als ihnen verboten wurde, Gewehr zu tragen.) Hemmerlin, de nobilitate, c. 32, fol. 126\*.

#### Von eim bischoff von trier.

- 513. Der lert einen das in nit früri, es were wie kalt es wolt. (Alle seine Kielder anziehen.) Poggius, 152, p. 401. Bebel, Adagia, sign. kir. Jac Pontanus, I, 5, 27, p. 205. Camerar. 331. Nouv. contes à rire, p. 213. Scherz mit der Warbert, sli\*, Wegknezer, fol. 25°. Eurspal. I, 923. Meidinger, 56.
- 514. Gross herren sehen durch die finger, bedörffen keiner brillen. Unenpiegel, 63 p. 89. Hans Secht, 2, 4, 118. Egenolf, Sprichw. 1548, p. 156. Manlies, 452. Dach, 63. Waldis, 4, 45. Scherz mit der Warbeyt, 51<sup>3</sup>. Lyrum larum, 54. Zeitwektzer, 511. Sinnesberg, 262. Scherger, 17, 170, p. 26.

### Von dem löblichen hausz östereich.

- 515. Welcher hertzog vor gieng. (Vortritt der Herzöge von Oesterreich und Venedig.) Meisterges. U. 40°. Memel, 516.
- 516. Kropfecht lüt machten gesund. (Eigenschaft der Hahsburger.) Hemmerlin, de nobilitate, c. 26, fol. 94b.

## Von der kron von franckreich.

- 517. Der begert ein gab von dem kinnig von franckreich, (Ungleich gethellt zwischen Brödern.) Bebel, 2, 249, sign. Ji4\*. Manlius, 373. Convival. Sermon. 1, 185. Nogae venales, p. 66. Seelts di facet. p. 146. Chevreana, Par. 1697, 1, p. 119. L'Estrange in Thoma' ancediotes, p. 16. Lyram larem, 170. Memel, 160. Acerra philol. 4; 4. Helmhack, 82. Sinnersherg, 250. Mery Tates and Quicke Answeres, 86, p. 103. Conceyts and Jeasts, 1, p. 3.
- 518. Der künig begert zu wissen. (Das beste Wort: Modus.)

## Von dem gûten iar zû heischen.

 Der bawer det das maul vff. (Um Essen zu erhalten; wörtlich statt figürlich.)

Von öster eyer zů heischen.

- 520. Wie ein bürin die eyer zerbrach. (Die sie Joh. Pauli bringen sollte; Gelegenheit, neue Gaben zu erbitten.) Eignes Erlebniss. Bei Veith, p. 5.
- 521. Wie ein predicant im selber ein peticion halten soll. (Eigene Erfindung, nm Almosen zu erhalten.) Bei Veith, p. 6.

## Von sant Johans segen.

522. Dem bösen geist hat sich einer ergeben, ward erlöszt. (Durch einen Trunk zu St. Johannis Ehren.)

## Von gewonheit.

- 523. Ein storck bicket einem anderen storcken ein ang vsz. ("Bleib da oder lass den Schnabel hier.") Bromyard, P, 13, 38.
- 524. Unser ding ist fleschen werck. (Betrachtungen.)

# Von strategematibus in kriegen. 525. Cesta hiesz die weiber schleier spreiten. (In denen die Pferde

- des Feindes sich verwickelten. Ziska). Aeneas Sylvins Piccolomini, Historia Bohemica. Rom. 1475, fol. lib. III. Geiler, Brössmin, 106°, sign. Rij. Sp. 1; firem 101°, sign. bvj verso, Sp. 2.
- 526. Trifon seyet gelt vsz. (Während der Feind das Geld aufsucht, flieht Triphon.) Frontin. 2, 13, 2. Hondorff, 342.
  - 527. Hanibal liesz kisten in den tempel tragen. (Damit die Bürger nicht glauben sollten, er wolle fliehen.)
- 528. Elephant forchten die mösz. (Die Spartaner kaufen Mause auf, um die feindlichen Elephanten damit scheu zu machen.) Bebel, 3, 314, sign. Vv. Geiler, Schiff der penitentz, 1512, 13, sign. cij, Sp. 1. —, Brössmlin, 59, sign. kv, Sp. 1.

## Von güten räten in kriegen.

529. Ein kunig ist zu forchten. (Mehr als die Feinde; sagt Clear-

- chus, nm seine Lente znm Widerstande anznfeuern.) Valer. Maxim. 2, 7, exter. 2. Front. strat. 4, 1, 17. Hondorff, 201<sup>b</sup>.
- 580. Ein maus lert ire kind. (Nicht die H\u00e4hne etc., sondern die Katzen zu f\u00fcrchten.) Bromyard, J, 7, 9; T, 3, 6.
- 531. Warumb sein ietz nit ritter. (Wie Oliverus und Rolandus; weil kelne Könige mehr da sind, wie Karolus und Ludovicus.) Griusch, 25, O. Bromyard, O, 6, 20. Wright, 133. Rosarlum, 1, 35, U. Memel, 804.
- 532. Was man von dem heren sagt. (Der eine sagt, were euer Gesinde gut, so wäret ihr auch gut, der Andere umgekehrt.)
- 533. Zwen dieb in einer kirchen. (Der eine giebt das Gestohlene um des Kreuzes, der andere um der Prügel willen heraus.)
- 534. Ein stnm ward reden. (Aus Ehrsucht.) Valer. Maximus, 1, 8, exter. 4. Gellius, noct. att. 5, 9. Geller, Evangelia, 152<sup>h</sup>, sign. cij verso, Sp. 2. Entrapel. 1, 6.
- 535. Einer gieng vor zh. (Im Kriege; der Eine mit, der Andere ohne Sacrament.) Cf. C. Mery Talys. 1526, po. 79.
- 536. Zwen ritter, der ein leid. (Der Gute siegt, der Schlechte verliert im Kriege.) Bromyard, B, 2, 39.
- 537. All spileat håren warden erschlagen. (Um dergleichen Leute im Kriege los zu sein.) Valer. Maximus, 2, 7, 1. Liv. spit. libr. 57. Frontin. strat. 4, 1, 1. Pitaterh. Apophib. Scip. mio. 16. App. Iber. 85, 207. Flor. 2, 18, 19. Polyaen. strat. 8, 16, 2, Jac. v. Cassalis. 29.
- 538. Ein kunig gewan vil lands. (Der Sohn verlor es wider; Neld, Eigennutz, junger Rath.) Dialog. creaturar. 40. Gallensis, 1, 3, 15. Scherz mit der Warheyt, 5.
- 539. Hanibal macht vneinikeit. (Schonte die Ländereien des Fablus.) Pintarch. Fabius, 1, 684. Reiske. Livius, 22, 23. Valer. Maximus, 7, 3, exter. 8. Frontinus, 1, 8, 2. Scherz mit der Warheyt, 5.
- 540. Die rät solten besunder kleider tragen. (Es geschah aber nicht, damit sie in einem Zwiste nicht erkannt und erschlagen würden.) Seneca, de clement. 1, 24. Bromyard, R, 5, 44.
- 541. Ein hanptman sach fil fögel fliegen. (Aus dem Walde; schliesst auf einen Hinterhalt.) Frontin. 1, 2; 7, 8.
- 542. Ein hanptman ward gemalt. (Im Bilde nackt anfgehängt; schützt

- den Gesandten gegenüber eine daher rührende Erkältung vor.) Poggius, 54, p. 436.
- 543. Am rucken liesz einer den harnest starck machen. (Verliess sich auf die Flucht.)
- 544. Herenins riet die figent ledig zelon. (Oder zu tödten.) Florus, 1, 16, 10. Valer. Max. 7, 2, exter. 17. Livius, 9, 3. Dion. Halic. exc. Vat. 16, 3. Petrarcha, rer. memorand. 4, 1, p. 464. Hondorff. 276.
- 545. Hanibal samlet zwen sester ring. (Nach der Schlacht.) Valer. Maximus, 7, 2, exter. 16. Livius, 23, 12; 18. Zonar. 9, 2. Petrarcha, rer. memorand. 4, 1, p. 465.

## Von vil pfrånden.

- 546. Der babet gab eim vil pfrinden. (Um iba zum Schweigen zu bringen.) Liber apum, 1, 19, 10. fol. 12, Sp. 1. Specul. ezemplor. 5, 19. Holler, 96°. Promizur. D, S. Brant, Bij; deusch 154. Geiler, Narrensch. 28 Schar, 6 Schel, fol. 76°. (falsch für 71°) sign. Miji. Wendummdu, 2, 84.
- 547. Vmb vil geltz wolt einer des tüfels sein. (Um wenig nicht.) Liber apum, 1, 19, 7; fol. 11<sup>b</sup>, Sp. 1. Hollen, 96<sup>b</sup>. Specul. exemplor. 5, 17.

### Von geweichtem wasser.

549. Ein mosz gieng nit ab. (Das der Teufel gemacht hatte; nur mit Weihwasser.)

Von vnser frawen hertzleid alsz iesus xii. iar alt was.

549. Die iunckfraw erfür das herzleid in dreien tagen. (Welches Maria erfahren hatte, als Jesus verloren war.) Caesarius, S. 8. Spec. exemplot. 6, 66.

## Von vnser frawen empfencknis.

- 550. Wie ein wolf einen dötet. (Der die unbesieckte Empfängniss der Jungfrau leugnet.) Bernard. de Bustis, Mariale, p. 2, serm. 4, fol. dii. Rauscher, Lügen, 3, sigd. J.
- 551. Maria nam einem doctor das heilig sacrament. Nic. de Nusse, serm. fol. 125. Rauscher, Lügen, 3, sign. Mvijb.
- 552. Blind ward ein baccalaureus. (Der gegen Maria disputireu wollte.) Stellarium coron. B. V. Mar. 4, 1, 3, sign. hviij. Rauscher, Lügen, 3, sign. Bviij<sup>5</sup>.

- 553. Die pestilentz hort vff z\u00e4 basel. (1439; als das Concil die unhe\u00e4eckte Empf\u00e4ngniss heschlossen hatte.)
- 554. Einer nam sich an er wer dot vnd starb recht. (Der mit einem hetrügerischen Spiele gegen Maria kämpfen wollte.) Cf. Bebel, 336, Vv 4b; Wendunmuth, 2, 48.

### Von dem heiligen sacrament des altars.

- 555. Ein iddin sach cristum im sacrament. (Das Christoskind; liess sich taufen.)
- 556. Wie die inden ein hostien zerstachen. (Ein Pferd beugt vor der vergrabenen Hostel die Kniee.) Nicol. de Nasse, Sermon. fol. 71. Rosarium, 2, 124. Enxempl. 19. Selectroist, 65°. Hederich, Schwerla. Chronik. Rostock, 1588, 4°, p. 21. Racscher, Lügen, 3, sign. Lvj; 4, sign. Ovilj. Acerra phil. 7, 1. Cf. Spec. exemplor. 9, 212.
- 557. Wie ein kindlin ein ander kindlin in dem seckel sach. (Christnakind; Hostie für die Juden gestohlen.) Rosarlum, 2, 124. Rauscher, Lügen, 4, sign. Ovij.

## Von dem weihnachtag.

- Ein bild fiel von ismar in barbara. (Christushild von nnschmelzbarem Eis.)
- 559. Zwen böm in wirtzburg bringen disz nacht öpffel. (Blühen und tragen Früchte in der Weihenacht.) Cf. Ahr. Lanr, Theatr. nrh. Francof. 1595. Cf. Ursinus, 1, 70.
- Sibilla zögt octauiano ein bild. (Maria mlt dem Kinde; die sind mächtiger als Du.) Mart. Polonus, Ex. 10, G.

## Von dem himelreich.

- 561. Zwei hundert iar was ein ritter ausz, meint es wer nur ein stand. Specul. exemplor. 9, 64.
- 562. Ein fogel sang eim brüder co. iar. Bromyard, G, 1, 15. Pelhatrus, pasc. 20 Y. Mart. Polons, 121, A. Herolt, Sermon. de temp. 84 N. Specul. exceptl. 9, 65. Rosarium, 2, 184, G. Behel, 3, 397, sign. Yy\*. Enxempl. 110. Hagen, Gesammtabent. 90, 3, p. 613. Altd. Wild. 2, 70. Rauscher, Lügen, 1, 147, p. 93. Abr. a. S.U. Luberbrütt, 9. Bei Wackernagel, 83.

#### Ein geistlichen meyen züstecken.

- 563. Von ewiger selikeit wie sie f\u00e4nf man haben wolten. Allegorie.
  Von allerley matery gesamlet.
- 564. Der ein was zufil forchtsam. (Der Andere zu beherzt = nn-keusch und geizig; als ein Bischof gewählt werden sollte.) Cf. No. 571.
- 565. In der xiii sitzt man me zh der vnee. (Pfaffen bilden die dreizehnte Zunft.)
- 566. Der warff ein heller in den wechsel. (Um Theil daran zu haben.) Bromyard, A, 12, 4. Cf. Grimm, Kinderm. 3, S. 130.
- 567. Einer wolt hundert schrit lauffen. (Wenn ihm der Kopf abgehauen wäre.) Facet. Adelph. in Margar. facet. sign. Ovijb. Convival. Sermon. 1, p. 103.
- 568. Sein trüw versatzt einer. (Frent sich, zu wissen, wo sie ist.)
- 569. Die kapen des mans zögt die fraw. (Ihren langen Mantel nicht.)
- Die hauren wolten nit weiszbrot essen. (Arbeitslente brauchen Schwarzbrot.)
- 571. Der ein het nichtz, dem anderen kunt nit genüg werden. (Bei der Wahl eines Hauptmannes.) Cf. No. 564. Jac. v. Cassalis, 10.
  572. Der wolt nit zü dem sacrament gon, sein schwester was daran
- gestorhen. Bebel, 383, Yy». 573. Den orden leit man einer katzen an. (Da wollte sie nicht
- mehr mausen.) Bromyard, S, 8, 8. Cf. Gatos, 9, p. 545. Knut in Jahrb. f. Roman. Liter. 6, 1. Cf. No. 500 und 600. 574. Das blihen aug heweint einer. (Nicht das Verlorene, wie die
- Anderen.)
- 575. Drei hrüder heten einen esel, der hunger starb. Brant, Narrenschiff, 18, 33. Boner, 89.
- 576. Der priester sang wie ein esel. (Die Fran weint daruber). Barelets, 25°. Hollen, 110°. Scala cell, cantus vanns, 1. Hemmerlin, de nobilitate, c. 2, fol. 5°. Specul. exemplor. ed. Major. 108, IX. Poggius, 229, p. 479. Coates du Sieur d'Ouville, p. 76; p. 128. Nouv. coates à rire, p. 130. Boner, 82°. Brant, E. Bollwagen, 63. Membel, 164. Abr. a S. Cl. Judas, 3, 107. Entrapel. 1, 552. Mery Tales and Quicke Answeres, 31, p. 45. Joe Miller, 384.

577. Die sassen vff den esel vn trugen in. (Der Vater zeigt dem 4 4 3, 4 Sohne der Welt Lanf.) Ihn Said, Mughrih von Maqqari, 1, 679. XL Veziere, 46, p. 232. Diocletian, 51. Bromyard, J, 10, 22. Scala celi, 135° (Joh. de Vitr.) Wright, n. 144, p. 129. Rosarium, 1, 200, X. Poggius, 98, p. 446. Brant, Fiijb. Jac. Pontanns. Opp. 2, p. 1259. Camerar, 169. Faernns, 100. Widehran, Del. poet. germ. 6, 1108. Dorpins, p. 164. Lucanor, 2, p. 371. Ysopo, 1484, col. 22. Keller, VII sages, CLXXIV. Robert, fahl, inéd. p. XXXIII; 1, 168. Bruscamhille, Oenvr. 1629, p. 170. Racan, Oenvr. 1857, 1, 278, Malherhe, Poesies, 1822, XXXij. Desbillons, 2, 442; 14, 10. Lafontaine, 43 (3, 1, 8). Gran, p. 602, ex. 71. Ces. Pavesio, n. 105. Giord. Ziletti (Verdizotti, p. 12). Boner, 52. Hans Sachs, 1, 4, 323. Seb. Wild, Comed. u. Traged. 1566, sign. KKKvij. S. Frank, fol. 342b. Egenolf, 1582, 342s. Eyring, 3, p. 498. Chrytaeus, 35. Greef, Mundus (Gödeke, Grands, p. 364.) Canitz, Nebenstunden, p. 52. Der tentsche Solon, 1729, p. 373. Eschenb. in N. lit, Anz. 1807, 8, 452. Lessing, Schr. 1825; 8, 90. Gödeke in Or. und Occ. Asinus valgi. Mery Tales and Quicke Answeres, 59, p. 78. Dodsley, Select. poems, 2. Burom, poems, 1, p. 41. J. Krasiki, Bajki i przypowiesci, 1849, p. 92. Dänisch von Helvader,

531

- hei Finkenridderens Historic, s. l. & a. Nyerup, S. 237.

  678. Der sun loszt x pfund gewerbs. (Brachte alles durch und ersparte damit die Stenern.) Bebel, 3, 383, sign. Yyb.
- Der ward oft gewogen. (Und gestreckt; die Herren der Stadt wussten genan, wie schwer er war.)
- 580. Vater vnd mûter entert einer. (Wollte dem Vater das Taxat für die Fabrication hezahlen.)
- 581. Der spiler sagt, kumpt mein vater. (Da kam er und warf ihn die Treppe hinab.)
- 582. Vher ein wasser trug einer einen. (Als er hört, dass er nicht mehr Voigt ist, lässt er ihn fallen.) Hass Sacha, 5, 386. Montans, Gartengeselltch. 2, 83. Memel, 305; 308. Entrapel. 2, 18. Lyrum larum, 188. Vorrath, 53. Schreger, 17, 22, p. 529. Wendenmuth, 1, 46. Ahr. a. S. C.I. Huy, 60.
- 683. Nieman kunt ein bauren vberfüren. (Ein kleiner Vogel weniger bei Tische, als Esser; nimmt der Bauer den grossen, in der Mitte liegenden.) Wendunmuth, 1, 213, fol. 226.

- b. Wette; wer sein Glas beim Trinken beschmutzt, bezahlt; er trinkt immer aus, dass der Wein nicht antrocknet.) Rastbüchlein, 1578, p. 148. Wendunmuth, l. c.
- 584. Wie der priester epiphaniam verkunt. (Als Heiligentag.) Poggius, 250, p. 486. Dorpius, p. 168. Wendunmuth, 2, 111, fol. 482<sup>b</sup>. Eutrapel. 1, 899; cf. 1, 526.
- 585. Der kaufman het ein kotschatz. (Um die Nengierde seiner Kunden zu zähmen, steckt er Koth in die Tasche.)
- 586. Welches das bösest sei. (Ein böser Herr, Knecht oder Nachbar.)
- 587. Die wolff sahen schaff lämer lecken. (Wie würden die Bauern schreien, wenn wir das thäten.) Bromyard, F, 2, 6.
- 588. Sbilla bot ix. bacher für coc. gul. (Erst neun, dann sechs, dann derli für denselben Preis), Mythogr. Vatic. (Bode) 2, 88.
  Serv. ad Aen. 6, 72. Gellins, noct. Att. 1, 19. Brant, 135°; detutch, 120°. Sermon. convival. 1, p. 271. Geller, Evangelia, 12°, sign. Bv verso, Sp. 1. Acerra philol. 1, 2.
- 589. Glück vnd vnglück das weib schlagen. (Ein Glück, dass es nicht schlimmer, ein Unglück, dass es so schlimm geworden lst.)
- 590. Die welt wolt einer sehen. (Nach Jerusalem; kam nicht weit.)
  591. Man hanckt ein dieb. (Vor dem andern zieht man den Hut ab.)
- 592. Ein erabschneider ward geschmecht. (Wir kennen Ihn sechs Jahre, Dn erst vier Wochen.)
- 593. Am donnerstag span eine nit. (Aberglauben; so sollte sie Freitags nicht haspeln.)
- 594. Das kind rüwet. (Um nachher desto besser schreien zn können.) Scala celi, 158<sup>5</sup>. Wright, 37.
- 595. Lisaknelller namt eine Iren man. (Als er sie In's Wasser wirft, macht sie das Zeichen.) Pantschatantra (Benfey) 1, 523. Dialog-creatura: 30. Wright, 8. Poggias, 60, p. 437. Brant, Citj. Frischlin, p. 269. Giornale di fugilozzio, p. 359. Marie de France, 95. Le Grand, 2, 534; Món, 1, 259. Contes da Sieur d'Ouville, 2, 125. Trésor des récréat. p. 34. Chassecenuty, p. 221. Geiller, Narreach. 68 Schar, 5 Schel, follo (falsch) sign. Yiji verso, Sp. 2. —, Irrig Schaf, 1514, 7, sign. Avj., Sp. 2; lt. ?, Avj verso, Sp. 1. Ambr. Metzger, p. 125. Scherz mit der Warbey, 317. Bellmback, 217.
- 596. Saltus galteri sprang in das mör. (Wie seine Metze verlangt hatte, die aber nicht nachspringt.) Wright, 49, p. 47.



- Einer schar seiner frawen ein blatten. (Als sie beim Pfaffen gelegen hatte.)
- 598. Die dot m\u00e4ter stiesz einer in sack. (Das Begr\u00e4bnissgeld zu sparen, warf er die Leiche dem Priester in's Haus.) Vincent. Bellovac. spec. mor. 3, 7, 17, p. 1333.
- 599. Der bauer deckt das hausz nit. (Bei Regen fand er Niemand, bei Sonnenschein branchte er's nicht.) Facet. Adelph. in Margarita facet. sign. Pvb. Frischlin. facet. p. 271.
- 600. Der meszner ward ein herr. (Und hochmüthig.) Facet. Adelph. in Margar. facet. sign. Ovb. Cf. No. 500.
  601. Der scherer schar ein halben bart. (Für einen Heller; bekam
- 601. Der scherer schar ein halben bart. (Für einen Heiler; bekam sonst einen Pfennlg.)
  602. Vsz einer stat in die ander ziehen. (Wo mehr verdient, aber
- auch mehr ansgegeben wird.) 603. Ein ygel fand zwen ygel. (Weber; beim ersten Meister einen,
- dann zwei, dann drel, geht zum ersten zurück.)
  604. Den stein warff einer neben sich. (Xantas und Aesop, Bad.)
- Vita Aesopi. Convival. Sermon. 1, p. 74. Geiler, Narrenach. 31 Schar, fol. 86, sign. Pij, Sp. 1. —, Brösamlin, 2, 89, sign. pv (falsch v) Sp. 2.
- Linsen liesz esopus sieden. (Kochte nur eine Linse.) Vita Aesopl. Cf. Ulenspiegel, hist. 64, p. 91.
- 606. Den himel håb ein fogel. (Martinavogel. Meinte den Himmel zu tragen und erschreckte vor einem fallenden Blatte.) Liebrecht zu Pantschatantra, in Jahrb. f. Roman. Liter. 5, 151. Wright, 55, p. 52. Bromyard, C, 17, 11, Gatos, 3, p. 548. Geller, Arbore hum. fol. 48°, Sp. 1. Grimm, Mythol. p. 1083. Dunlop-Liebr. p. 306. Donce Illustr. of Shakesp. 2, 346.
- 607. Zwen schüler heten zwen seck. (Der Eine kam beladen, der Andere leer zurück; der erste nahm auch kleine Gaben, der zweite nur grosse.) Bromyard, S, S, 9. Wright, 2. Scala celi, 149°.
- 608. Fil bücher machen nit ein predicanten. (Aber viel Studiren.) Pithsanns, 11, 2, fol. 35<sup>b</sup>. Bromyard, S, 4, 10.
- 609. Der täfel bletzet ein brüch mit widen. (Nicht schön, aber stark.)
- 610. Sacerdos et pellifex calciorum etc. (Bischof lässt sich von Handwerkern berathen; Narr verspottet ihn.) Hemmerlin, opnac. sign.

- dd\*. Geiler, Narrenschiff, 8 Schar, 2 Schel, fol. 34\*, sign. Fij verso, Sp. 1.
- 611. Drū ding het der schüler. (Wesshalb man ihm kein Almosen geben wollte: einäugig, aus Bremen und hiess Nicoiaus.) Hemmerlin, sign. 6°.
- 612. Drei betler waren reich. (Einer gab den Bettlern kein Aimosen, die ein Pferd, eine Frau, öder einen Hand haben; sie waren reicher als er.)
- 613. Triolardus der kuchin knecht. (Wurde der Erbe eines Geizigen.) Bromyard, A, 12, 15; repet. A, 27, 12.
- 614. Dem thürhieter gab man 1. streich. (Ais die verabredet Bälter eines crwarteten Geschenken.) Orient. S. Flögel, Gesch. d. Hofnarren, 177. Bromyard, J. 6, 19. Wright, 127. Marg. facet. P4\*. Sacchetti, no. 195. Nouv. contes à rire, p. 186. Der Pfarherr von Kalenberg, in Hagen Narrenb. p. 272. Lyrom larum, 184. Flögel, Geschichte der Boßnarren, 178. (Nicht in Naur-eddin.) Grimm, Kindermärch. no. 7; 1, p. 46; 3, p. 19. Niederhöffer, Mcklenb. Volksangen, 3, 196. Bäcksitöm, Svenske Volksböcker, 2, Oefvers. p. 78, n. 80.
- 615. Zwen hund seichten in das weihwasser. (Da meinte ein Kind, es dürfte es anch thun.)
- 616. Von eyerklar legt einer träum vsz. (Zum Lohne nar vom Weissen, nicht vom Geiben des getränmiene Efte oder Schatzen, Chrysippus in Cicero de divin. 65, 154. Petrarcha, rer. memor. 4, p. 479. Coavival. Sermon. 1, 274. Jac. Pontanus, 1, 5, 8, p. 200. Cognatus, 68. Scherz mit der Warheyt, 75<sup>5</sup>. Ursinus, 6, 48, p. 458.
- 617. Der doctor wolt nit zum bischoff. (Hatte mit einem grösseren Herra zu reden: zu beten.)
- 618. Die iunckfraw schlüg ein pfaffen. (Der Verbotenes forderte; straffos.) Lib. apum 2, 32. Spec. exempl. 5, 85. Ranscher, Lügen, 1, 4, p. 7.
- 619. Mir einen, schimpft ein iunckfraw. (Die Küsse waren nur im Scherze gemeint, die Prügel anch.) Lib. ap. 2, 38. Spec. ex. 5, 86.
- 620. Vff eim stein schlieff einer. (In der Kirche, wollte ihn kaufen.)
- 621. Den osterstock weihet einer. (Mit schöner Stimme, aber weltlichem Herzen; da verschwand die Kerze.) Scala cell, 24. Rauscher, Lügen, 5, sign. Cvij.

- Nero zerschlüg trinckgeschir. (Damit Niemand anderes Freude daran hätte.)
- Keiser fridrich zerbrach venedig. (Liess Giasgeschirr fallen und sagte Gold oder Silber hätte gehalten.)
- sagte Gold oder Sinder hatte genaten.)
  624. Wie göppingen verbrunen sei. (Der Prophezeihung gemäss.)
  Geiler, Emeis, 33, sign. Fliij, Sp. 1.
- 625. Der reich det dem armen schaden. (Verbrannte einen Baum nnd dabei ein Haus; musste den absichtlichen Schaden vierfach, den unabsichtlichen einfach ersetzen.) Gritsch, 20, U.
- 626. Cristns erschein in kindsgestalt. (Einer Wittwe; beim zweiten Besuche nimmt er sie mit sich.) Specul. exemplor. 9, 74.
- 627. Götliche liebe sächt einer. (Unter Folterwerkzengen und Gefängnissen ist sie nicht zu finden; aber da, wo die Gerichtsbänke voll Spinnweben sind.)
- 628. Am monschein lieze sich einer ab. (Beim Stehlen.) Pantschatatorta (Benfey) 1, 77. Kallin and Diman (Knatchbull), p. 69.

  Jyds-Danish (Malcolm) sketches of Perzin, 1, 144. Nar-eddin, no. 81, p. 35. Bidpai (Wolff) p. XXXIX. Sylvestre de Sary, not et extr., 9; 1, 397. Losiesteur Deslongkamps, essai p. 63. Diacipl. cleric. 25, 1—8. Gests Roman. lat. 136; dentsch 28. Direct. hum. vit. A, fan. Vincent. Bellovac. spec. mon. 3, 6, 2, p. 1212. Bemyard, 8, 3, 14. Wright, 23, p. 24. Baldo, 6. bel Da Méril, p. 222. Enzempl. 7. Doni, 17, fol. 8°. Chandde Bezières bel Du Méril, p. 222, 2. Hans Sachs, 1579, 5, 876. Geiler, Narrenschiff, 20 Schar, fol. 63, sign. L, Sp. 1. Donlop-Liebr. p. 105; Annex. 252.
- 629. Der siech sprach ich weisz nit was. (Mir fehlts, ich weiss nicht wo n. s. w.) Scala cell 47. Geiler, Narrensch. 76 (falsch für 86), sign. Ov. Sp. 1.
- 630. Vff eim esel kam ein iunckfraw. (Der Weg, den der Esel nehmen wollte, war sicher; sie ritt den andern Weg und wurde von Räubern überfallen.) Cf. Pauli No. 26.

### Von allerlei zům andern mal.

- Ein diep stal dem andern. (Ein Rebhuhn verklagt ein anderes wegen Stehlens, sind aber beide Diebe.)
- 632. Einer warf ein schaff hinweg. (Ihm wurde eingeredet, es sei

ein Hund.) Pantschatantra 3, 3. - , (Benfey) 2, 238; 1, 355. Hitopadesa, 4, 9, Lancereau, p. 192, -, 4, 10, M. Müller, p. 168. Kalila and Dimna, Knatchbull, 8, 233. Apvār-i-Souhaili, Eastwick, 4, 331. Galland, contes et fahl. ind. 4, II, 347. Livre des lumières, Sahid, 254. Specul. sap. Ind. vet. Starcke, 4. 271. Calila e Dimna, Gayangos 37a. S. Seth, 62. Joh. de Capua, Direct. hum. vit. c. 5, sign. ijb. Die alten Weisen 61a. -, Ulm, 1483, sign. Ovjb. Bidpai, Wolff, 1, 205. Cardonne, melanges, 2, 58. 1001 Nacht, Weil, 4, 68. Doni, 2, 73b. Shakespear, Selections in Hindustani, Lond. 1840, I, Nakl 9, S. 11. Gesta Roman. lat. 132. Bromyard, S, 7, 9. Wright, 27, notes p. 222. Straparola, 1, 3. Gueulette, contes tartares: le jeune Colender. Moulinet: Comment l'espiègle gaigna etc. Nouv. contes à rire: Une fourhe payée par une autre. Cabinet des fées, 17, 444. Roger Bontems, p. 10. Loiseleur, essai, 47, 2. Ulenspiegel, 68, p. 100. Val. Schmidt, Strap. 309. Dunlop-Liehr. Anmerk. 356. Schleicher, Litt. Märch. p. 16. Scoggin's Jests, p. 56. Sackful of Newes, p. 176; 177, 1.

633. Betrog ein atzel die ander. (Verlockte sie in das Garn.)

634. Die mbsz wolten der katzen ein schellen anhencken. (Wer thut es?) Pattschatantra (Benfey). 1. 234; 605. Situ. de Sary. Cal. et Dimma. Mém. hitt. 61. Anonym. 63. Abstemius, 195. Barth, 5, 19. Faernus, 47. Dialog. creaturar. 80. Bromyard, O, 6, 71. Wright, 92, p. 80. Gatos, 55. Yeopet I, 62. (Sebert, 1, 99.) Lufontaine, 2, 2. Rob. p. 99; cf. 1, XXXVIII. Boner, 70. Geiler, Narrenschiff, 88 Schar. 7 Schel, aign. füj?-Piter Ploughman, ed. Wright, c. 1.

636. Polikrates het grosz gilck. (Ring des Polykrates.) Herodot 3, 40-43; 129 no. Beach - Pansania, 814. 8. Srahp, 14, p. 638. Max. Tyr. 6, 95. Clem. Alex Paedag, 3, p. 106. Diodor. 83. Tattes, Var. blat. 7, n. 121. Cleero, de fin. 5, 30, 92. Plinius, 37, 2. Valer. Maximus, 6, 8, exter. 5. Aca. Sylv. Hist. Ax. min. c. 76; opp. 1551, p. 588, E. Dialog, creatur. 120. Promtsar. P, 131. Guicciardini, 109°. Bellefor. 203. Feorman, 348. Geiler, Narrenschiff, 62°, sign. Krj verro, Sp. 2. Ursius. J., 54, p. 31; 6, 139, p. 535. Acerra philol. J. 13. Eutrapel. 1, 95. Schiller, der Ring des Polykrates. Abr. a S. Cl. Mercurialia, 506. Hoorderf, 468°.

- Den tempel diane verbrant einer. (Herostratos.) Strabo, 41.
   1, 22. Ciero, de divin. 1, 23, 47. —, de nat. deor. 2, 27, 69.
   Valer. Maximus. 8, 14, exter. 5. Macrobius, Satura. 6, 7, 16.
   Hondorff, 423°. Entrapel. 2, 124.
- 637. Drū weiber hanckten sich selbs. (An denselben Banm; Frenad erbittet sich einige Ableger.) Pitutarch. Anton. c. 70. Cicero de orat. 2, 69, 278. Gesta Rom. Iat. 33, deutsch 13. Gualt. Mapes, De nugis carialium, dist. 4, cap. 3, p. 148. Eutrapel. 1, 700. Acerra philol. 1, 28, 19. Helmback, 203. Schreger, 17, 99, p. 561.
- 658. Dem weisesten solt man den tisch geben. (Einen goldnen Tisch, der im Meere aufgefacht war; Niemand wollte fan.) Plotarch. Solon; Alcib. 7. Diog. Laert. Thales. Valer. Maximos. 4. 1, exter. 7. Jaz. Pootsnos, Att. Bell. 1, 1, 10, p. 9. Selentroist, fol. 2<sup>a</sup>, 8p. 1. Hondorff, 394.
- 639. Der eebrecher bessert sich. (Durch die Liebe und Nachsicht seiner Frau.)
  640. Der ein hadel für die hüser schläg. (In denen leichtsinnige
- Frauen wohnten; die frommen Frauen lobte er.) 641. Die fraw kriegt mit eim halm. (Strohhalm; weil der Ritter
- nicht mit ihr zanken wollte.)
  642. Der hiesz im die stifel bringen, (Spicken statt Flicken.) Ulen-
- spiegel, no. 45, p. 66. 643. Der snn beschampt sich seines vaters. (In Paris; der Vater
- giebt ihm kein Geld.) Peraldus, 2, 224. Hollen, 75<sup>5</sup>, Sp. 2. Bromyard, E, 5, 4. Scala cell, 36.
- 644. Der kauft ein znber vol milch. (Lässt jedes Milchweib die ihrige wieder nehmen.) Ulenspiegel, no. 70, p. 104. Morgenblatt, 1813, no. 652. Memel, 71.
- 645. Argus het hundert augen. (Vor ihm konnte der Bauer den Birsch nicht verbergen, wie vor dem Einäugigen.) Bromyard, T. 3, 5.
- 646. xii. blinden verzarten xii. guldin. (Die keiner von ihnen hatte; der Wirth giebt sie gegen eingebildete Bärgschaft frei, der angebilde Bärge hält ihn für besessen.) Uleanpiegel, no. 71, p. 108. Hans Sachs, Eulenpiegel und die Blinden, 3, 3, 78. 4 Sep. 1533. Berl. Hächt, bei Ulenap, p. 272.
- Buffonnerie del Gonella, in Scelta di facet. p. 91. Arcadia di Pauli.

- Brenta, p. 340. Le Grand, 2, 149; Méon, 3, 5. Anh. 7. Imbert, hist. p. 79. Boncbet, Ser. p. 222. Contes du Sienr d'Ouville, 2, p. 290.
- b. Arcadia di Brenta, 252. Faccicianes maits, p. 107. Vill. repuese franches, Pompasult, p. 374. Contes do Sieur d'Ouville, 2, 471. Neuv. contes à rire, p. 261. Conrier facciteux, p. 255. Blat. génér. des larross, p. 20. Biblioth. de cour. 3, p. 28. Cf. Pelatros, quedrages. 88, C. Delepierre, Ulensp. 1840, p. 188. Anisi, 2043—2472. C. Mery Talys, 1526, n. 40, 8. 67. Scoggis's Jests, p. 137.
- 647. Der neidig vnd geitig begerten lon. (Der Neidische liess alch ein Auge ausstechen, damit der Andere beide verlöre.) Pantschatantra, Benfey, 1, 498; 304, 1001 Tag, 9, 84, Cabinet des fées, 17, 379. Liebrecht in Pfeif. Germ. 2, 240. Avian. 22. Schultze, 120. Dorpius, Dvijb. Barth, 8, 5. Camerar. 209. Joh. Sarisber. Polycr. 7, 24. Destructor. 7, 6. Pelbartus, quadrages. hiem. 39, D. Holkot, 29. Peraldus, 2, 281. Bromyard, J, 6, 19. Rosarinm, 1, 30, N. Promtuar. J, 33. Scala celi, 106b. Gritzsch, 19, Z. Daum, 103, Ens., 129, Pantal, Candid, (bel Schultze 120; Del. poet. germ. 2, 131.) Gulcciardini, 160. Bellefor. 94. Ens, 129. Federmann, 157. Enxempl. 146. Ysop. Avionnet. n. 13. Méon, 1, 91; Le Grand, 2, 234. Desbillons, 3, 6. Le Noble, 1, 55. Elite des bons mots, 2, p. 292. Caylus, Mém. de l'acad, de bell, lettres, 20. Robert, 2, 510. Boner, 88. Fabeln a. d. Zeiten d. Minnesinger, p. 211. Renner, 15530. Stainhowel, 216. po. 17. Waldis, 2, 5. Hans Sacbs, 1, 489. Eyring 1, 526. Joh. Rhodlns Sec. Neidteufel, 6, hvij. Chamisso, Abdallah.
- 648. Die schlaug macht den künig gesehen. (Die Glocke der Gerechtigkeit.) Pantschatantra 1, 8. Dubois, 75. (Benfry) 1, 167. Mahavana, 128 (Benfry, Pant. 1, 168.). Hitopadeas, Lancereau, 2, 8, p. 104; M. Müller, 10, p. 91. Kailin und Diman, Wolff, 1, 10. Kantchbull, 6, p. 113. Gayango, 24. Anwar-i-Souhalli, Eastwick, 1, p. 116; cf. 111. Livre des lemieres, Sahid, p. 91; cf. 87. Galland, contes et fabl. 1, p. 354. Spec. sap. Ind. vet. Starke, p. 61. S. Sento, Del governo, 1, fol. 15. Direct. bem. vit. c. 2, (ilij.\* Bolland, p. 35. Dietect bem. vit. c. 2, (ilij.\* Bolland, p. 35. Dietect beise, Ulm. 1483, Dilij.\* Firennois, fol. 24 (38).

Doni, I, fol. 26 (27). Cahinet de fées, 17, 220; cf. 207. 1001. Nacht, Well, 3, 918. Weber, Ind. Studien, 3, 388, noc. Gests Roman. Int. 105; deutsch 69. Ph. Camerarins, hor. subclaiv. 1594, 1, 21, p. 86. Baldo, 15. Enxempl. 13°. Du Méril, 1594, 1, 21, p. 86. Baldo, 15. Enxempl. 13°. Du Méril, 239, cf. 194, 60. 23. Du Haldo, 1, 146. Veillées Allera, 2, p. 155. C. nov. antich. 49. Gesammathent. 2, 639, no. 99. Grimm, D. Sagen, 2, 453. Rémérohon. cod. Palat. 536, 61. 271. Scheuchzer, Hin. Alpins 3, p. 381, ft. Naturgesch. d. Schweizerlandes, 2, 224. R. Wys. Idyllen, p. 211. Acerra philol. 5, 86. Urzinus, 3, 77, p. 297. Janny, 1811, S. 1t. C. Assop. Kor. 1, 2. — Fur. 1. Phadron, § 28. Babrius, 118. Syntipss, 24. Anonym. 14. Abstem. 81. Antioph. Aves, 652. Vartan, 3.

1,59

- 649. Lowen vnd elephanten sein daube tier. (Macharius macht juoge Löwen schend.) Hieronymus, vii. patr. fol. 115, seq. Sariah. Ndrnh. 1483, 3, 8, fol. 137\*. Rosweyde, 540°; 425°; 954°; 994. Specul. exemplor. 2, 79. Scala celi, 148°. Rosarium, 2, 83, H. Dialog. creaturar. 23. Herolt, Sermon. de temp. 127, H. Vincent. Bellovac. spec. mor. 1553. Hist. eccles. lib. 2. Geller, Brèsamin, 50°, Jil; item 57, Kilj, Sp. 2.
- 650. Der bescheiszt den pfaffen vmb das pferd. (Veranlasst ihn zur Verletzung des Beichtgeheimnisses.) Ulenspiegel, n. 38, p. 54. Hans Sachs, 4, 3, 21.
- 651. Seiner måter bracht einer brot. (Betrügerisch erworben.) Ulensplegel, 6. p. 7. Villon, Repeues franches, Pompsault p. 380.
  652. Der pfaff hofiert nit in der kirchen. (D. h. nicht in die Mitte,
- wie er gewettet hatte.) Ulensplegel, n. 12, p. 15. 653. An des pfaffen bet bofiert einer. Ulenspiegel, n. 85, p. 122,
- 653. An des pfaffen bet bofiert einer. Ulenspiegel, n. 85, p. 122. Skelton, 9, p. 16.
- 654. Die beten complet am bet. (Der Teufel macht den Welhrauch dazu.) Vitae fratr. Eremitarum. Rauscher, Lügen, 1, 68, p. 128.
- 655. Drei frawen solten in das beckin springen. (Um thren Gehorsam zn zeigen.) Roger Bontems, p. 37.
- 656. Dem iungen ward ein bart. (Nach dem Tode; zum Zelchen, dass er 90 Jahre alt geworden sein würde.) Rosarium, 1, 123. A.
- 657. Jesum wolt eine nit zu der ee. (Well er zn viele Schulden hätte.) Scala celi, 183 (Jac. de Vitr.) Rauacher, Lügen, 5, alga. Kvj.

- 658. Die schneider fielen vber den laden ab. (Den Eulenspiegel durchgesägt hatte.) Ulenspiegel, n. 49, p. 72.
- 659. Die klüsnerin schalt sich selber. (Wollte aber nicht, dass Andere es thäten.) Geiler. Passion, 28<sup>b</sup>, sign. Eilij verso, Sp. 2.
- 660. Fabricius pirro der verreter. (Erbietes sich, den König zu vergiften.) Plutarch. Vit. Parall. Reiske, 2, 763, 7. Frontinus, stratag, 4, 4, 2. Aelian, 12. Geillus, noct. Att. 3, 8. Enzempt. 249. Hollen, 137°. Bromyard, F, 1, 33. Jac. v. Cassalis, 10°. Hondorff, 20°4, 370°.
- 661. Hanibal vergiftet den wein. (Die Feinde trinken ihn.) Frontious, stratag. 2, 5, 12; cf. 2, 2. Valer. Maximus, 7, 4, exter. 2. Legenda aures. Hist. Lombard. Holkot, 82. Destructor. 6, 9 O. Gesta Roman. lat. 88: deutsch 7. Enxempl. 372.
- 662. Cyrus bereitet den tisch amasonibus. Cf. No. 661. Wendunmuth, 1563, no. 5.
- 663. Ob sein fraw ein tochter oder knab wer wolt einer gern wissen. (Zweideutige Antwort gewinnt.)
- 664. Ein bauer feyret ein iar für i. tag. (Wollte einen Heiligentag nicht feiren, und wurde ein Jahr lang krank.) Enxempl. 93, 94. Selentroist, fol. 21; 33. Acerra philol. 7, 50.
- 665. Ein mänchli vnd der apt spisseten lesum kindlin. (Wurden von ihm eingeladen starben.) Herolt, serm. Y, 4. Specul. exemplor. 9, 78. Grimm, Kinderm. Kinderlegenden 9; 2, p. 500; 3, 264.
- 666. Die eschen verspottet einer. (Erstickt zur Strafe.) Selentr. fol. 34.
- 667. Einer het verzweiflet vnd kam zu genaden durch predigen. (Hatte sich dem Teufel ergeben und kam durch Reue zur Gnade.) Specul. exemplor. 9, 35; ed. Major, 181.
- 668. Ein volkumner m

  n

  fr

  essen. (lst trotzdem so heilig, dass er

  guf seiner Kutte stromaufw

  kris f

  shrt.) Liber apum, 2, 29, 20,

  fol. 46°. Rosarium, 1, 97, U. (bis.) Raucher, L

  n

  gen, 4, sign.

  Eviji

  Fr

  s; cf. 1, 87, p. 154. (ex. libro conformit)
- 669. Umb fierthalben kunt ein atzel wein auszrieffen. (Der soust drei kosterie; der Wirth wohlte es umgekeht haben.) Behel, 2, 69, sign. Ffiiij<sup>5</sup>. Lange, 1, 74. Jac. Pontanus, 1, 2, 57, p. 97. Convival. sermon. 1, 220. Roger Bostems, p. 202. Scherz mit der Warthey, 78°. Wendmunuth, 1, 188.
- 670. Got dienen vmb gotz willen. (That ein junger Bruder in der

- Wüste.) Geiler, Schiff der penitentz, 24, sign. e, Sp. 2. -, Granstapfel, 4, sign. Bbvj, Sp. 2. -, Brösamlin, 72, sign. Nvj. Sp. 2.
- 671. Mit steinen warff einer. (Um Frieden zu haben, muss man schweigen.) Geller, Granatapfel, 3, fvb. -, Narrenschiff, 109 Schar, fol. 218b, Sp. 2. - . Alphahet, fol. 25, sign. e, Sp. 1.
- 672. Fier verbranten ir meuler, (Heisse Suppe brachte Ihnen die Thränen in die Angen; gaben vor, sie welnten um den Tod elnes Verwandten.) Nasr-eddin, 115, p. 47. Waldis, 3, 90. C Mery Tales n. 97, Shakesp. Jestbooks, 1, p. 121. Compl. London Jester, 1771, p. 53.
- 673. Die imen heten ein pauren gestochen. (Der Schultheiss giebt ihm die Erlaubniss, sie zu schlagen, er schlägt eine an dessen Kopf.) Phaedrus, 4, 31. Neckam, 19. Romulus, 2, 12. Anon. 3 Nevelet. 32. Camerarius, 185. Hans Sachs, 5, 386. Montanns, Gartenges. 83. Cf. Froschmeussler, 2, 65. Boner, 36. Nouv. contes à rire, p. 176.

- 674. Sant bernhart gab einem büler das heilig sacrament. (Weil es lbm leid that, dass er von der Metze nicht lassen konnt.) Cf. No. 335.
- 675. Drei lilien bewerten marie reinikeit. (Wncbsen da, wohin St Egidius mlt dem Stocke schlug.) Stellarum coron. B. V. M. 8, 1, 3, 12, sign. Oiij. Ranscher, Lugen, 3, sign. Ejb.
- 676. Der brüder gibt ii. leren eeleuten. (Ob man Todsünde mit der Fran begehen könne?)
- 677. Was fogels sun ieder wolt sein. (Probe, welcher König werden sollte.) Pelbartus, serm, de temp, aestiv. 75, 8.
- 678. Ein efraw ward bewert frum. (Schloss den Mann aus, als der Buhle bei ibr lag.) Historia VII. sap. rom. 6. Scala celi, 916. Rom. des 7 sages, Genève, 6. Ellis, specim. 3, p. 49. Keller, 7 sages. CLXXXIV; 6. - , Diocl. p. 55. Lndus VII sap. 4. Wild. 4. The 7 sages, Wright, 6, v. 1333. Discipl. cleric. 15. Adolphus ap. Leyser, p. 2018. Vincent. Bellov. spec. mor. 3, 9, 5, p. 1395. Enxempl. 235. Boccaccio, 74. Bandello, 3, 47. Sercambi, 8. Herbers, Loiselenr, 170. Le Grand, 2, 281; 1829, 3, 146. Loiseleur, essai, p. 145. Renner, 1549, 66b; Bouterweck, 1, 260. Der Römer tat, Keller, 73, p. 112. Meisterges, U. 44. Hans Sacbs, 2, 4, 43. Montanus, Gartenges.

- p. 81. Claus Narr, 98. Schmidt, Beitr. p. 66. Altd. Biktter,
   1, 154.
- 679. Ein diep asz ein stein für käsz. (Pennalposse.)
- Einer liesz sich vberreden, er were wassersüchtig. (Machten ihm die Kleider enger.)
- Pelagius ward geschlenckert. (Märtyrer.) Geiler, Brösamlin,
   fol. 8, sign. bij, Sp. 2.
- 682. Von heimlichen vrieilem gotten. (Engel führt den Elnsiedler umher.) Koran. 18. 64. Vit. patr. 5, 93. Pelbatus, ermaestiv. 82, H. Scala cell, 15-. (Joh. de Vitr.) Wright, 7. Specal. exemplor. 2, 210, ed. Major, p. 571. Doctria. de sapience, fol. 8. Gesta Romana. Lat. 80; cf. 127. Enzempl. 151; cf. 34. Le Grand, 2, 1; Méon, 2, 216. Bivet d'Arbères oeur. 1604, 105. Voltaire, Zadig, 20; ed. Beschot, 33. Cf. Geller, Arbore humans, 129., sign. Yili verso. Hans Sacha, 3, 1, 236. cf. 1, 95. Schiedel's Luethaus, 2, 254. Grimm, D. Mythol. XXXVII. Duulop-Liche, D. 309. Porenii, the hermit, bel Swan, 1, p. 376. H. More, Divine dialogues, 1609, 1, p. 321. Howell, letters, 4. 4. Wardon, 1, CLVIII.
- 653. Von bewegen nach dem evangelinm. (Amanus hewet einen Berg bei Babylon, Heroll, Sermon. F., 6. (Vincent. sp.) shist. 1225.) Rosstrium. 1, 98, Z. (Marco Nic. Polo). Specul. exempl. 9, 145; Major, 422. Geiler, Evangeliluch, 70°, sign. Mij verso; —, Evangelia, 73°, sign. N verso.
- 684. Fünf martyres warffen den berg in das mer. (Der Helde glauht und wird getauft.) Enxempl. 99 (spec. laicor.).
  - 685. Gregorius nasenus bewegt ein berg. (Drei Beispiele.) Geiler, Evangelia, 73°, sigu. N verso. Hondorff, Calendarium, Lpz. 1573, fol. 110.
- 686. Ein iunckfraw fand ein finger ring von christo gespons. (Zuerst drei Violen, als Zeichen, dass Christus sie als Braut annähme.) Specul. exempl. 9, 25 (J. Nider, formic. 1, 2.); Major, 941. Geiler, Emeis, fol. 12, sign. Bvj. Sp. 1.
- 687. Geistlich zu gon, empfieng das sacrament. (Weil er nicht wagte, es zu häufig wirklich zu geniessen; es fliegt ihm in deu Mund.) Geiler, Emeis, fol. 10, sign. Biiij, Sp. 2.
- 688. Von artzet sternen lieger. (Himmels-Aspect trifft nicht zu.)
- 689. Malchus lert von den omeissen. (Malchus Leben.) Hieronymus,

- Vit. patr. fol. 65, S. Rosweyde, 2, 93. Hieronym. presb. Nurnb. 1483, fol. 28<sup>b</sup>. Geiler, Emeis, 1516, 7, sign. B, Sp. 1.
- 690. Von dem eechengrüdel von mucio. (Ist heiliger als Mucins.) Hieronymus fol. 128°. Rosweyde, 699, 19; 964. Vitae patr. 4, 17, 2. Herolt, serm. de temp. 118, L (6. Picarina.) Specul-exemplor. 2, 182. Pallad. hist. Laus. 41, 32, p. 737. Herricities, 1, 21. Euxemplos, 353 (8. Basilio.) Geiler, Arbore hum. fol. 10. —, Irrig schaf, 69, sign. M, Sp. 1. —, Brö-amilia, 2, 81, sign. citj., 5p. 1.
- Fiertzehen dotsünden, zwentzig botten gottes. (Antwort nach falsch verstandenen Zeichen.)
- 692. Ein bild neigt sich gegen eim. (Der einen Mord verziehen hatte.) Lib. apum, 2, 18. Herolt, Serm. de temp. J, 16. Rosarium, 2, 294, N. Pelbartus, dom. 5 post Pent. 12. Spec. exemplor. 1, 105; 5, 45. Abr. a S. Cl. Jadas, 3, 326.
- 693. Eine küszt eins mörders hend. (Verzeihend.) Rosarium, 2, 295. Geiler, Evangelia, 168, sign. evj, Sp. 2. Rauscher, Lügen, 4, sign. Riij<sup>b</sup>. Plenarium, 239.

## ANHANG.

- Von einem narren der in die hosen schisz. Claus Narr, p. 71, Meidinger, 60.
- Von einem narren der sein rosz liesz z
  ß f
  ßsz gen, darumb es ein furtz hette gelassen. Claus Narr, p. 201.
- 3. Von einem fürsten einem narren vnd einem hund. Claus Narr, 205.
- Wie man ein strassen r\u00e4uber ausz fieret. (Ein Edelmann wollte ihn nicht retten, weil er einen Kaufmann ausgepf\u00fcndert hatte.) Hans Sachs, 4, 366, 3 Juli 1562. Wendunmuth, 1, 308.
- Von einem fressigen knecht. (Ass massenweise kleine Fische.) Hans Sachs, 5, 394.
- Ein schneyder ist selten kostfrey. (Gab seinem Gesellen immer die kleinsten Fische zu essen, bis dieser ihn zwang, auch grosse zu kanfen.) Hans Sachs, 5, 401.
- 7. Von einem der nit gern schlecht visch asz. (Sprach mit den

kleinen Fischen, um die grossen zu bekommen.) Suldas ed. Bernh. p. 1452. Bebel, 2, 129, sign. Ee+\*. Jac. Pontans, p. 230. Ursiums, 6, 82, p. 499, cf. 6. 144, p. 538. Eyring, 1, 85. Memel, 377. Eutrapel. 1, 952. Lyrum larum 1. Vorrath, 19. Wolgemuth, 1, 17. Sceltu di facetie, 1579, p. 103. Jack of Dover, p. 322.

- Wie ein kraneker nit beychten wolt. (Versteckt sich hinter der Treppe.) Cf. Geiler, Evangelibuch, 130°, sign. Yij verso, Sp. 2.

   -, Postill, 3, 67, sign. M. Wendunmuth, 1, 266.
- Von einem zimmerman der sterben solt. (Vergab allen Menschen, nur den alten Nagelstümpfen nicht, die sein Handwerkszeng verdorben hatten.)
- Von einem dem sein m

  üter gestorben was. (Eignete sich dafür das Beichtgeld zu.) Bebel, 17, sign. a4<sup>b</sup>.
- Wie einer bey einem hund war gelegen. (Bei einer Jüdin; das konnte der Beichtvatter auch.) Bebel, Cciiijb. Frey, Gartengesellschaft, 30, S. 35b.
- Von einer witzigen frawen. (Die anf einem Hunde ritt.) Meisterges. A, 78. Gödecke, Grundr. 227. Montanus, Gartenges.
   7. Melander, Joco-seria. Cf. Mery Tales and Quicke Answ. 120.
- Yon Juneker limpel wie er jn stiffel vnd sporn vber feld gieng. Kaziporus, 17, sign. Dvi<sup>5</sup>. Wendunmuth, 1, 75. Nouvcsux contes à rire, 199.
- 14. Wie drey lantzknecht vmb ein zerung batten. (Der Mönch gab vor, kein Geld zu haben, da baten sie zusammen um Zehrung, und der Mönch muss sein Geld herzungeben.) Talitz, 148. Waldis, 4, 31. Wolgemuth, 20. Eyring, 2, 519. Hebel, der schlaue Busst; Werke, Carisruhe, 2, 17.
- Wie zweyen jr artzney verweehszlet ward. Bebel, 2, 123, sign. Eeiiij<sup>b</sup>. Scoggin's Jests, 87.
- 16. Von einer treüwen leer eim sun. (Der Vater empfehlt seinem versekwenderisches Oshe, sich an einem bestimmten Ringe aufzuhängen, hinter dem er einen Schatz hatte einmauern lassen.) Anvari-Suhalili, 74. Livre des lumières, 51. Cabinet des fees, 17, 122. Somadeva, Brochkaus, 19, 16, p. 96. XL Verger, p. 253. 1001 Tag (Cab. des fées, 14, 455). Aesop. Nevel. 59. Aesop. Kor. 384. Cognatus, 62. Luscinius, 150. Antholog. Pal. 9, 44, 45., Auson. Epigr. 21, 22. Syntipas, p. 48. Plan-Pal. 9, 44, 45., Auson. Epigr. 21, 22. Syntipas, p. 48. Plan-Pal. 9, 44, 45., Auson. Epigr. 21, 22.

- tus Trinumms. Giraldo Cinthlo, Hecatomithi, 9, 8. Lafontaine, 9, 1. Robert, 2, 231. Pantschatantra, Benfey, 1, 97. Dnnlop-Liebr. 280. Montanns, Büchlein (1557), 32.
- Von einem dem ein k\u00e4 gestolen ward. (Die er dann selbst verkaufte.) Seala cells, 101. Lange, 3, 32. cf. 8, 7. Now., contes \u00e4 rire, p. 117. Hans Sachs, 3, 3, 27 (1550); 2, 4, 76 (1557). Simplicissimus, 3, 415. Voiz, 22. Keller, Fastnachtup, 3, 1214; 3, 1248. Hagens Museum, 2, 318. Memel, 534. Bildermann, 6, 51. Gödecke, Grundr. 2, 318.
- Wie einer die warheyt prediget. (Als er aber dem Bischofe die Wahrbeyt sagte, wurde er abgesetzt.)
- Wie ein narr den bischof schlüg. (Als ihm eine Fliege auf der Nase sass.)
   Cf. Pauli, 673. Benfey, Pantschstantra, 1, 283.
- Von einem abeuteurer vnd einem kremer. (Band von einem Ohre zum andern.) Meisterges. U, 40°. Wendnnmuth, 7, 176.
   Vorrath, 51. Memel, 1695, 516. Cf. Behel, 157, sign. Ff 2°.
- Wie ein nar das weichwasser gar vff sich schit.
   Von eim bösen weib das nit reden wolt bisz man sie schlüg.
- Meisterges. U, 177.

  23. Wie ein fraw silentium hielt. (Entschuldigt ihre Buhlerel mit gebotenem Schweigen.) Eutrapel. 3, 581. Lyrum larum, 105. Mery Tales, Wittie Questions and Quicke Answeres (1557).
- Shakespeare, Jest-Books, no. 115, p. 129.

  24. Von einem münch der ein büler war. (Llebestrank wird von einer Kuh gesoffen.)
- Von einem schultbeisz vnd einem bawren. (Wie viel kostet eine Ohrfeige?) Montanus, Gartengesellschaft, 19. Vorrath, 71.
- Von eym bawren der nit wol gehort. Talitz, 209. Hans Sacht, der ungehört bawer. Agricola, 500, no. 25, Bl. 29. Sinnersberg, 396.
- Von eym burgermeister der ein schinder was. (Bauernschinder.) Meisterges. A, 236.
   Ein künigin ausz Franckreich gab ein recht vrteyl. (Degen-
- scheide bewegen.) Lindener, Rastbüchlein, 25. 29. Ein goldtschmit gesell macht ein laut klingen. (Schlegt sie dem
- Meister um die Ohren.)

  30. Von einer küngin ausz Hispannia vnd einem wirt. (Der durch
- Von einer küngin ausz Hispannia vnd einem wirt. (Der durch List eines Diebstahls überführt wird.)

- Von einer wettung zweier goldschmidt mitt edel gestein zuuersetzen. (Wortspiel.)
- Von kochersperger bawren vnd eym sprecher vff des Ameysters stub zu Straszburg. (Bezahlten den Sprecher statt des Kellners.)
- Von eim edelman der wolfeyl thüch kanfft. (Da er nicht zu bezahlen denkt, bittet der Schneider ihn ebenfalls um ein Kleid.)
- 34. Wie ein pfarrer ein meszgewand kanfft. (Wird dabei bestohlen.) Meistergesang, U, 220. Hans Sachs, 2, 4, 76. Memel, 1695, 438. Nouv. contes à rire, 9. Mery Tales & Quicke Answ. 20.
  - 35. Wie ein gast eim wirt weit genüg ruckt. (Bis Mainz.)
- Von eim pfaffen der ob dem altar schreit der kunig trinckt.
   Hans Sachs, 2, 4, 92.
- 37. Von eim andechtigen bawren. (Drei Messen in einer Kirchen.)
- Von eim narrechten narren. (Besorgung ohne Auftrag; muss Steine schleppen.) Geiler, Narrenschiff, 163, sign. dv, Sp. 2.
- Von eim vngedultigen herrgott im Passion. (Wollte sich nicht schelten lassen.) Bebel, 294, Tt<sup>b</sup>.

1432002 A

## BERICHTIGUNGEN UND NACHTRÄGE.

- S. 2, Z. 9 lies Other statt Otger.
  - 8, 7. Eine Anslese von 244 Nummern hat G. Th. Diethmar unter dem Titel: Joh. Paulis Schimpf und Ernst, Marburg. 1856 herausgegeben.
- , 31, , 22, l. verdampnis st. verdangnis.
- , 192, , 17, l. rom st. von.
- , 281, , 3, im Original herren st. Feuer.
- , 282, , 11, , premittunt st. premunt.
- , 336, , 2, , mortalem st. mortale.
- , 342, , 7, , Vero st. Nero.
- , 369, , 13, , herren st. hellem.
- , 371, , 6, , , wa er mit er.
- , 389, , 22, , , wande st. warde. , 389, , 25, l. etc. st. x.
- , 422, , 28, , ketschet st. kletschet.

### ZU DEN NACHWEISUNGEN.

- No. 35, Bebel, 183, sign. Gg3\*.
- , 41, Lange, delic. acad. 1, 50 (Drexel).
- , 51, Frischlini facet. 1602, S. 23.
- , 57, Bidermann, 6.
- , 80, Lib. apnm, 2, 54; spec. exempl. 5, 123.
- , 118, Lange, 2, 56.
- , 124, Cf. Wendunmuth, 3, 8.

No. 171, Cf. Frontin. 1, 12, 2,

, 221, Bebel, 270, sign. Sa5a.

, 306, Wendunmuth, 1, 379.

" 374, Bebel, 290, sign. Tt., " 409, Andere Stellen bei Dunlop-Liebrecht, zu Morlin. 70, S. 497.

, 459, Cf. Bebel, 332, sign. Vv4\*.

, 464, Spec. exemplor. 9, 80 (Orig. Carthus.) item 9, 80.

, 466. Spec. exempl. 9, 143.

, 473, Lange, 1, 68.

, 506, Meisterges. U, 248.

, 572, Wendnnmuth, 1, 267.

Schließlich noch die Vergleichung mit dem Werke: Peregrination Oder Reyse-Spiegel Aus Anangkyiomitens . . . Reise-Beschreibung &c. Leipzig, 1631, welches meistens nur Andeutungen enthält:

No. 10, Peregrination, S. 35.

, 25, , , 55. , 37, , , 55.

, 99, , , 78.

, 139, , , 51; item, S. 122.

, 164, , , 29. , 283, , , 117.

, 297, , , 70.

. 344. . . 62.

. 374. . . . 39.

, 442, , , , 12.

, 497, , , , 129.

, 514, , , 124.

, 518, , , 72.

, 531, , , 36.

, 582, , , 121.

" 591, " " " 39.

, 646, , , , 123.

Anhang 10, , , 56.

### WÖRTERVERZEICHNISS.

ancken 54, 22. angewinnen 50, 27, ansser 200, 33 arbentzelig 383, 25, bapeier 284, 19, beiten 354, 10. bekamen 38, 5 benachtet 51, Z. beraflet 203, 25, beschaben 259, 15. beschult 33, 7; 20. berting 83, 4. bletzen 261, 3 bletzlin 17, 3. blöcher 56, 23, blunder 274, 18. bönt 301, 28. brang 147, 22, brechtet 304, 20. brock. 38, 9. bane 116, 20. bünen 283, 30. bûrsz 375, 27. diebio 69, L dingen zu Jem. 18, 11. dolme 71, 34, dottenbaum 146, 28.

durchechten 107, 5. durchengstigten 22, 26, dussen 29, 26. eestür 26, 36. entbar 317, 20. ermurt 255, 31. erneissen 150, 6. erschiessen 46, 3. essig 164, 83, fischgal 56, 6; 8; 9, folant 337, 23. freuel 68, 16, fulbruck 269, 14. gebösert 20, 19, gedomelt 328, 8. gedar 359, 36. gefetteretten 17, 25 gegablete 73, 26 gehellen 46, 20. geifen 123, 31, gein 154, 36. gelag 49, 37, geragt 105, 19. geren 216, 20. gern 216, 19, gerner 146, 28, gestielter 55, 15.

gestirck 168, 12. ginest 298, 8. gisselmal 144, 11. glimpff 231, 13. glosz 91, 18. götlerin 99, 22. göttin 839, 22. goller 253, 8. guder 183, 35. gult 802, 20. gult 368, 18. gumpet 160, 12. hotzlet 292, 31. håerten 96, 14. ienen 319, 5. ieren 242, 22, kastfaut 21, 19. keffin 19, 8. keiben 68, 11; 12. kemmet 41, 12. kensterlin 148, 4, kethinen 43, 34. kodern 148, Z. kressig 32, 35. krussen 69, 14; 15. kuder 114, 37. kühelin 74, 24. kürsen 191, 17. kumpff 115, L kutzenstreichern 39, 34. lasterstein 83, 13, laug 43, 11. leicham 327, 10. leilach 228, 10. lerlich 17, 21. letner 210, 4. letzen 199, 32. ley 249, 24. lipfel 275, 23. losseten 71, 4. losz 65, 1.

loszten 97, 4. lapffel 128, 5. maltzen 284, 8, matzen 43, 34. mener 180, 26. mossen 60, 3. nienen 98, 8; 108, 26. notzwungen 24, 3. örten 299, 35, pfyszten 357, 16. prophei 237, 9. puncktenloch 23, 7. reisingen 25, 32. reisz, 38, 20, retersch 23, 27, ritten 94, 23. rotherg 353, 6. rücht 300, 12. russen 845, 19. sanckszweisz 142, 16. saul 15, 20. schampern 14, 12, schirmeister 198, 32. schlefferlich 14, 6. schlembs 256, 3. schlempen 231, 13 schmuckten 29, 25. schnalt 160, 33. segen 316, 19, segessen 238, 29. seilet 874, 23. sester 201, 18, stal 234, 6; 7. steckten 87, 25. spen 13, 9. sprecher 51, 7. stefften 21, 10. strenckeit 14, 2. struben 96, 30 strüssen 258, 13. surflet 164, L

thucher 228, 21. tröwet 20, 15. trom 195, 5. trossen 39, 28, troble 203, 13. tross 39, 25. titen 34, 7. turet 125, 7. ungelt 289, 10. urtin 60, 20. verfelt 24, 8; 21. vergunt 257, 14. vergunt 257, 14. versen 59, 29. vertagen 30, 11. verwirt 18, 17, vierling 290, 20, vigel 860, 12, walch 292, 27, walch 199, 12, walch 199, 12, walch 199, 12, weind 28, 7, wetschger 88, 4; 5, viszplen 119, 29, worlichat 289, 26, sepletten 67, 17, swecht 195, 36, swig 5, 31,



# Publicationen des litterarischen vereins in Stuttgart.

- 1. Closeners straßburgische chronik, durch Strobel und Schott. Leben Georgs von Ehingen. Æneas Sylvius. Handlungsbuch des Ulmer Kaufherrn Ott
- Ruland. Codex hirsaugiensis. 2. 3. Felix Fabris evagatorium, durch Haßler, band I. II. im 4 verwaltungsjahre nachgeliefert). 5. Die Weingartner liederhandschrift, durch Pfeiffer, Italianische lieder des

6. Briefe der prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans, durch Menzel,

7. Leos von Rozmital reise, durch Schmeller. Die livländische reimchronik,

hohenstaufischen hofes in Sicilien.

deren Frieser.

Chronik des Ramon Muntauer, durch Lanz.

Benchatück über den kreuzung Friedrichs I, durch F. v. Reiffenberg. Ein buch voss guster apsies. Die Heidelberger liederhandschrift, durch Frieffer.

10. Urkunden zur geschichte Maximilians I, durch Chnel.

II. Staatspapiere über kaiser Karl V, durch Lanz.

Drittes verwaltungsiahr (1845 und 1846).

12. Das Amhraser liederbuch, durch Bergmann.

13. Li romans d'Alixandre, durch Michelant. 14. Urkunden zur geschichte des schwähischen bundes, durch Klüpfel, hand I. 15. Resendes cancioneiro, durch E. v. Kausler, hand I.

Carmina harsna, durch Schmeller, Albert von Beham und regesten inno-eans IV, durch Hößer.
 Resendes cancioneiro, band II.
 irrthümlich auch als 18 hezeichnet). Felix Fabris evagatorium, band III.

- 18. Konrads von Weinsberg einnahmen- und ausgabenregister, durch Al-
- Das habshurgischösterreichische urharbuch, durch Pfeiser.
   Iladamars von Laber jagd, dur Schmeller.
   Meister Altswert, durch Hollas and A. v. Keller.

22. Meinauer naturlehre, durch W Aernagel.
23. Der ring von Heinrich Witter der, durch Bechstein.
24. Philipps von Vigneule gedenkbach, durch Michelant.

26. Resendes cancioneiro, band III. 27. Die krone von II. von dem Türlin, durch Scholl. 28. Fastmachtspiele aus dem 15 jährhundert, durch A. v. Keller, hand I.

29. 30. Fastnachtspiele aus dem 15 jahrhundert, hand H. III.

31. Urkunden zur geschichte des schwäbischen hundes, hand H. 32. K. Stolles thüringischerfurtische chronik, durch Hesse,

33, 34. Grimmelshausens Simplicissimus, durch A. v. Keller, hand I. H.

36. Die schauspiele des herzogs Heinrich Julius von Braunschweig , durch

37. Juhanns von Morsheim spiegel des regiments, durch Gödeke.

38. Hingos von Langenstein Martina, durch A. v. Kolfer.

# Neuere publicationen des litterarischen vereins in Stuttgart.

39. Denkmäler der provenzahschen litteratur, durch Burtsch-40. Amadis, erstes buch, durch A, v. Keller.

41. N. Frischlins dents he dichtungen, durch Strauß.

48. F. Zorns Wormser chronik, durch Arnold,

44. Der trojanische krieg von Konrad von Würzhurg, durch Roth, 45. Karl Meiuct, durch A. v. Keller.

Nachtese zu den fastnachtspielen, durch A. v. Keller.
 Federmauns und Stades reisen in Südamerica, durch Klüpfel.

50. Wilwolts von Schaumburg lehen, durch A. v. Keller,

52. Die gelichte zeichte - durch Bartsch.
54. Die gelichte Janns von Condet, durch Tobler.
55. Huyge van Bourdeus, durch Wolf.
56. Das huch der heispiele der alten weisen, ilurch Holland.

58. Scherzgedichte von J. Lauremberg, durch Lappenberg, 59. Tagebisch des grafen W.-v. Waldeck, durch Froß. 61. Meleranz von dem Pieler, durch Bartsch. 61. Krafts reisen und gefangenschaft, durch Haßler 62. Spängenberg

63. Nürnberger polizeiordnungen, durch Baader.

Funfzehntes verw jungsjahr (1862).

61. Inchers haumeisterhuch von Nür g., durch Lexer und F. v. Weech. 65. 66. Grinmelshausens Simplicissii hand III. IV. 67. Renaus de Montauhan, durch Michelant.

68. Meisterlieder aus der Kolmarer haudschrift, durch Bartsch

69. Sanct Meinrads leben und sterben, durch Morel.

11. Mynsinger von den falken, pferden und hunden, durch Habler-72. Der veter hnoch, durch Palm.

78. Flemings Telemische gemeine, und der gegen durch E. v. Seckendorff.

75. Barlaam und Josaphat von Gni de Camhrai, durch Zotenberg und Meyer.

81. Bucheuhachs sendung nach England, durch A. v. Schlosberger,

82. 83. Flemings deutsche gedichte, durch Lappenberg. 84. Oheims chronik von Reichensu, durch Barack,





